

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

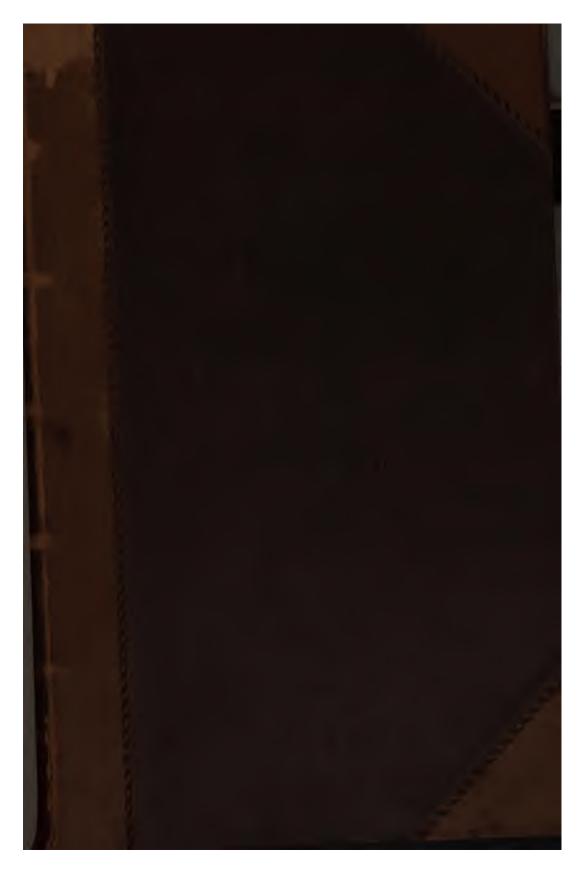



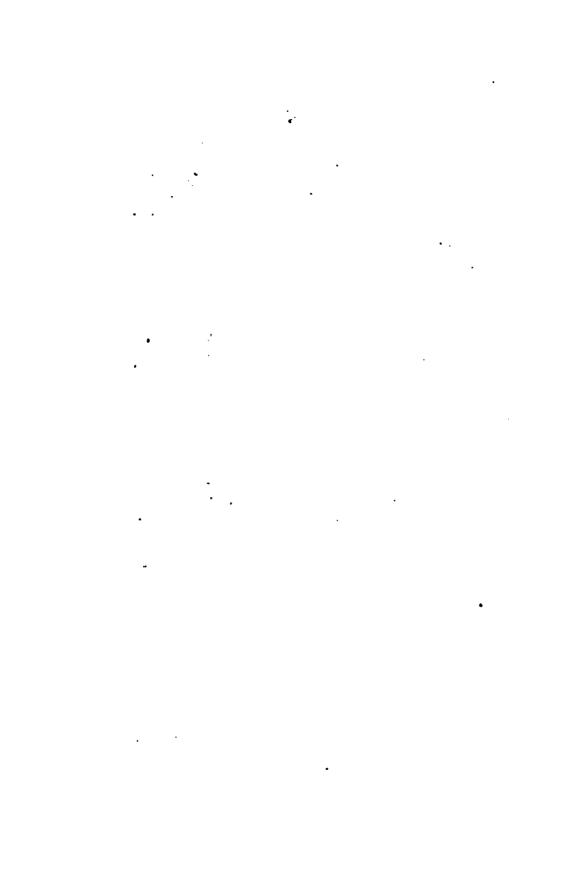

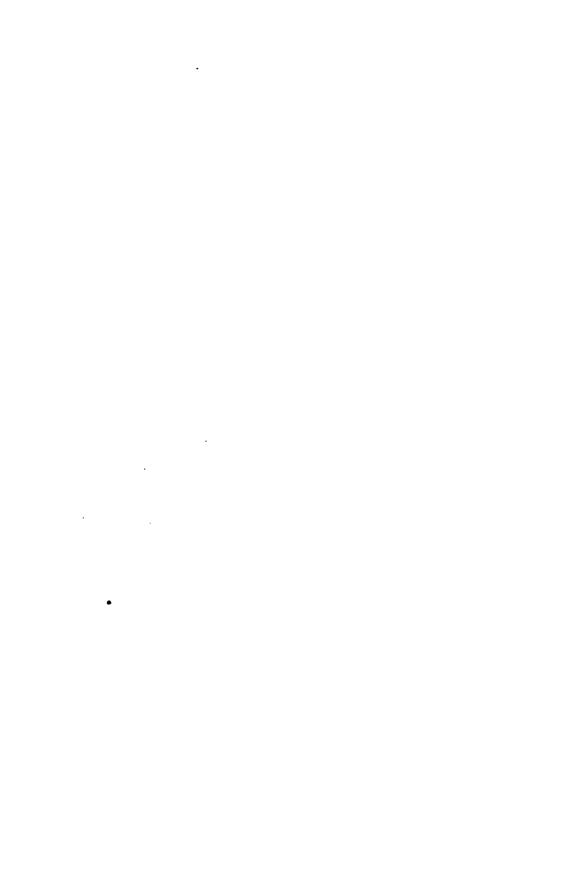

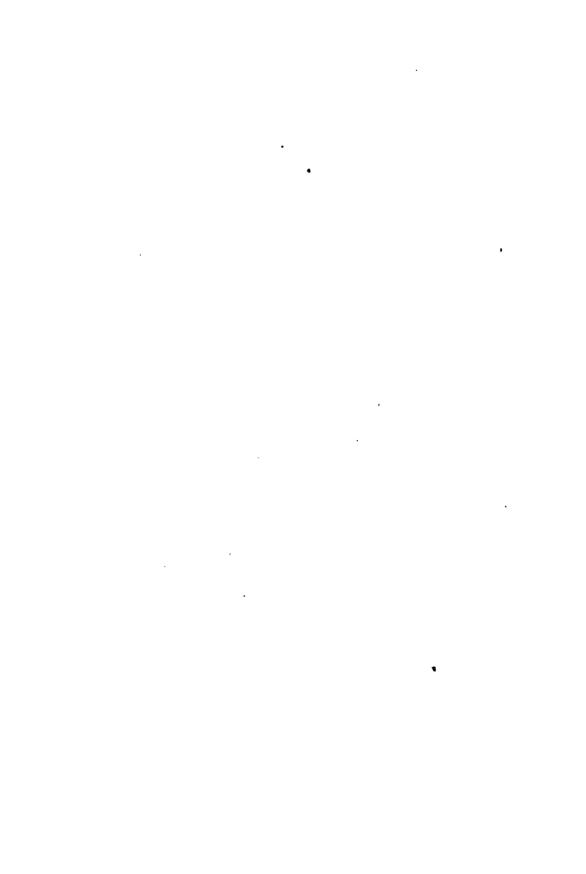

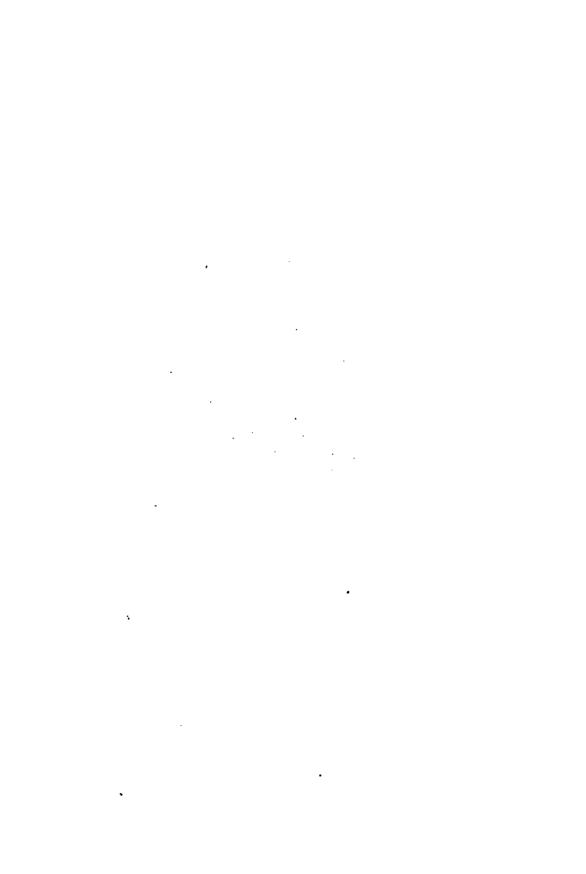

# Göthe und seine Werke.

Von

## Rarl Rosenfranz.



Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

. 14

Königeberg.

Berlag von Gebrüder Boffnträger.
1856.

210. 6. 108.

210. L. 108.

. •

.

•

.

## Inhaltsanzeige.

| Belbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Der maralische Migariamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Der natriatische und nietistische Migariamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Blatha's Watthalling in Maimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| White was his Betweentantians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Chiba ale Conferentian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| White are markitening and Milafarchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| winge & Bergalinik gut Politolophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Wide is Ochardiania and Eliethiut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Gorge & Levensperioven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Grafa Mariaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Cipe periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Der geniale Raturalismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standpunct der Kritik als ein Resultat der ihm voransnen  nen  de Rigorismus  sche und pietistische Rigorismus  saire Kritik und unser eigener Standpunct  graphischer Kreis  itstellung in Beimar  de Naturwissenschaft  kunstsorscher  hältniß zur Philosophie  hältniß zur Philosophie  hältniß zur Literatur  ensperioden  Erste Periode.  Der geniale Raturalismus.  in Göthe's erster Periode  er Göthe'schen Dichtung in Franksurt und Leipzig  ung der Französischen Sprache, der höhern Kritik und  glischen Poesse und betrüft und  hältniß zur politischen Eyrik  erlichingen  eiden  tella, die Geschwister  Ansänge des Faust; Entwurf des Mahommed und  gen Juden  und Pandora  e Polemik  Isa  Sweite Periode.  Der classischer Entwurf des Mahommed und  gen Juden  und Pandora  e Polemik  Isa  Sweite Periode.  Der classischer Beriode  Der classischer Beriode  158  380  380  380  380  480  391  480  380  380  380  380  380  380  380 |  |
| M. Contact to Children and Marie Marie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Die Antines der Mathe's Ann Dichtung in Granffunt und Reinrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Die Einmirkung der Ergnidischen Surgen der hähern Gritik und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Des Massen her Mathe Schan Anris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Cubalt und Carm der Mathe's Mon Qurit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Matho's Markatinia sur notitishan Qurit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| With non Rerlikingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SDanthan's Calban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Manian Stalls his Mestamister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Litanismus Anfänas des Cauft. Enterent des Makammed und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Stitutioning. Studen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Managerians und Mandara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Atometoeus und Aunobiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| gumorificiae Polemic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Egmont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3meite Beriade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Der classische Idealismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Epochen in Gothe's zweiter Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Elvenor, Die Geheimniffe, Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Elpenor, die Geheimnisse, Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| Lasso                         |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Bothe's Opere                 | tten un           | id fe | ine    | Rör  | nifd | en          | Ele  | ate  | en   | •    |      |     |     |     |     |
| Bothe's Romit                 | . die             | Vda(  | el u   | nd i | oer  | Gri         | ığt, | dao  | ta   |      |      |     |     |     |     |
| Megapragon,                   | ber Bü            | raera | rener  | ral. | Die  | 21          | ufa  | erec | ater | i. 9 | Rei  | ned | e s | Fud | 'nВ |
| Interhaltungen                | Deutf             | der   | Aus    | aen  | ant  | erte        | n    | •    | •    |      | •    | •   | •   |     | ٠.  |
| Das Mabreben                  |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      | ٠    |     |     |     |     |
| bermann und                   | Doroth            | jea   |        | •    | •    |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| bermann und<br>Die natürliche | Tochte            | r.    |        |      |      |             | •    |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Rameau's Reff                 | e                 | •     |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Böthe, Schille                | r und             | die   | Xen    | ien  |      | ٠           |      |      |      | ٠    |      |     |     |     |     |
| Die Kaustsage                 |                   |       |        |      |      | ٠.          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Bothe's poetisc               | he Ber            | ände  | rung   | t be | r F  | aufl        | fag  | e    |      |      |      |     |     |     |     |
| Kaust. Waaner                 | und I             | Revh  | iftor  | obel | ŝŝ.  | Ð(          | 18   | មែរ  | ıme  | trii | che. | Be  | rhä | ltn | iß  |
| bes erften                    | und 3             | weite | n I    | beil | 8 b  | es :        | Fai  | ıſt  |      | •    |      |     |     |     |     |
| Faust und Gre                 | et <b>c</b> hen " |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Ğöthe's Socia                 | Iroman            | te    |        | ٠    |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Bilhelm Meift                 | er's Le           | hrjal | bre,   | die  | 280  | thlv        | ern  | an   | dif  | thaf | ten  | ur  | b   | Me  | i=  |
| fter's Bar                    |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Bilhelm Meift                 |                   |       |        |      | •    | •           | ٠    | •    | •    | •    |      |     |     |     | ٠   |
| Die Bahlverm                  |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Die Banderja                  |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Rückblick auf b               | die Cor           | mpof  | ition  | ı be | r &  | iöth        | e'fc | hen  | ( e  | óoci | alr  | om  | ane |     |     |
| Rachtrag 1856                 | . Ueb             | er b  | en !   | Berg | leid | 6 r         | on   | (3)  | öth  | e'ø  | W    | and | erj | ahr | en  |
| mit G. C                      | oand's            | Con   | apag   | gno  | 'n d | u t         | oui  | r d  | le 🕽 | Fra  | nc   | е   | ·.  |     |     |
|                               |                   |       | • `    | _    |      |             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|                               |                   |       | Pr     | itt  | , 1  | 101         | ·in  | 'nø  |      |      |      |     |     |     |     |
|                               |                   |       | ~~     |      | 1    | <b>7</b> 2, | ·w   | υı   | •    |      |      |     |     |     |     |
| De                            | r ef              | let:  | tif    | ď) e | u    | n           | v    | e r  | fa   | li   | 81   | n u | 8.  |     |     |
|                               |                   |       | •      | •    |      |             |      |      | •    |      |      |     |     |     | ĸ.  |
| Die Periode d<br>tung. Ep     |                   |       |        |      |      |             |      |      |      |      |      |     |     | UIC | 4=  |
| tung. Ep                      | ait bas           | C 0   | i i wa | ujen |      | Utt         | 21   | citi | oltt | •    |      |     |     | •   | •   |
| Strag                         |                   | -     |        | •    | •    | •           | •    | •    | •    | •    | •    | ٠   | ٠   | ٠   | •   |
| Shluß                         |                   | •     |        |      | •    | ٠           | •    | ٠    | •    | •    | •    | ٠   | •   | •   | ٠   |

### Vorrede zur zweiten Auflage.

. .

Als ich die vorliegende Schrift zum erstenmal herausgab, exi= stirte eine ähnliche noch in keiner Literatur. Die meinige war bie erfte, welche ben Dichter nach seiner Totalität in einer eingänglicheren Weise barftellte und zugleich bas, mas er für bie Wiffenschaft ber natur und Kunft gethan, wenigstens in einer fritischen Uebersicht entwickelte. Dag meine Schrift also ben Anfang einer Reihe von andern machte, burfte ihr wohl zur Entschulbigung ihrer Mangel gereichen. Seit biefer Rett find ber meinigen andere gefolgt. Biehof in Trier, Schafer in Bremen, Hofmann in Nurnberg, Spieß in Frankfurt a. M. haben bas Leben und bie Werte Gothe's zum Theil ausführlich geschilbert, die beiben lettern nicht ohne eine bestimmtere Beziehung auf meine Arbeit. So eben ist endlich auch ein Engländer Lewes mit einem starten zweibändigen Buche gefolgt. Diefer Autor fett fein Berbienft vorzüglich barin, alle Mittheilungen, bie nach ber Beröffentlichung ber Biographicen Bothe's von Biehof und Schafer erschienen, fo wie auch unpublicirte Quellen benutzt zu haben; eine an sich lobenswerthe Bollstänbigkeit, die jedoch nach meinem Ermessen für die wahrhafte Erkenntniß Göthe's nicht in dem Grade bebeutend ist, als er sie anzuschlagen scheint. Für die Engländer ist sein sehr popular geschriebenes Buch jedenfalls fehr wichtig, für uns Deutsche weniger, da die genauere Ausklärung einzel= ner oft untergeordneter Umftände boch bas Totalbild bes Dichters, wie es in seinen Werken und Briefen vorliegt und wie er selbst es in: Wahrheit und Dichtung gegeben hat, nicht

sonberlich mehr verändern kann; überdem Biehof und Schäfer für die biographische Erörterung bereits das Wesentliche mit rühmlichem Fleiß geleistet haben, was auch Herr Lewes anzu-

erkennen nicht umbin kann.

Auch eine Menge einzelner Schriften über Bothe find feit der erften Ausgabe meines Buche erschienen, die uns in Stand setzen, sein Leben in Leipzig, Strafburg, Wetslar und Weimar mit einer so mitrostopischen Deutlichkeit zu verfolgen, bak die ganze Gediegenheit ber Bilbung, Größe des Charafters und Unerschöpflichkeit bes Genie's, wie sie Göthe besaß, bazu gehört, um bei einer so burchbohrenden Perlustration statt zu verlieren zuletzt boch noch zu gewinnen. Zu den wichtigsten bieser Beröffentlichungen rechne ich Göthe's Briefwechsel mit Reinhardt, mit Restner und mit ber Frau v. Stein, welchen lettern Schöll mit umfassenben Ginleis tungen berausgegeben bat. Er schlof uns in Bothe's Seelenleben eine neue Welt auf. Er entschleierte uns, wer seine Euphrospne gewesen. Er bewies, daß sein höherer Mensch nie in den Zerstreuungen und Gitelkeiten des Hofs untergegangen war und daß er es auch mit seinen Regierungs= arbeiten immer reblichft gemeint hatte. Die bebeutenbste Kritif seines Berhältnisses zur Stein mit besonderer Rücksicht auf bie Bulpius gab A. Stahr in seinem leicht und anziehend geschriebenen Buch: Weimar und Jena. — Der commentirenden Schriften endlich zu einzelnen Werken Göthe's, namentlich über Hermann und Dorothea, Fauft und Meister, find seitbem so viele herausgegeben, baß sie fast einen stereothpen Artikel ber popularisirenden Aesthetik ausmachen, jedoch großentheils nur wiederholen, was früher schon von Anderu geäußert worden. Als ausdauernsten Commentator hat sich Dünger erwiesen, ber eine bis auf bas Minutiöseste fich erstredende Renntnig bes Dichters besitt.

Somit wäre Stoff genug vorhanden gewesen, die neue Ausgabe dieses Buchs um viele Bogen zu verstärken. In der That ist auch überall eine billige Rücksicht auf die wirklichen Fortschritte genommen, welche die Literatur in Göthe's Aufsfassung gemacht hat. Biele kleinere Veränderungen sind vorzgenommen und mehre weitergreisende Zusätze, namentlich über die Wanderjahre, hinzugefügt. Auch ist die ursprüngliche Form von akademischen Vorträgen nunmehr in eine allgemeinere umzgewandelt und die directe Ansprache an meine damaligen Zushörer getilgt, nachdem sich durch die That bewährt hat, daß ich meine Oarstellung über Königsberg hinaus als an die Gebildeten unserer Nation überhaupt gerichtet denken durste.

Allein in der Hauptsache habe ich mein Buch unverändert gelaffen, weil es damals zu sehr aus Einer concentrirtesten Stimmung, aus Einem Guß hervorgegangen ist, als daß ohne bedenkliche Aenderung seiner ganzen Eigenthümlichkeit eine allgemeinere Umgestaltung hätte vorgenommen werden können. Kraft dieser seiner Eigenthümlichkeit hat es sich nun einmal nühlich und geltend gemacht, mit ihr ein Recht auf seine Eristenz gewonnen und ich darf hoffen, daß, nachdem es zehn Jahre durch dieselbe die über Deutschland hinaus gewirkt hat, es auch fernerhin gerade durch sie noch für das Studium des großen Dichters fruchtbar und anregend sein werde.

Aus der vor zehn Jahr obwaltenden und in dem damaligen Königsberg sehr stark fluthenden politischen Strömung sind auch nicht wenige Aeußerungen hervorgegangen, die sich auf die Deutsche Politik überhaupt beziehen. Ich habe sie nicht vertilgt. Mögen sie zur Charakteristik der Epoche als eine Erinnerung an das, was die Nation damals hoffte und wünschte,

fteben bleiben!

Eine besondere Ermuthigung zur Beranstaltung dieser neuen Ausgade habe ich in der wohlwollenden Kritik meines Buchs im Londoner Athenaeum, 1848, 29. Januar, so wie in derjenigen gefunden, die Julian Schmidt in Wigand's Epigonen, Leipzig 1848, V, 209—36, unter dem Titel: die Poesie und die Scholastik, gab. Der letztere ist nichts weniger, als für mich eingenommen und dennoch sagte er: "Rosenstranzens Werk über Göthe ist das geistwollste, gelehrteste und gesundeste Buch, das nicht blos von den Hegelianern, sondern überhaupt über unsern großen Dichter geschrieben ist. Es ist mit einer Wärme, einer Innigkeit und einer lebens vollen Frische versaßt, die den Enthusiasten eben so fesseln muß, als den Kenner; es ist das Netz der Schule überall mit dem frischen Grün realistischer Anschauung durchwebt und überdeckt."

Wenn Schmidt bei aller Polemik gegen mich boch mir so viel zugestehen konnte, so haben biese Worte mich immer wieser zur Zuversicht auf mein Buch, auch im Bewußtsein seiner Unvollkommenheiten, ermuntert. Er nennt es eine Apologie im eblen Sthl. Es muß eben auch Enthusiasten geben und ba ich nun schon ein halbes Jahrhundert im Rücken habe, so fühle ich lebhaft, daß das fortgesetze Studium Göthe's, Kant's und Hegel's, die mich vor andern Autoren beschäftigt haben, meinen Enthusiasmus für diese großen Menschen die an mein Ende nur steigern wird. Wenn aber die Kritik meine Liebe zu Göthe einer Schüchternheit bezüchtigt hat, die aus Pietät

vor der kritischen Analyse zuruchschrecke, so mag sie erlauben, baß ich bies nicht glaube, benn ich bin mir in meiner Shmpathie einer sehr sachlichen Nüchternheit bewußt, die nicht geneigt ift, im Dunft von Illusionen zu schwelgen. Meine Begeisterung gehört nicht zu jener weichlichen Art, die nur im Jauchzen dumpfen Erstaunens sich gefällt und von der Macht und Schönheit ihres Gegenstandes nicht sowohl erbauet, als berauscht wird. Ich fürchte mich nicht, Fleden in meinen Sonnen zu entbeden. Bleiben sie boch Sonnen, um welche andere Sterne, ihres Lichts fich freuend, bis in weiter Ferne 3ch vertheidige mich schließlich mit den Worten des berrlichen Carlyle in seinem Auffat über Göthe, wo er fagt: "Wir wiffen wohl, daß wir bei unserer Darstellung fast ausschließlich die Rolle eines Bewunderers gespielt haben und eben so ist uns recht wohl bekannt, daß der Kritiker kraft seines Amts ein Richter und nicht ein Vertheibiger ist; daß er feinen Plat nicht einnimmt, um Gunft, fondern um Gerechtigkeit zu üben, bie in ben meiften Fällen eben sowohl Tabel als Lob in sich schließt. Wir halten aber fest an ber Maxime, baß, um ein richtiges Urtheil über irgend einen Menschen ober eine Sache zu fällen, es nütlich, ja wesentlich ift, seine guten Eigenschaften zu sehen, ehe man sich über seine schlimmen ausspricht. Diese Maxime ift uns felbst so klar, daß wir wenigstens in Bezug auf Poesie, fast glauben, sie auch Andern klar machen zu können."

Königsberg, Januar 1856.

Rarl Nofenkranz.

## Vorrede zur ersten Auflage.

Borreben pflegen zwar selten gelesen zu werden. Dieser Umstand — den sie übrigens mit den bevorworteten Büchern oft gemein haben — darf jedoch die Autoren nicht abhalten, welche zu schreiben, sobald sie dieselben für nothwendig erachten.

In biesem Fall glaube ich mich zu befinden. Ich übersgebe dem Publicum bier ein Werk, bessen Ursprung ein zu individueller ist, um ihm nicht eine Mittheilung darüber hinzugufügen. Ohne diese würde man an dasselche Forderunsgen stellen können, welche durch sein Entstehen ausgeschlossen waren.

Zunächst sei es mir erlaubt, von mir selbst zu sprechen, wie in mir die Aufgabe sich stellte. Ich hatte seit einem Decennium allmälig die Hauptmomente unserer Deutschen modernen Bildung besonders von der philosophischen Seite her durche gearbeitet. Ich hatte die Geschichte der Kant'schen Philosophie geschrieben. Ich hatte Schelling's Philosophie nach den öffentelich von ihm selbst gegebenen Urfunden tritisch dargestellt. Ich hatte in der Abhandlung: Ludwig Tieck und die romantische Schule, im ersten Band meiner Studien, die Zwillingspoesse der Schelling'schen Philosophie geschildert. Ich hatte endsch, nach langer Vorbereitung, die Biographie Hegel's absaeschlossen.

Seitbem fühlte ich die große Lücke, welche in mir durch eine Zusammenfassung alles bessen, was ich Zeit meines Lebens über Göthe gelesen, gefühlt, gedacht hatte, zu ergänzen war. Im Begriff Schiller's lag diese Lücke nicht. So viel ich auch

mit ihm mich beschäftigt habe, so war ich doch mit ihm viel mehr im Reinen. Er ist faßlicher. Eine einzige Idee beherrscht ihn, die Idee des Staates, näher des Staates, in welchem die ethische Freiheit als das letzte Ziel aller Bestredungen durch die ästhetische vermittelt wird. Seine Bildung wurzelt tief im transcendentalen Idealismus. Seine Diction neigt sich zum Rhetorischen. Schiller, darf man behaupten, ist von der Nastion wirklich verstanden. Zeugniß dafür ist seine immense Bopularität, sind die ihm gewidmeten Schristen von Hinrichs, Hofme ister, Schwab und Andern. Ich selbst darf mich in Bezug auf ihn theils auf meine Geschichte der Kant'schen Phislosphie, theils auf eine Abhandlung, Kant und Schiller, im ersten Band meiner Studien, berusen.

Aber Göthe?

Er ist viel schwerer zu begreifen. Jedes seiner Werke ist eine neue, eigenthümliche Welt. So mannigfaltig als der Inhalt, ist auch die Form. Man muß sich ein Herz sassen, diesen unendlichen Reichthum als Einheit zusammenzuschauen.

Göthe hat unsere Literatur, wie billig, seit seinem Aufstreten unablässig zu beschäftigen nie aufgehört. Die ebelsten Geister haben sich seinem Studium gewidmet. v. Lancizolle hat neulich eine bankenswerthe Zusammenstellung bessen gemacht, was über ihn bei uns geschrieben ist, eine Zusammenstellung, die bei allem Fleiß doch etwa nur ein Drittel von dem verzeichnet, was wirklich existit und was bibliographisch oder als eine Geschichte der Kritik Göthe's darzustellen unter uns mit erschöpfender Kenntniß nur Barnhagen v. Ense vermöchte, wie Lancizolle am Schluß seiner Vorrede selber sagt.

Mir selbst ist diese Götheliteratur auch wohl ziemlich bestannt und vertraut. Seit zwanzig Jahren bin ich durch einzelne kleine Aufsätze, die ich zu verschiedenen Zeiten gab, selbst darin verslochten. Ja, die nur bibliographische Literatur hat mir Sachen zugeschrieben, die ich nie versaßt habe, die gar nicht existiren und von denen ich mir auch nicht erklären kann, wie man sie zuerst ausgebracht hat. Aus diesen Titeln, die nun von Buch zu Buch weiter wandern, habe ich recht gesehen, wie selten von exclusiven Literatoren Bücher gelesen werden mögen; einer schreibt dem Andern nach.

In dieser großen Literatur über Göthe vermiste ich nun ein Werk über den Dichter nach seiner Totalität. Als Lystifer hat ihn Viehof, als Dramatiker Dünger dargestellt. Seinen Hermann und Dorothea hat Wilhelm v. Humboldt, seinen Meister Fr. Schlegel, seine Wahlverwandtschaften

Rotscher, seine Wanderjahre Hotho, ben Deifter überhaupt und bie Biographie Barnhagen und Meber, feinen Fauft baben Sunderte illustrirt; ich nenne nur Gofchel, Sinrichs, Rötscher, Dend, Leutbecher, Schonborn, Schubarth, Lehre, Bischer, Meber.

Einen Anfat zur Analbse bes ganzen Gothe machte Schubarth in feinem befannten größeren Berte, aber es blieb ein Anfat, ber auf ben Fauft und Meister besonbers fich hinrichtete. Guttom's Schrift: Gothe im Wenbepunct zweier Jahrhunderte, war mehr eine Tendenzschrift gegen Mengel, - glangend geschrieben, allein nicht tief eindrin-Riemer's reichhaltiges Wert endlich ift mehr nur

biographisch.

Aber wie? Geben benn nicht die allgemeinen Deutschen Literaturgeschichten eine Darftellung bes ganzen Gothe? Eriftirt nicht Franz Horn, Wachler, Boby, Menzel, Bilmars, Laube, Sillebrand, Rinne u. f. w.? Gewiß und bas Berbienst bieser Schilberungen für ihre Zwecke ift burchaus anzuerkennen. Allein ber Raum, welchen sie bem Dichter gonnen burfen, ift fnapp. Gie muffen fich fur bie Uebersichtlichkeit sparen. Sie können im Durchschnitt nur ansbeuten, nicht begründen. Die gewöhnlichen Literaturgeschichten thun ganz Recht, die Einleitung, welche Gothe zu seinen Jahres = und Tagesheften gemacht hat, auszuschreiben.

Man wird mir zugeben, daß bie meisten biefer Darftellungen, ftatt eine eigentliche Entwickelung ber Dichtungen au geben, bei einer eroterischen afthetischen Werthschätzung fteben bleiben. Hillebrand's Arbeit überragt burch Streben nach wirklicher Analyse bie meiften antern. Gervinus aber sollte, ber Erwartung nach, eine Ausnahme machen. Wer überträfe ibn an Kenntniß? Ber vermochte ibm tie Urfprunglichkeit bes Urtheils abzusprechen? Wer wurte nicht von seiner frischen.

regfamen, treffenten Schreibart gefeffelt?

Und boch muß ich unumwunden befennen, daß Gervinus mich gerade in Ansehung Gothe's nicht befriedigt. Er bebanbelt ihn nicht historisch genug. Er beurtheilt ihn nach praftischen Boftulaten, welche bem patriotischen Enthusiasmus bes Kritifers Ehre machen und in welchen ich gern mit ihm shmpathisire, tie ihn aber gegen ten Dichter mit Borurtheilen erfüllen und nur zu oft gegen ihn ungerecht werben laffen. Gervinus hat sich Göthe's zweiter Lebenshälfte gegenüber in theoretische Abstractionen vernistet, tie seinen flaren Blid trüben. Ramentlich bat er tie Contraftirung mit Schiller viel zu weit getrieben. Dan wirt es gang natürlich finten,

baß ich, aus Hochachtung gegen Gervinus, ihn vorzüglich be-

tampft babe.

So kam ich zu meinem Entschluß, ein Bild Göthe's überhaupt aufzustellen, weil ich selbst für mich, im Gange meiner Entwickelung, das lebhafteste Bedürfniß eines solchen empsand med weil unsere Literatur bis jetzt eines solchen zu entbehren schien. Ich nahm mir dabei vor, die Beurtheilung der Form mie von der Entwickelung des Inhalts zu trennen, denn ich glaubte zu bemerken, daß viele Mißurtheile über Göthe ihren Grund in der Nachlässigkeit haben, sich den eigentlichen Gehalt seiner Werke recht zu vergegenwärtigen. In der Kunst sind Inhalt und Form unzertrennlich. Ich wünsche, daß man meinen Reproductionen der Göthe'schen Dichtungen zugestehe, die Eigenthümlichkeit ihrer Form in der Einheit mit der ihres Inhaltes zu veranschaulichen.

Ich will einstweilen annehmen, daß man bis hieher mir bie Berechtigung meiner Arbeit zugibt. Warum gebe ich sie num aber in ber Form von Vorlesungen? Warum habe ich sie nicht so gehalten, daß sie, auch ihrer Gestalt nach, zu meinem

Leben Hegel's ben Penbanten ausmachen konnte?

Zuerst war es freilich nur eine List, die ich gegen mich felbst anwandte, um mich burch bie Form ber Vorlesung end= lich zur Concentration zu zwingen. Ein Egoismus, aber ein unschuldiger, erlaubter. Weine Natur ist einmal zur größeren Leichtigkeit ber sprachlichen Darstellung organisirt. 3ch bereite mich auf meine Borträge wahrscheinlich eben so gewissenhaft vor, als meine verehrten Collegen. 3ch bin jedoch niemals im Stande, sie vorher aufzuschreiben. Nur ben Bang, nur Gin= zelheiten, die in die Gelehrsamkeit schlagen, werfe ich mir auf einen Zettel, ben ich auch für die Stunde, gleichsam als ein Amulet bei mir trage, von welchem ich jedoch niemals während bes Bortrags selbst Gebrauch zu machen pflege. Diefer ist vielmehr ganz frei. Erst wenn ich nach Hause komme, schreibe ich mir den Vortrag auf und besitze deshalb hinterher eben fo gut Befte, als andere Brofessoren. Diese Gelbstnachschrift halte ich jedoch, je nach meinen Zwecken, fürzer ober vollstanbig. Die hier gebruckten Borlefungen über Göthe find von mir vollständig nachgeschrieben, weil ich fühlte, daß hier Einmal Allemal fein, daß ich fie nie wieder halten wurde. Gewisse Dinge sind uns nur Einmal möglich. Meine Buborer, von denen ein Theil nachschrieb, können mich controliren, ob ich in meiner Selbstnachschrift, das Fortlassen mancher Wieberholungen, die der mündliche Vortrag heischt, natürlich aus= genommen, getreu gewesen bin ober nicht. Sollte ber Leser

fragen, ob ich benn auch Jahreszahlen, Seitenzahlen aus Büchern, Berse u. dgl. auf dem Katheder so ganz frei citirt habe, so muß ich mit Ia antworten. Ich besitze für den Vortrag ein

solch erhemeres Gebächtnik.

Wenn man aber frei vorträgt, so entsteht ganz natürlich mit ben Zuhörern eine Wechselwirfung. Meine Zuhörer nicht nur bie Studirenden, sondern Manner aus allen Stanben — waren so fleißig, so aufmerksam, daß ich ihnen einen wesentlichen Antheil an der Production schulde. Ich bin es zwar gewohnt, zu Massen zu sprechen, allein biesmal burch= flammte Göthe's Genius das Auditorium mit elektrischer Span= nung und entzündete uns gegenseitig. Wir wurden immer warmer mit einander und vergaßen die Stallaternen, mit benen wir zuerst die dustern Raume eines großen, niedrigen, nichts weniger als äfthetischen Aubitoriums spärlich erhellten; vergaßen den Modergeruch ber von Rässe triefenden Wände; vergaßen die Kälte, die uns zwang, uns in unsere Mäntel zu büllen und die mir zuweilen die Wangen und Lippen erstarren machte. Mitunter, wenn ein Orfan rafte ober bas Schneegestöber taum einige Schritte weit seben ließ, zweifelte ich, zum Albertinum gehend, ob ich Jemand finden würde. Aber siehe ba, fie waren da, die Getreuen, und über Göthe vergaßen wir bie Barbarei bes Wetters. Aus solcher Begeisterung, bie ber unsterbliche Dichter in uns anfachte, ist nun burch ben Moment so manche Wendung entstanden, auf welche ich ohnedem nicht verfallen wäre. Meine Zuhörer, benen ich Aug' in Auge blickte, beren Mienenspiel ich mir gegenüber hatte, lockten sie mir ab. Diesen Ginflug konnte und wollte ich jest nicht verwischen.

In Frankreich werden die Borlesungen sogar mit den Bemerkungen über die Wirkungen, die bei den Zuhörern zur Erscheinung kommen, herausgegeben. In dem Cours de littérature von Villemain, in den Leçons von Coussin wird man die Applaudissements und die On rit regelmäßig ver-

zeichnet finden.

Mein Buch hat kein gelehrtes Aussehen. Wie bei mir gewöhnlich, benn ich liebe die Verarbeitung des Materials, die Einfachheit der Darstellung, die Kürze des Umfangs. Wenn aber der Pedantismus sich herausnehmen sollte, aus dem Mangel an Citaten und Gänsefüßen den Schluß zu machen, daß meine Arbeit keine gelehrte sei, daß ich es mit ihr leicht genommen hätte, so würde ich so unbescheiden sein, mich in Betreff Göthe's ausdrücklich als einen auch gelehrten Kenner besselben zu präconisiren. Die wahrhaften Erasten des Dichters werden schon sehen, was ich Alles aus ihm selbst hineingears

beitet, welche Rücksicht ich auf die schon vorhandene Kritik genommen habe, welche mannigsache Vermittlungen ich oft für

Eine Zeile burchlaufen bin.

Für die Periodik der Entwickelung Göthe's bin ich, wenn man von der Motivirung wegsieht, von der herkömmlichen Dreitheiligkeit derselben wenig abgewichen. Ich bemerke nur noch, daß man seine erste Lebensperiode, die seines Knabenalters, welches äußerlich mit der Kaiserkrönung in Frankfurt und mit der Trennung von Gretchen schließt, in der er seiner zum erstenmal als eines liebenden und leidenschaftlichen Menschen inne wurde und zum erstenmal mit seinem elterlichen Hanschen müßte. Diese erste Beriode würde ich als die Periode seiner traditionellen Cultivirung bezeichnen, gegen welche er bann mit der des genialen Naturalismus reagirte.

Ferner bemerke ich, daß ich Göthe wesentlich nur als Kimftler, als Dichter bargestellt, beshalb die übrigen Seiten, die er barbietet, nur kurz behandelt und als Bedingungen seiner eigenthümlich künstlerischen Bildung vorangeschickt habe. Ich weiß sehr wohl, daß eine aussührliche Schilderung seines ganzen Lebens und unermeßlichen Wirkens, wie gegenwärtig der sleißige Viehos begonnen, die besondern Momente jener wissenschaftlichen Bestrebungen in ihrem innern Zusammenhange mit seinen poetischen verzeichnen muß. Von Seiten der künstlerischen Bervinus Hernischen werzeichnen muß. Von Seiten der künstlerischen Bervinus Hernam und Dorothea für die höchste Leistung Göthe's, wiewohl das pathologische Interesse des Werther und das culturhistorische des Faust stets einen größeren Leserkreis um sich versammeln und tiefer in die Bildung eingreifen werden.

Während des Oruces sind schon wieder neue Quellen der Kemntniß des Herrlichen eröffnet worden. Ich rechne dahin besonders den wichtigen Brieswechsel mit Jacobi, der das Verhältniß Göthe's zu Spinoza erst ganz klar macht. Ich bedauere, von ihm keinen Gebrauch mehr haben machen zu können. So ist mir auch das vierte Quartal der Wiener Jahr-bücher der Literatur von 1846 erst vor einigen Wochen zugegangen. Hier hat Guhrauer im Anzeigeblatt zu meinem großen Erquicken den Unterhaltungen der Deutschen Ausgewanderten und insbesondere dem Mährchen von der Schlange eine große, liebevolle Ausmerksamkeit gewidmet. Bei den gerechten Lobsprüchen, die er dem Dichter ertheilt, bei dem eindringslichen Studium, das er beurkundet, stellt sich die allseitige Tiese der Göthe'schen Composition auf das Schlagendste vor Augen. Danken wir ihm für seine lehrreichen Bemühungen. Die

Geschichte bes Herrn v. Bassomvieres, die er in Ansehung ihrer novellistischen Berzweigung weitläufig untersucht, bin ich gang übergangen, weil sie mir mehr ein nur anekotisches, kein tieferes ethisches Interesse zu enthalten scheint und in Ansehung bes sputhaft Bhantastischen einer leidenschaftlichen Liebe von der Geschichte der Sängerin nicht abweicht. In Betreff des Mabrebens kann ich in vielen Buncten mit Gubrauer. fo finnreich er seine Deutung vermittelt, nicht übereinstimmen. erblickt barin ben allgemeinen Gegensat von Natur und Cultur und sucht von ihm aus bas Einzelne zu enträthseln. babe mich an ben unmittelbar poetischen Ausbruck gehalten mb baber z. B. gemeint, daß, wenn ber Dichter eine Jungfrau die schöne Lilie nennt, er eben damit auch an die Uniduld erinnern will, benn die Lilie ift bas Symbol berfelben. Der Gegenfat ber Lilie ift offenbar nicht die Schlange, sonbern de Ronigsilingling, ber, ohne Thron, umberirrt. Diese Digsituation sett also boch eine Schulb voraus, die ihn um den Uron gebracht hat, ben er wieder erwerben will. Die Schlange beutet Gubrauer auf die Weisheit ber Cultur; ich nehme fie specieller als bas Symbol bes verständigen Reichthums, benn, follte sie die Intelligenz überhaupt repräsentiren, so würde ich mich boch wundern, weshalb fie so goldbegierig und leuch= tend geschildert wird und weshalb sie als Brücke über ben Strom fich hinwölbt. Auch wäre bann der Alte mit der Lampe, ber hin und her wandert und der Alles Erkundende, theoretisch Vermittelnbe ist, überflüssig. Ich bachte baran, daß bem Dichter wohl die Schlange vorgeschwebt haben könne, wie fie ben Stab bes Hermes, bes Gottes bes Handels und Reichthums, umwindet. Der Schattenwerfende Riefe foll nach Gubrauer bas Symbol ber Phantafie sein, die in den Wahn überschweift. Allein mit dieser Auslegung scheint mir die Art und Weise, wie Gothe ihn geschildert hat, gar nicht übereinauftimmen. Welcher Dichter würde die gautelnde, vielgestaltige, zur Nacht so überaus geschäftige Phantafie als einen Riesen ichilbern, der viel schläft, der an einem Fluß sich Zoll geben läßt, der, als das neue Reich gegründet worden, täppisch den auf ber Brücke schon organisirten Verkehr unterbricht und ber zu= lett zu einem abstracten Stundenzeiger erftarrt? Meine Deutung, es ift wahr, ist sehr realistisch, allein ich glaube, daß man bei diesem Mährchen, obwohl es allegorisch ist und die Butunft ber erlösten, verjüngten, liebegebilbeten, alle Schranten bes Egoismus aufhebenden Welt manifestirt, boch nicht zu fehr ins Allgemeine, Unbestimmte geben muß, weil bies wieder gegen die Natur der Poefie anläuft.

Wie bei meinem Leben Hegel's wird man vielleicht auch hier wieder mit mir darüber unzufrieden sein, daß ich mich gegen Göthe vorzugsweise als Apologeten benommen habe. Nun ja, ich gestehe es unverholen, es ist meine Wonne, große Menschen so recht innig zu lieben und fie, so lange sich mir gerechte Gründe barbieten, zu vertheidigen, zu rechtfertigen. Wirklich große Menschen sind auch in ihren Schwächen und Berirrungen anders zu faffen, als Menschen, von benen eben nichts zu fagen ift, als bag fie schwach und irrend gewesen. Insbesondere glaube ich, bas faule Gerede über Göthe's Un= politik und Unsittlichkeit erschöpfend widerlegt zu haben. Was ich über ben Borwurf gejagt habe, ben man Gothe gemacht hat, daß er dem Aleinen eine zu große Wichtigkeit gegeben, hat Müller in der Rede über Böthe's ethische Eigenthum= lichkeit S. 14 und 15 fo vortrefflich auseinandergesest, daß ich hier darauf zu verweisen mir erlaube. Auch in Betreff bes Glaubens an die Unsterblichkeit könnte ich an iene benkwürdige Aeußerung erinnern: "Glaubt Ihr, ein Sarg könne mir imponiren? Rein tuchtiger Mensch läßt sich ben Glauben an seine Unsterblichkeit rauben." Bald wird man gegen Bothe gerechter sein. Balb werben bie mäkelnben Stimmen gang verhallt sein, die seinen Kaltfinn oft angeklagt haben, weil er ihnen gerade nicht entgegengekommen, und die ungebildet und anmaagend genug waren, nicht einzusehen, daß es oft geradezu eine positive, nicht zu sagen physische Unmöglichkeit gewesen sein wurde, auch auf ihre Bedürfnisse sich einzulassen. Kanzler Müller in Weimar, bem benn boch wohl über Göthe's praktische Wirksamkeit und ethische Eigenthümlichkeit ein authentisches Urtheil zusteht, hat bas ehrwürdige Bilb bes Menfchen Gothe fo überzeugend hingestellt, daß gegen folch classisches Zeugniß alle Meuterei elender Berbachtelung nicht auftommt. Er hat uns auch berichtet, daß feiner Zeit die Documente bes Berkehrs Göthe's mit bem Herzog burch bes letteren Veranstaltung werben veröffentlicht werben. "Dann erft, fagt er, wird die Welt den ganzen seltenen Werth, die ganze Charafter = und Gemuthsgröße bes Mannes völlig kennen und schätzen lernen, ben fleinlicher Reib und blöber Stumpffinn so oft aus bem Gesichtspunct ber Gemeinheit zu lästern minbeftens, wo sie die Uebermacht feines Geiftes nicht angufechten vermochten, feine fittliche Burbe zu entstellen versuchten!" Ueber die Unermeßlichkeit der an Göthe gestellten Zumuthungen fagt Müller fehr richtig: "Wie hatte er, ohne fich felbst zu vernichten, all ben unsäglichen, oft unfinnigen Anforderungen und Zumuthungen genügen können, die so

oft, gleich einem Wogenschwall, auf ihn einbrangen? Daß fast ieber Deutsche Jüngling, ber einige glückliche Berse ober vollends ein Trauerspiel geschaffen zu haben vermeinte, Rath ober Ur= theil von ihm begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; daß aber auch seinem geistigen Contact wildfrembe Personen sich oft in ben wunderlichsten Fällen, z. B. um eine Heirath, die Bahl eines Lebensberufes, eine Collecte, einen Hausbau ju Stande zu bringen, zuversichtlich an ihn wendeten, konnte in der That höchst komisch erscheinen, wenn es nicht zugleich bewiese, wie unbeschränktes Vertrauen man weit umber ihm zollte, ja für einen Universalhelfer in geistigen und leib=

lichen Nöthen ihn zu halten geneigt war."

3ch habe zu Göthe nie ein verfonliches Verhältniß gehabt, habe ihn — leider — nie gesehen. So geht es, wenn man etwas zu leicht haben kann. Als ich früher in Halle lebte, bachte ich oft baran, kam aber nie bazu. Aus meinem Kampf mit der Theologie war mir 1827 ein theologisch-philosophisches Drama entsprungen. 1831 im Frühjahr ließ ich es unter bem Titel: "Geiftlich Nachspiel zur Tragobie Fauft" bruden, wibmete es Göthe, sette ein Sonett davor, mit dem ich Menel sogleich willkommenen Stoff zu meiner Perfiflirung lieferte, ließ ein Exemplar in rothem Maroquin mit Golbschnitt binden, sombte es mit einem Brief — quasi re bene gesta — an Gthe, wartete und wartete auf Antwort — und bekam keine. Ber fande Göthe's Stillschweigen jett begreiflicher, als ich!

Die jungere Welt unserer Tage, die schon so fruh in's Allgemeine geriffen wird, kann sich schwerlich eine Vorstellung dwon machen, wie uns, die wir nun schon zu den Aelteren gehören, zu Muthe war, als wir im Herbst 1831 Segel, im Krübjahr 1832 Böthe verloren. Es war ein Schmerz, ber

uns in's tieffte Leben brang.

3ch übergebe bies Buch bem Publicum in einem Augenblid, in welchem der Nothstand, die Verfassungsangelegenheit und die religiöse Reform die Gemüther so lebhaft beschäftigen, baß gegen das Verschlingen ber Zeitungen und Brochuren das Lefen eines wirklichen Buches zur Seltenheit geworben ift. 3ch habe eine viel zu hohe Achtung vor jenen öffentlichen Interessen, als bag ich mich im geringsten wundern wurde, wenn bie Nation erst, nachdem wieder eine größere Beruhigung ein= getreten, an die Lectüre, an das Studium meines Werkes kommen sollte. Sie wird, sie muß es, — nicht meinetwegen, Sie wird, sie muß es, - nicht meinetwegen, aber Göthe's willen. In Rube erwarte ich biefen Moment.

Anfangs Juli des verflossenen Jahres stand ich mit Karl Gustow mehrfach vor bem Hause zu Frankfurt am Main,

worin Göthe geboren worben; schaute mit ihm ber Hauptwache gegenüber zu ben Kenstern binauf, von benen die Krau Rath, als das väterliche Haus verlauft worden, so gern auf bas Marktgetummel, besonders auf die luftigen Frangofischen Solbaten, nieberblickte; wandelte mit ihm andächtig um bas Schwanthaler'iche Monument Göthe's; ergötte mich mit ibm an dem Wit der Localität, der das Echaus am Rosplat, in bessen Mansarbstuben Segel so lange als Hauslehrer lebte. bem Biegenhaus Göthe's so nahe ruckte, als hatte ber Bbilo= soph den Poeten gesucht, und sprach mit ihm auch viel liber ben Mangel der Deutschen an selbstbewufter Einheit. Frant= furt, ber Six unserer Bundesversammlung, bringt unwillkürlich solche Gespräche auf die Bahn. Dieser Schmerz über die Schattenseite unserer Individualisirung, über die Gefahr ber Atomisirung Deutschlands, bat sich auch noch in biese Bortrage bineingezogen. Allein noch während berfelben haben wir bie mächtige Katastrophe erlebt, die uns Preugen mit einem gewaltigen Ruck auf eine ganz andere Stufe stellt und uns 31. Deutschland wie zum Ausland ein ganz neues Berhältniß gibt-Wie ist es nun offenbar geworden, daß die Einheit der Deutschen allerdings schon solidarisch zu werden anfängt und ber Egoismus der Sonderinteressen mehr und mehr der Wohlfahrt bes Ganzen weichen muß. Wir Preugen wollen von ganzent Bergen Deutsche sein, und sofern wir bies wollen und bethätigen, werden die absolutistischen wie die constitutionellen Deutschen in und Preußen fernerhin keine antinationelle Frembe erbliden. Wahrlich, hier am Stranbe ber Oftsee glühet unsere Bruft uns von ebenso reiner Begeisterung, als Euch dort oben am Juf ber Alpen; hier bieffeits ber Weichsel fühlen wir uns mit Euch dort am grünen Rheinstrom boch als Brüder; bier, im erzprotestantischen Königsberg, wissen wir, daß Ihr im erzfatholischen Köln doch für Recht, Wahrheit, Freiheit mit uns das gemeinsame Banner der Liebe zu bemfelben Deutschland erhebt! Mitten in unfern Differenzen werben wir boch mit Burne fagen:

> Bei alledem, bei alledem Reicht rings der Mensch die Bruderhand, Trop alledem, trop alledem!

Gervinus hat ums Preußen scharf kritisirt. Harte Ansklagen hat er gegen uns erhoben. Unsere letzten breißig Jahre hat er als solche verurtheilt, die eigentlich nicht hätten gewesen sein sollen. Es ist hier nicht der Ort, auf diese politische Masterien näher einzugehen. Rur so viel will ich sagen, daß

Gewinus mir in Ansehung Preußens in benselben Fehler, wie bei feiner Betrachtung Göthe's verfallen zu fein scheint, nicht bifterisch genug zu Werte zu geben. 3ch will gar nicht lenguen, daß Preußen als das vorzugsweise die Zukunft Deutschlands repräsentirende Land in der That die schwerste Berantwortlichkeit für ben Fortschritt, für bas Wohl, für die Gelbstständigkeit und Freiheit der Deutschen Nation hat. Diese Berantwortlichkeit, die ihm als dem jüngsten Dentschen Staate mfällt, ift feine Shre. Allein biefe Berantwortlichkeit kann nicht so weit gehen, daß die der andern Deutschen Staaten barüber aufhörte und bieselben ihr Zurückleiben immer nur mit der Berficherung rechtfertigen wollten, ohne Preußen nichts zu vermögen. Man vergesse nicht, daß Preußen in seiner inneren Politif wefentlich durch bie Wechfelwirfung mit dem tatholich absolutistischen Destreich, mit den hauptsächlich protestantichen ober paritätischen kleinen constitutionellen Staaten bebingt ift. Die Geschichte bes Zollvereins kann uns ein fleines Bild ber Reactionstraft des übrigen Deutschlands gegen Preußen geben. Sodann aber vergesse man nicht, daß Preußen für seine auswärtige Politik durch die Eigenthümlichkeit seiner geographischen Lage zwar eine ber fruchtbarften, aber and eine ber schwierigsten, alle Extreme Europas in sich bereinigenden Stellungen einnimmt und durch fie für seine Entwidelung mehr, als irgend ein anderer Staat, zum Ratio = nalismus in ber Politit, zu principiellen Entscheibungen, zu einem selbstbewußten Humanismus gedrängt wird. Der König batte barin Recht, in seiner Thronrebe bie Stände zunächst auf bie Anschauung ber Karte zu verweisen. Wir find noch nicht arrondirt. Bon historischem Instinct, von naturbüchsigem Begetiren hat unser aus acht verschiebenen Stämmen bestehendes Bolk am wenigsten in sich. Diesen historischen Tact, bas Moment ber unbewußten Nothwendigkeit, hat bei uns für ben ganzen Staat als wirkliches Selbstgefühl nur unser Rönigshaus. Gerade aber weil Preußen ein von vorn herein rationalistischer Staat im besten Sinne bes Wortes ist, so muß auch in ber Erscheinung seiner Entwickelung bas Moment ber Phantafie, bes myfteriofen Gefühls, ber Romantif, als ein nothwendiger Coefficient, mithin auch in der Reaction gegen bie Gesetlichkeit ber Vernunft und apriorischen Kritik auftreten. In einem großen Staatsleben muß jebes Element ber Totalität auch seine besondere freie Existenz gewinnen. Wenn Preußen einst arrondirt sein wird, bann wird es auch eine gang eigen= thumliche, nicht nach ben schon vorhandenen Verfassungen zu meffende, es wird eine neue, die Vernunft in höherem Grade

befriedigende Verfassung hervorbringen; das Element, was jetzt unter dem Namen des Communismus und Socialismus in dunkler Gährung durch Europa wogt und literarisch sich oft noch als phantastische Caricatur geberdet, wird darin zu einer vernünftigen, höheren Form gesetzlicher, menschlicher Freiheit aufgehoben werden. Hierin wird der qualitative Unterschied der einstigen Preußischen Verfassung von den disher entswicklen Versassungen destehen. Dieser hohen Aufgade, die Preußen im Namen Deutschlands von der Weltgeschichte überstommen hat, wird es nicht untreu werden. Ich fann nicht so disser sehen, als Gervinus und manche andere Publicisten und habe jetzt mehr als je eine heitere Zuversicht zu unserem Staat, daß er sich würdig durchkämpsen werde. Doch ich breche hier gewaltsam ab und schließe, wie es sich hier wohl ziemt, mit einem Worte unseres Dichters:

Gott, ber einzige Gerechte, Bill für Jedermann bas Rechte. Sei von feinen hundert Ramen Diefer bochgelobet! Amen.

Königsberg, ben 9. Mai 1847.

Karl Mosenkranz.

### Beibe.

Der Genuf bes Bahren, Guten und Schonen hat por anderm Genuß voraus, daß er in fich unerschöpflich ift. öfter wir daran geben, es uns anzueignen, um fo mehr erftaunen wir über das Reue, mas fich uns wieder darbietet. fich unenbliche Natur ber mabrhaften 3bee ift recht ber Gegenfat au dem Etel, ber uns ergreift, wenn wir bas Rabe, Gitle, Gemachte. Schlechte und Oberflächliche wiederholt uns nabe bringen follen. Das Wirken eines großen Dichters, wie Gothe, bat diefen unverfieglichen Reig, ber uns in bem Wiedergenuß feiner poetischen Thaten nicht ermuben lagt und unfer Duben um feine Ertenntnig mit immer iconern Früchten lobnt. Berfuche find fcon gemacht, Bothe gu ertennen. Das Bewußtfein der Ration ift durch die Aufnahme feiner Berte an Ibeen und an Ibeenausbrudt fortbauernd gewachfen. Die Interpretation ber Rauftragobie ift auf ben meiften Universitäten ein ftebenbes Collegium geworben. Gothe's Gedichte haben die fleifiaften und ausführlichften Commentatoren gefunden. Alle Deutsche Literar= geschichten geben wenigstens eine Ueberficht von Gothe's Leben und Schriften und faft alle bedeutenderen feiner Dichtungen find Gegenstand lebhafter Controverse und mehr ober weniger umfangreicher Unalpfe gewesen. Rann es also wohl gerechtfertigt ericheinen, Gothe und feine Berte jest einer umfaffenden Betrachtung zu unterwerfen?

Sierauf entgegne ich, daß gerade jest, nachdem so viel monographische Arbeiten vorangegangen, die Zeit gekommen ift, Gothe als Ganzes zu erkennen und feine einzelnen Rosentrang, Gothe u. seine Werte. Berke als die verschiedenen Stufen seiner Entwides lung; — eine Ausgabe, welche nicht in flüchtigen Erörterungen weniger Stunden auch nur annäherungsweise gelös't werden kann. Die Zeit eines ästhetischen Sybaritismus ift für uns vorüber. Die Beschäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine bloße Beschiedigung unseres Geschmades sein. Bir müssen einen höhern Standpunct, einen universell philosophischen, einnehmen. Gersvinus, am Schluß seiner Geschichte unserer Nationalliteratur, wirft es uns Deutschen vor, daß wir zu sehr dem ästhetischen Müßiggang uns hingäben und fordert von uns größere Auseitigsfeit, thatkräftigeres Eingreisen in die Gestaltung der Wirtlichteit. Kann etwas beredtsamer sein, als ein solches Resultat der Gesschichte unserer Bildung aus dem Munde eines solchen Historisers?

Bir Deutsche find tein Staat, faum eine Nation. unfere Bildung find deshalb nicht fowohl Fürften, Staatsmanner und Feldherrn die Maafftabe, als vielmehr unfere Runftler. Dichter und Bhilosophen. Die Nation ift einmal in viele Stämme und Staaten gerspalten, beren politische Geschichte aus-Indem der Breuge, der Brandenburger fich an Kriedrich den Zweiten mit volitischem Selbstaefühl erinnert. fann der Burtemberger bies nicht ebenfo. Er gedenft etwa des Ber= joge Ulrich. Der Baier, ber Sachse wieder eines andern u. f. f. Bie gang anders g. B. ber Frangofe, ber mit feinem erften Frang, mit feinem vierten Beinrich, mit feinem vierzehnten Ludwia, fogleich eine gang bestimmte Charafteriftit feiner gangen Ration ausdrudt. Bir haben feine fürftliche Onnaftieen, welche uns die Geschichte der Deutschen Ration überhaupt reflectirten. Un ihre Stelle treten bei uns die Belben ber Intelligeng. orientiren uns an einem Luther, Butten, Repler, Berber, Schiller, Bestalozzi, Fichte u. f. w.

Bolitisch genommen ist dies ein Mangel. An nationaler Entschiedenheit stehen wir dem Selbstgefühl des Engländers, des Franzosen, ja sogar des Russen nach. Der tiesere Grund dieser Schwäche ist aber die intensivere Individualität der Deutschen, welche es nicht zu solcher Einheit kommen läßt, als jene roma=nischen Bölker durch ihre Berkassung, als die Russen durch den Absolutismus des Czaarenthums besigen. Die Individualität

isolirt den Deutschen vom Deutschen. Göthe bemerkt einmal von unserer Zeit, daß wir uns selbst in Bereinen trennen. Zeder will selbst prüsen, selbst urtheilen. Daher bei uns so oft eine allgemeine Erregung nicht in eine That, sondern letzlich nur in eine Literatur ausläuft. Haben wir eine neue Erscheinung begriffen, haben wir unser Urtheil drucken lassen, dann sind wir ruhig. So haben wir jett eine Rongeliteratur, eine Gustav Adolph-Bereinsliteratur u. dgl. m.

Worin wir aber aus der Mannigfaltigkeit der Individualisirungen uns wirklich vereinigen, das ift eben der Cultus der Männer, welche wir als die Repräsentanten unserer Bildung anzusehen haben. Für ihn hört der Unterschied der Ramensdisserenzen auf; in ihm stimmt der Schwabe mit dem Bestphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuße mit dem Destreicher überein. Solch' ein Band der Ration, und zwar eines der stärkten, ist auch Göthe. Und indem wir uns seiner erinnern, lernen wir zugleich die Geschichte der Ration selber kennen. Dies Bewußtsein aber über seine Geschichte, die Einsicht in den Broces, wie man, was man ist, geworden sei, das erst ist wahrhafte Bildung, nicht jene Summe socialer Fertigkeiten und eingelernter Restevonen allgemeiner Berständigkeit, welche oft so benamst wird.

Ein Mensch, der von einer Ration nach einer ihrer wesentslichen Seiten als ihr plastisches Abbild anerkannt wird, ist an sich selbst und in seinen Werken ein allgemein geltender Typus. Wenn wir etwas Göthe'sch nennen, so verbinden wir mit dieser Bezeichnung eine ganz bestimmte Anschauung. Eben so wenn wir sagen: ein Werther, ein Faust, eine Philine — so sind das Typen, welche bei uns den Rang allgemeiner Bezeisste einnehmen, eine poetische Ideenmythologie. Ja, viele Aeußerungen Göthe's sind sprichwörtlich geworden und haben in der lebendigen Tradition eine epische Existenz empsangen.

Durch folche Allgemeinheit ift der Einzelne groß. Es ift fcon richtig, daß in einer Zeit viele Andere ahnlich empfinden, Chnlich denken und produciren. Es find die wahlverwandten Seifter. Es find die nothwendigen Sympathieen einer fich vollstehenden Culturkrifis. Allein zwischen dem, was solche Geifter find und leiften, und zwischen dem großen Ranne ift dennoch

Ihre Broductionen find beinabe ein absoluter Unterschied. ebenfo - und dies Beinahe ift boch eben wieder bas, mas uns fie gurudfegen läßt. Go wenig icheint, mas ihnen noch gur Bollendung fehlt - und boch, bies Benige, ber nie aufgebende Reft ber geringeren Ratur, ift Alles 3wifchen ihren allerdings analogen Broducten und benen bes Dleifters hat der Genius. ber gottgegebene, eine Rluft aufgerichtet. Der große Mann tann freilich auch bas Geringe, bas Mittelmäßige hervorbringen, allein nicht umgekehrt kann ber Mittelmäßige auch bas Sobe. Groke. Geniale produciren. Rur die Sophistit fonnte leugnen . Dag ein Groftophta, ein Burgergeneral, die Aufgeregten u. f. f. in Berhaltniß ju Gothe's Genie Mittelmäßigkeiten feien. Allein durch fie ift Gothe auch nicht Gothe. auch folde Broductionen bervorbrachte, beweif't nur, bak bas Genie auch die Thaten des Talents zu vollbringen vermag und daß es viele Stufen der Entfaltung in fich birgt.

Indem wir une nun diefen Dichter jum Gegenstand unferer Betrachtung machen, fcbließen wir fofort zwei Danieren bes lites rarifchen Berfahrens aus, von benen auch Gothe viel ju leiben Die eine ift das Urgiren einzelner Stellen in Gothe's Werfen, die andere bas Bergleichen mit andern Die einzelne Stelle hat ihren mahren Sinn nur im Rusammenhang aller. Sie ift, was fie fein foll, nur im dialettifchen Fluffe, in der lebendigen Bewegung. Durch ein exclufives Bremiren wird fie aber bald ju boch, bald ju niedrig ange-Ihre Bedeutung wird über Gebühr bald erweitert, balb fcblagen. Gine folche Atomistit, welche ben Beweis für ben Beverenat. griff eines Runftwerts aus dem Saften an Gingelftellen, befonders ben fogenannten iconen, ju Stammbuchverfeleien beliebten, führt. muß naturlich unter und liegen. Sie miderspricht aller philosophischen Auffaffung. Die andere Manier bes Barallelifirens thut bas Entgegengesette. Die Stellenjägerei entnimmt ihre dicta probantia ber Sache felbft; Die Bergleichung geht aus ihr bergus und bezieht fie auf eine andere. Beiche andere bies fei, ift que nachft unbestimmt und hangt von der Billfur des vergleichenden Beber für die Qualität noch für die Quantität ber Objecte ift ber comparativen Analyse eine Grenze gegeben.

Bollte die Bergleichung im Sinn ber comparativen Raturmiffenfchaft verfahren, fo mußte fie gur Geschichte bes Objects merben und feine rudwärtsliegenden Borausfepungen entwickeln. Die gewöhnliche Beife ift ein Berausgreifen anderer Objecte, welche bemjenigen, bem es gilt, wie ein Spiegel vorgehalten werden, wobei es benn naturlich ift, daß daffelbe in einem Sohlspiegel fich anders ausnimmt, als in einem Rlachspiegel Rebmen wir g. B. Gothe's hermann und Dorothea, fo bieten fich alle Epen zum Bergleich. Dan tann die Oduffee, ben Ariofto, die Lufiaden, die Ribelungen und fo fort bis gu Boffens Luife berangieben, bier eine Uebereinstimmung, bort eine Abweichung, hier ein Uebertreffen, bort ein Burudbleiben bemerten. Gervinus liebt biefe Manier vorzüglich. Go boch ich die Berdienfte biefes Mannes um die Geschichte unferer Literatur fchate, fo muß ich boch unumwunden gefteben, daß fein fetes Barallelifiren, feine Auswanderungsfucht aus dem Object in alle vier Beltgegenden, ein Mangel bei ihm ift. Er entbehrt einer fichern philosophischen Grundlage für feine Beurtheilung und will nun als ein geiftreicher Mann burch bie Bergleichung fich vor Einfeitiateit ichusen.

Es ift ein Unterschied zwischen dem gemuthvollen Genießen eines Runftwerts und amifchen feinem Begreifen, worin ber Genuß zu einem felbftbewußten wird. Die Philosophie wird oft beschulbigt, ber Runft Intentionen unterzuschieben, ihr einen Bebalt zu vindiciren, woran der Dichter gar nicht gedacht babe. Gothe felbft fcbergte: "Im Auslegen feid munter; legt ihr nicht aus, fo legt mas unter." Das Broduciren ift aber, weil es aus ber Urfprunglichkeit bes Benius bervorgeht, in dem Sinn eines lediglich absichtlichen, verftandigen Bewußtseins bei dem Runftler nicht nur nicht nothwendig, es ift bei ihm unmöglich. Denn der Dichter producirt zwar mit volltommener Besonnenheit, allein als ein abnungevoller Menfch. Sein Erfinden ift ein von feiner Reflegion unabhangiger Act, beffen ichopferifche Begeifterung ibn felbft mit fich fortreißt. Ratur und Geschichte, himmel und Erde, find in ihm auf urfprüngliche Beife vermablt. Sarmonie des Universums ift ihm eingeboren. Aus dem eigenen Busen heraus erganzt er das Fragmentarische der Erscheinungen.

intearirt er die Offenbarung ihres öffentlich geheimen Sinnes. löft er, ber von ben Rufen geliebte Bogling, bas Rathfel ber Belt. Gothe felbft nannte bies Abnungevolle im Dichter bas Damonifche und fcrieb foldes Uebergreifen über Die Daffe bes Einzelnen, ale ben intuitiven Tact, ber mit Sicherheit burch alle endliche Birrnig ohne mubfame Reflexion bindurchschreitet. überhaupt bem providentiellen Menfchen, namentlich auch Ravo. leon und Boron zu. Der Dichter ift infofern in feiner bochften Thatigfeit paffir und Gothe felbft hat von fich gefagt. baß alle feine Berte Belegenheitsgedichte feien, indem er einer wirklichen Erregung feines eigenften Menschen fich barin zu entaugern fuchte. Freilich ift ihm diese Confession, nichts haben bichten zu konnen, mas er nicht erlebt, nicht in feinem innerften Selbst erfahren hatte, übel genug bekommen. Bolfgang Mengel bewies bem Bolfgang Gothe, daß er als ein bloges Talent ohne spontane Productivitat mit bem Beitgeifte ftete nur gebuhlt habe, ftets nur das gefällige Echo feiner Bandelungen gewefen fei. Ein großer Dann, fagt Begel, verdammt die Anderen, ibn au expliciren. Wenn nun die Philosophie fich für das mahrhafte Organ der Interpretation der Boefie halt, fo ift fie Dies nur fraft ihres Gegenfages zu ihr, nämlich nichts für fich anquertennen, was nicht zur Deutlichkeit bes Begriffs, zur Bestimmtheit bes reinen Selbftbemußtfeins berausgefest ift. Der Runftler tann burch die ihm felbft verborgen in ihm waltende Dacht des Genius wirklich oft mehr geben, als ihm felbft unmittelbar gegenwärtig ift; er tann, nach Gothe's eigenem Ausbrud, Bieles in feine Berte bineingeheimniffen. Das Gefchaft ber Philosophie aber muß es fein, ben ideellen Gehalt ber Boefie und die Rothwendigfeit feiner Form zu flarem Bewußtfein zu entwideln. Bei einem Dichter wie Gothe braucht Die Exegefe nicht beforgt zu fein, ihm zu viel bes Guten zuzutrauen.

## Der jetige Standpunct ber Kritik als ein Resultat ber ibm vorangegangenen.

Die jenige Rritif ift felbft burch bie Geschichte ber Rritit Bothe bat mit feinen eigenen Metamorphofen auch einen großen Bechfel ber Kritit erfahren, einen um fo größeren, je langer er lebte. Rach Schleiermacher's Ethit find lang. lebiae Menichen und Geschlechter eo ipso ariftofratische und infofern war Gothe ein Ariftofrat. Die Rritif, welche ibn auf feinem Bege begleitete, war in ihrem Lob und Tabel meift gleich ftart, bei ben Broductiven, wie bei ben Sterilen. berühren fie bier nur insoweit, als für den Begriff unferes beutigen Standpunctes nothwendig ift und durfen hierbei bas Reifte ber Thatfachen als binlanglich befannt vorausfegen. men auch vorweg an, daß über bie hauptperioden der Gothe'ichen Entwidelung taum noch ein Streit fattfinden tonne, indem ber Unterfdied einer naturaliftifchen, idealiftifchen und eflettifch unis berfellen Beriode ju febr auf der Sand liegt, wenngleich über bie Detailbestimmungen ihres Berlaufs verschiedene Meinungen berts ichen tonnen. Die Rritit ift ber Broceg bes Begreifens, Des felbfibewußten Uffimilirens und hat den Schlangenhäutun. Ben des Dichters, wie er felbst feine Bandlungen nannte, folgen muffen.

Gothe hat sich in den Gesprächen mit Edermann einmal selbft sehr aussuhrlich über die verschiedenen Rategorien geäußert, worin er seine Gegner eintheile, nämlich erstens in Gegner aus Dummheit; diesen, die ihn nicht verständen oder gar nicht senziten, vergebe er, weil sie nicht wüßten, was sie thäten: Iweitens in Gegner, die es aus Reid seien und die sofort, als es ihm elend erginge, anders über ihn urtheilen würden. Orittens in Gegner, die aus Mangel an Succes seine Reider geworden wären und es ihm, daß er sie verdunkelt, nicht versseben könnten. Viertens in Gegner aus Gründen, die in der Ebat, da er als ein Mensch wirklich auch Fehler und Schwächen bate, mit Jug tadelten. Da es ihm jedoch stets Ernst gewesen und er sich um ein redliches Fortschreiten bemüht habe, so sei er

gewöhnlich schon meilenweit von bem Fled, wo sein Gegner ihn getroffen, fort gewesen. Endlich fünftens in Gegner aus Berschiedenheit der Denkungsweise und der Darftellung. Wenn man nun bedenke, daß nicht einmal zwei Blätter an demselben Baum fich einander gleich seien, so muffe er sich eigentlich wundern, nicht noch mehr Gegner gehabt zu haben, zumal er, den subjectiven Richtungen seiner Zeit gegenüber, stets auf die Sache gegangen sei.

So urtheilte ber alte Gothe. Der junge Gothe aber war anfänglich ein Gegenstand ber perfonlichen, leibenschaftlichen Bewunderung. Die Deutsche Literatur hatte fich fo ausgenüchtert und fich fo'fehr dem Gallicanischen Formalismus hingegeben, bag das größte Bedürfniß nach einer tieferen Unschauung und nach einem frifcheren Leben rege geworden. Gothe hatte fruh im elterlichen Saufe ben Frangofismus tennen gelernt. Seine erften Berfuche maren fogar barin befangen. Die Laune bee Bers liebten und die Mitschuldigen zeigen dies hinlanglich und noch neulich hat Dr. Schöll Fragmente ber Uebersepung von Corneille's Menteur mitgetheilt, welche nach feiner Conjectur Gothe mabricheinlich Gellert zum Corrigiren gegeben. bald ermachte Gothe's Natur mit immer größerer Entschiedenbeit. Es gabrte in ibm gutunftevoll und in diesem Triebe mar er eine Erfcheinung, welche burch ihr bloges Dafein ihre Beitgenoffen bezauberte. Er murbe bas Ibeal ber nach bem Titel eines Rlinger'ichen Studes fo genannten Sturm = und Drang = periobe. Er mar, wie man fich damals als Schmeichelei ausbrudte, ein Rerl ober ein Menfch, ber rudfichtslos feiner Bilbung lebte. Strafburg mar bie Univerfitat, an welche fich bie vornehmften Erinnerungen diefer Zeit knupfen, in welcher er fich bon den Schranken ber Leipziger Bahmheit, Sauberkeit, eleganten Berftanbigfeit, Lederei und Stubenmadchenliebelei befreiete. Blid auf den Riefenbau des alten Munfters und ber Blid von ber Plattform des Thurms auf den Schwarzwald, auf die Bogefen, so wie ber ungenirte Umgang mit energischen Individualitäten, hoben feine junge Seele, die fcon etwas blafirt mar, ju einem neuen Leben himmelan. Bagner, felbft ein Straf. burger, Rlinger, ein Frankfurter, Beng, ein Lievlander, waren

Augus .

=

::

4

ē,

besonders die Thursusschwinger ber literarischen Jugend, welche Rraft, Ratur, Leibenschaft forberte. Shatesvedre mar im Begenfat zu ben früher verehrten Frangofischen Deiftern ibr claffifcher Boet und Gothe follte ein Deutscher Shatespeare werben, eine Erwartung, die er nothwendiger Beife taufchen mußte, da bie Deutschen feine Englander find und ba unfere Reit gang andere Brobleme ftellt, ale bie Beit Glifabethe. Gothe tam über die Excentricitat durch Arbeit an fich felbft hinaus, mahrend Bagner an Bunberlichfeit, Rlinger an froftiger Bitterfeit, Leng, ber Ungludliche, an irrfinniger Entzweiung frankte. Der lete tere, glaube ich, hat das eigenthumliche Befen der damaligen Literaturzuftande am Treueften geschildert in einem kleinen Drama, Pandaemonium germanicum, bas fich im britten Bande ber von Lief herausgegebenen Leng'ichen Schriften findet und worin Leng gern Arm in Arm mit Gothe bruberlich bie Bege gum Barnaf manteln möchte.

Diefe erften Stimmen über Bothe tonnen wir die enthus. fia ftische Kritik nennen. Ihre Rehrseite war der Aerger bes Berftan des an ben Rreug- und Querfprungen ber Genialitat, war ber Bunfc ber traditionellen Bilbung, in dem Maag ihrer gewohnten Schranten zu bleiben. Diese auf Regel und Ordnung bringende Kritik ward vorzüglich von der Allgemeinen Deuts ich en Bibliothet vertreten, welche bas, was in den von Ricolai, Abbt, Mendelssohn, Leffing herausgegebenen Et teraturbriefen für einen beffern Gefcmad angebahnt war, all malia in's Triviale austrat. — Die Göttinger Angeigen verhielten fich faft gang ftill, allerdings die befte und zugleich rehmfte Art, fich nicht ju compromittiren. Bei bem Gog bemertten fie nur, daß die wirfliche Geschichte denn doch von Dichtung abweiche. Erft Ende der achtziger Jahre außerten Re fich bestimmter über Clavigo und 1787 vertraute die Re-Dection bem jungen A. B. Schlegel eine Anzeige von ber erften Sammlung ber Gothe'fchen Berte, welche fich in Oppermanns Schrift über bie Göttinger Gelehrten Anzeigen zum Theil ab-Bedruckt findet und die fur Gothe gunftig lautet. Die antigeniale Allgemeine Deutsche Bibliothet war übrigens nicht in bem Grabe feindfelig und uneinfichtig, als man es aus manchen Aeugerungen

Gothe's und aus dem Umftande foliegen tounte, daß noch Richte gegen Ricolai ale ben Geranten ber Bibliothet eine Streitschrift unter bem Litel erließ: Leben und fonderbare Deis nungen Ar. Ricolai's, worüber Ricolai als Buchandler herrn von Cotta ale Berleger ben Borwurf machte, ein Basquill auf ibn verbreitet gu haben. Stahr in ber Ginleitung gu ben von ibm berausgegebenen Schriften Merts bat bierüber fich naber ausgelaffen und ben Apologeten der Berliner Rritif gemacht. Gothe war auf Ricolai wohl besonders wegen der Fortsetung erbittert, welche diefer von feinem Berther gemacht und bens felben mit einer voll Subnerblut gefüllten Biftole fich nur jum Schein batte erschießen laffen. Diefe burlest philiftrofe Correctun feiner Dichtung trug er ibm nach und geißelte ibn im Intermeno der Balvurgienacht ale Brottophantasmiften. Aber ber Ginfall Ricolai's ift nicht untergegangen. 3m Juli und August des verwichenen Sommers mar das Rugkud des Bandes villetheaters in Baris ein febr thranenweiches Drama Chars lotte; was die Franzosen bochlich bewunderten und die craffeften Sentimentalitaten darin beifalligft beflatichten. Gothe tritt felbf barin auf. Er bat feinen Roman Berther als feiner pfpchologifcher Beobachter in Lottens Saufe gefdrieben. Gin Buchhandlet bietet zu wenig dafur und fo gibt er das Manuscript dem Berther ju lefen, ibn von feiner Rrantheit ju beilen. Diefer lieft nur einige Seiten vom Ende, ift fofort tief ergriffen, fturgt auf feine Stube eine Treppe hinauf — und erschießt fich. Benige ftens fnallt es. Charlotte findet ibn jedoch nur angeschoffen, pflegt ihn ein Sahr auf's Treuefte, gibt ihre Berbindung mit Albert auf und heirathet ihn. Unterdeffen aber hat Gothe, ber gar nicht wieder gum Borfchein tommt, feinen Roman doch berausgegeben und ein Fraulein nach ber Lecture des Buch's fich in Werther verliebt, diefer auch ihre Reigung erwidert. Durch 300 fällige Kreuzungen entdeckt bies bie unglückliche Charlotte und der Monsieur Werthere, der gegen fie ichon gang unausfteblich fich benommen, schwantt nun zwischen ber alten Geliebten, Die fich ihm opferte und die ihm langweilig geworden, und zwischen dem jungen, fehr noblen Fraulein. Charlotte geht unter und ftirbt an den Stufen derfelben fataliftischen Treppe, welche fie

einft, Berther zu retten, hinaufgestürmt war. Worthere ringt die Sande und der verständige Albert antwortet dem Berzweifelnden auf die Frage, was ihm denn nun bleibe? fehr tieffinnig: le souvonir. Der Borhang fällt.

Man erfieht aus biefem Abrif, den ich übrigens nur aus dem Gedachtnif gebe, daß die Franzofen aus der Lotte einen weiblichen Berther gemacht haben.

Doch zurud zu ber Geschichte ber Aritik. Als eine Mitte zwischen dem Extrem der geniesüchtigen Bergotterung, welche Gothen nach seinem eigenen Ausspruch zu einem ft in ken den Karren machte, und zwischen der Berstandesmäkelei, welche ihm Räfigung predigte, konnen wir die Urtheile der Männer ansiehen, die seine Größe frühzeitig erkannten, ihn in seinen Fehlern nicht schonten, aber stets Größeres von ihm erwarteten. Das waren herder, Merk, Bieland und der herzog August von Beimar. Bir sinden die Urtheile dieser Männer für jene naturalistische Beriode in dem von Bagner herausgegebenen Brieswechsel Merks ziemlich beisammen. Sie gehören zu den chrenvollsten Zeugnissen, welche Göthe auszuweisen hat.

Seine zweite Beriode war die idealistische. Es kam in ihr nicht mehr auf einen gleichsam persönlichen Gehalt an, deffen Nanisestiren revolutionirend wirkte, sondern auf Erreichung der sichten Schönheit, auf die absolute Bereinigung des Inhaltes mit der Form. Die Aritik wurde hier von der Broduction zu sich herausgehoben und mußte selbst idealistisch werden. Göthe sand von ihr seine gerechteste Würdigung. Als Repräsentanten diese Standpunktes nenne ich Wilhelm v. Humboldt, Schileler und Friedrich Schlegel.

Allein das Maaß, welches Gothe in den Werken diefer Beriode zeigte, befriedigte die nicht, welche eben seine frühere Beise liebten, wie er als ein Apollinischer Jüngling herause geschritten, und auch die nicht, welche jetzt, nach der Französischen Revolution, durch die Boesie noch andere, als ästhetische Bedürfsniffe, stillen wollten. Es entstand in den Gemüthern, welche den Untergang von Staat und Kirche vor sich erblickten, welche den Riesen Rapoleon nach und nach zum Weltherrscher heranwachsen sahen, eine unrubige Sehnsucht nach einer besseren Zeit, als die

Gegenwart ihnen zu bieten vermochte. Ran warf fich, biete auszuweichen, balb in die außerfte Bergangenheit gurud und wute mittelaltrig; ober man fturgte fich in eine gang unbestimmte Antunft binaus, in einem Billfurtraum die Feffeln, unter bena man fcmachtete, ju vergeffen. Balb war es Berner's it unterirdifchen Rluften magifch ftrablenber Rarfuntelftein, bil mar es Rovalis blaue Blume, nach welcher bie Sehnfatt bindammerte. Selbft der fraftige Beinrich v. Rleift ließ feinn Bringen v. homburg mitten in der Schlacht bei Rebrbellin fom nambul werben. Diefer traumerifchen Stimmung waren Gitte's Ibealgebilde zu plaftifch; fie erschienen ihr wie Darmorfeitet ber antiten Götter, ichon aber falt und es bilbete fich eine bybetromantifche Rritif aus, die Gothe als ju profaifch, ju me bichterisch und gemuthlos verwarf. Als den, welcher querft biefes Ton anfchlug, nenne ich Sarbenberg felbft; in feinen fine menten fchilt er Bilbelm Deifter's Lebriabre ein Cvangelins ber Detonomie und betrachtet Gothe's Broduciren, wie bes Rabriciren des Englischen Bedgewoodgeschirrs, welches, be Anmuth antifer Formen tragend, doch nur zu Aweden gemeint Rüglichfeit bestimmt ift.

Auch dieser Gegensat der Anerkennung des Gothe'sien 3dealismus und der Berwerfung eben desselben als eines Affilie von der wahren Poesie fand eine gewisse Ausgleichung bei der jenigen, welche, den Inhalt der Gothe'schen Productionen relate als unpoetisch preis gebend, um so mehr die Schönheit der Dopftellung hervorhoben und, als philologisch begeisterte, wegen im Nachahmung der Form am Füglichten Gothe'sche Stylisten geheißen werden konnten. Daß unter diesen Barnhagen von En se den ehrenwerthesten Plat einnimmt, ist wohl eine zweise lose Thatsache. Für das Begreisen des Inhalts der Werte für diesen Standpunct besonders Schubarth zu nennen.

Diese zweite Beriode gewährte unstreitig dem Göthe'iche Berdienst die reinste fritische Freude, denn in der britten, in der seines eklektischen Universalismus, mußte er sich daran gewöhnes von Jahr zu Jahr hartere Angriffe zu erfahren. Der Uebergant zu benfelben ward durch die Apotheose gemacht, welche ihm di Bequemen bereiteten. Beil Göthe überall das Maashalter

inscharfte, weil er überall die heitere Seite ber Dinge bervorutehren bemuhet war und fich eine nach Außen bin durchaus wurdige Existens geschaffen batte, fo fing man in gewiffen Rreisen an, ihn als das Mufter eines Lebemanns comme il faut, als eines flugen Birtuofen ber Benugtunft zu feiern. Die Gothe'iche Behaglichteit ward ein Buftand, beffen Biele fich gern erfreut batten, ohne die Arbeit, die fie ihn gefoftet. Sithe ward jum Dlympier gemacht, ber hoch oben im wolfentofen Aether throne, beffen Stirn Die Rungel bes Berbruffes. beffen Auge die Thrane bes Schmerzes, beffen Berg bas Bochen ber Sorge und Roth nicht tenne. Dies faliche Bild eines fittlichen Indifferentismus ichoben viele Frivole vor, ihren ichlechten Optimismus durch eine große Auctorität zu beschönigen. Bithe felbft mar von einem folchen weit entfernt. Er hat eingeftanden, daß er in feinem langen Leben, Alles in Allem gerechnet, etwa feche Bochen bas gemefen fei, mas man einen gludlichen Menschen nennen tonne. Auf feinem fleinen Bimmer ift er ohne alle Oftentation unausgefest fleißig gewesen. dem Lurus moderner Arbeitscabinette, wie die Barifer Berühmtbeiten fie jest lieben, mußte er nichts. Sein raftloses Arbeiten. feine Gedichte felbft, auch noch aus feinen legten Decennien, feine Briefe vor Allem, beweifen, wie große Unruhe in ihm geherrscht, wie sehr er stets agitirt gewesen und fich zur Ginheit mit fich habe wieder herstellen muffen. Man hat es ihm nicht vergeffen tonnen, daß er, fich zu beschwichtigen, oft zu absonderlichen, den momentanen Intereffen ber Gegenwart heterogensten Beschäftigungen flob, daß er fogar, mabrend im Sturm des Boltertampfes unfer Blut auf ben Schlachtfelbern bampfte, Chinefische Ge-Societ fludirte. Bettina schon verdachte es ihm, daß er nicht fur Beit bes Tyrolerfrieges auch einen Stupen in die Sand nahm, die Franzosen von den Gletscherwänden herunterpirschen zu helfen. Aber freilich kam dies in der That hpperromantische Anfinnen mh nur von einer Frau, die fich, dem geliebten Dichter gegenber, felbst ein Rind nannte. Rach allen uns bekannt gewordes ien Runden war Gothe's Seele viel garter befaitet, als bie Belt= inge ahnen, die fich für ihren Egoismus gern auf ihn berufen. Bibe armirte Die Rraft feines Gemuths durch Befchaftigungen,

welche von dem Interesse des Augenblicks entfernt lagen, um die Gewalt der Affecte, die ihn durchstürmten, desto eher beherrschen zu können. Aus seinen Briefen an den Diplomaten Reinhard erkennen wir die Bucht, mit welcher die öffentlichen Thatsachen auf ihm lasteten. Seine Ruhe war nicht Gleichgültigkeit, sondern eine höhere Resignation und jene oft getadelten Beschäftigungen möchte ich den ruhigen Stellen vergleichen, die sich in der Prororoca erzeugen, in jenem surchtbaren Wellenkampse, wenn der Sturm die Fluthen des Atlantischen Oceans gegen die Wogen des ausmündenden Amazonenstroms peitscht.

Genug, diese Auspreisung Göthe's als des größten Lebenstunftlers, wie fie in Boltmann's Memoiren des Freiherrn von S— a ihre geiftvollfte, verführerischfte Schilderung fand, mußte sich ihr Extrem erzeugen. Es trat, seit 1821, wo Bußtuchen Glanzow's falsche Banderjahre erschienen, gegen den Epituraismus der Genießlinge ein Rigorismus der Kritit hervor, der in Menzel den moralischen, in Börne den politischen, in hengstenberg den kirchlichen Maaßtab an Göthe legte.

# Der moralische Rigorismus.

Der moralische, politische und kirchliche Rigorismus beurtheilte wieder Göthe'n mehr von Seiten des Inhalts. Der ursprüngliche, jugendliche Göthe kand deshalb mehr Gunft bei ihm, als der spätere und er betrachtete den idealistisch gewordenen oft als einen Absall von dem naturwüchsigen. Es ift nun schon richtig, daß an und für sich das wahrhaft Schöne mit dem wirklich Sittlichen nicht in Widerspruch stehen kann und daß daher dem Künstler zuzurusen ist: Trachte am ersten nach dem Reiche des Schönen, so wird dir das Gute von selbst zusallen, denn wodurch der Künstler Künstler ist, das ist doch eben das Schöne. In diesem liegt der specifische Unterschied seiner Productionen von andern. Welche Wirkungen dieselben außerhalb dieser Sphäre haben können, das geht ihn zunächst nichts an. Roch weniger hat er zu verantworten, was die Einzelnen sich aus seinen

Berten beraussaugen. Die aftbetifche Rudfichtslofigfeit des Runftlers, beren er fich im Bervorbringen erfreuet, entbindet ibn jedoch nicht der Berantwortlichkeit gegen die ethische Idee, eben weil das wahrhaft Schone mit dem mahrhaft Guten nicht in Biberfpruch fteben tann, der Werth eines Runftwerts alfo um fo größer fein muß, je mehr es in feiner Tiefe mit den ethifchen Brincipien harmonirt. Rur darf man bei diefem an fich gang richtigen Sate nicht vergeffen, daß es bem Runftler erlaubt fein muß, das Befen einer Ibee auch an ben Biderfprüchen ihrer Ericheinung darzuftellen, folglich auch bas Bofe zu feinem Gegen-Rand zu machen. Dhne diefe Ginficht ift es leicht, alle Runft. mit Ausnahme ber Architektur, Sculptur und Mufit, gu verwerfen, fofern fie Berbrechen aller Urt fcildert. Sedoch nicht um bas Bofe als folches ift es ihr zu thun, fondern um den endlichen Sieg des Guten über daffelbe, weil fie fonft ihren 3med, Die Schönheit, nicht erreichte. Der moralische Rigorismus begebt aber an dem Runftler das Unrecht, fein Produciren mit einer moralischen Absicht in Berbindung zu bringen und seinen moralifden Birtungen nachzufpuren. Er foll beffern, reinigen, erbauen. Die Runft wird einseitig jum blogen Dittel ber moralifchen Badagogif gemacht.

So verfuhr Mengel mit Bothe, in feinem Bert über die Deutsche Literatur, nach der zweiten Auflage, am Ende des britten Bandes. Alle Schwächen und Lafter unferer Ration häufte er bem Dichterkonige auf, als fei er ihre Burgel. Bereitwillig erfannte er fein großes Talent an und ichien insofern gang gerecht au fein. In der Form fei Gothe Meifter und auch das Bewöhnlichfte wiffe er fraft feiner Darftellung intereffant zu machen. Seine Sprache fei bezaubernd. Allein er fei boch nur ein Talent, unfabig, etwas zu erfinden. Rur einzukleiben verftebe er, in Unfebung des Gehaltes habe er wie ein Bandemchen ftete ben gerade berrichenden Tendengen gehuldigt, fich ju ihrem gefügigen Interpreten gemacht und durch folche ichmeichlerische Unterwürfigkeit unter das Ephemere die Berrichaft über die Menge gewonnen. Sein Bos und Egmont feien bem Shatespeare, Clavigo ber Emilie Galotti nachgeabmt. Berther fei eine bloße Copie ber Reuen Beloife und Gothe habe barin bem Genfer ben Rrang

geraubt. Die volksliedemäßigen Gedichte feien geradezu ale Gigenthum ufurpirte Boltelieber, wie ber Erlfonig und andere. So foll Gothe als ein fraftlofer Menich erscheinen, ber fein Genie fei und nur die Birtuofitat der Form befige. Allein in Betreff ameier Berte, bes Wilhelm Meifter und bes Rauft, muß benn boch felbit Menzel Gothe's Originalität anerkennen, weshalb er bei ihnen fich wieder durch die Anklage des Inhalts racht, bag fie besonders unferer Jugend die Selbftvergötterung eingeimpft und ihr die Lieberlichkeit bes Don Juan als ein Ibeal bingeftellt batten. Menzel fpricht fo oft von dem Gothe'fchen Don Juan, daß man glauben follte, diefer habe in der That einen folden gefdrieben. Benn er aber behauptet, daß Gothe immer nur Underen nacherfunden, daß er fich der Beit jedesmal nur accommobirt habe, fo fteht bem entgegen, bag Gothe weber bie Revolution noch die Freiheitefriege jum fofortigen Gegenstand ber Darftellung machte. hier muß Mengel wieder mit einer anbern moralifchen Rieberträchtigkeit aushelfen. Er erklart Gothe's Rube bei diefen Gefchichtsfturmen fur Feigheit, welche mit der Bürgerlichkeit ber natürlichen Tochter und mit bem Epimenibes bem eigentlichen Act nachgebinkt fei. Go habe Gothe auch Bof um feine Luife beneidet und gefdwind hermann und Dorothea gedichtet, wo denn der Deutsche Spiegburger, Gothe'n im Schlafrod als ben feinigen anerkennend, ihm für immer fich ergeben habe.

Beil Göthe seine Form an Alles gehängt, so sei er in einen jämmerlichen Pedantismus gerathen, in eine Wichtigthuerei mit dem Kleinlichsten, Alltäglichsten. Aus Ehrsucht vor sich selbst habe er auch dem winzigsten seiner Gedanken seidene Strümpse angezogen, ihn von dem Publicum, das er heimlich verachtet, bewundern zu lassen. So verfälscht Menzel einen der schönsten Jüge in Göthe, keinen Moment seines Lebens als gehaltlos vorsüberzulassen. Wie jener Römische Casar sich den Bahlspruch gegeben hatte: nulla sine linen dies, so wollte auch Göthe gern von Allem ein bestimmteres Resultat. Dieser tiese horror vacui brachte bei ihm das Fragmentarisiren hervor, ein bienensseisiges Anhäusen unendlichen Bildungsstoffs. Hätten wir nun nichts, als solche Aphorismen, so würde das freilich beweisen,

baß Gothe teine Broductivitat befeffen. Allein wie febr bat er nicht verftanden, folde Baufteine zu Tempeln gufammengufügen. fie zu organischer Einheit zu gliedern. So ift ihm benn fein Borwurf baraus zu machen. Angefichts ber Große feiner Broductionen konnen wir uns auch die Einficht in die fie vorbereis tenden fleinen Operationen gonnen. Es ift wieder nur ein Bedans tismus anderer Art, fo großen Anftog baran zu nehmen. Borne bat ben Briefwechfel gwischen Gothe und Schiller Baffer in Litorglafern genannt. A. W. v. Schlegel bat ausgerech. net, wie viel Bogen in eben biefem Briefwechfel nur Billete enthalten, worin Ginladungen jum Thee, zu einer Theaterfahrt, Sendung eines Buche und bergl. Beld' ein Unglud! Bie viel Bapier wird bei une verberbt und nun follten einige Bogen für Bothe und Schiller ju viel fein? Beil biefe es find, interefftren uns aber, ohne daß wir an der Gothomanie ju leiden hatten, felbft jene tleinen Umftande. Fur die Anschauung bes Bertehrs jener großen Beifter mochten wir auch biefe Billete nicht miffen, bie uns in ihren fleinen Bugen oftmals bie jum Theil noch unschuldigen Sitten jener Zeit abspiegeln und bas Efoterische im Centrum ber Beiftesarbeit burch bas Exoterische ber burgerlich einfachen Beripherie ergangen. Je mehr von Gothe's Briefen bekannt geworben find, befto mehr haben fie Gelegenheit gegeben, feine große Bahrhaftigfeit, caraftervolle Tuchtigfeit, allfeitige und boch nichts verwirrende Strebsamteit zu bewundern. zweifelt z. B. noch jest, nachdem feine Briefe an Lotte und Refiner veröffentlicht find, baran, daß bie Löfung bes Beglar's fchen Romans, die wir in ihnen lefen, an ethifcher Burbe die im Roman Berther gegebene unendlich übertrifft?

Bahrend Menzel nun einerseits Gothe's Formmeisterschaft lobpreif't, halt er fich anderseits durch seine woralische Schändung für den Zwang, den ihn jenes unvermeidliche Zugeständuiß kostet, schadlos. Er malt ihn als eine Kokette, welche zur Bollust und Grausamkeit noch die Eitelkeit geselle. Leffing sei in einer weibischen Zeit der Mann, Göthe in einer männlichen das Beib gewesen, wobei nur zu verwundern, wie denn, wenn die Zeit so männlich war, Göthe eine so greuliche Sittenverwüstung, als Menzel ihm zuschten, darin habe anrichten und die Jugend so mit Unzucht Roseutranz, Göthe u. seine Berke.

und Autotheismus vergiften tonnen. Bas für eine elende Ration muffen wir fein, von Ginem Autor uns fo fnechten zu laffen! Doch folche Biderfpruche fummern Menzel nicht. Gothe ift nach ibm ein Gultan, der von den Frauen fich nicht nur lieben laft. fondern auch die Guten noch durch feine Launen auf das Unausfteblichfte qualt, ber feinen Benug nicht in ber Romantif ritterlicher Aufopferung, fondern in einer umgefehrten Ritterlichfeit findet. Es ift mabr, Gothe bat feine Tugendhelden gezeichnet. Rach Beiligen fucht man bei ihm vergebens. Er malt nicht Engel oder Teufel. Er gibt die Menfchen als eine Difchung bes Guten und Bofen, wie fie mirklich find. Mengel, der febr wohl das Unpoetische der Richardson'ichen Beiße und Schwarzfarberei tennt, muß deshalb auch bier fich damit helfen, daß er Gothe antlagt, er habe feine fentimentalifirenden Beibmanner fo liebenswurdig und ihre Bergeben fo icheinbar berechtigt geschildert, daß eben diefe Runft der Beichonigung des Bofen das Gefährlichfte bei der Lecture Gothe's fei. Diefe Angriffsmanier murbe bei Menzel ftereotyp und von ihm eben fo gegen die G. Sand und Bugtom angewendet, als gegen Gothe.

Sodann flagt er ihn an, fich feinem Bolt entzogen zu haben. Er fest ihm das Bild eines unmittelbar auf die Daffen wirkenben Bolfemannes entgegen, eine Composition von Jahn, Urndt und Blücher. Diesem Ideal gegenüber schilt er ihn als einen Reigling berunter, der nicht fich an die Spige des Tugendbundes gestellt, der nicht, wie Theodor Rorner, als Ganger den beiligen Streit mitgefochten babe. Diefe Untithefe ift gang finnlos. Bas Bothe auch als Staatsmann für feine Ration gethan, das werben wir erft beurtheilen tonnen, wenn fein Briefwechfel mit bem Gerjog Auguft von Beimar einft gedruckt fein wird, benn Gothe bat an den Staatsgeschäften einen wirklichen Untheil genommen. Db Gothe in Diefer Thatigfeit ober als freiwilliger Jager bem Baterlande mehr genügt, ift wohl nicht ichwer zu beantworten. Belde Unsumme mirthschaftlicher Berbefferungen der tleine Beimar'fche Staat ihm in allen Betriebszweigen, namentlich im Forftund Bergwefen, welche Bluthe ihm die Biffenschaft an der Unis verfität Jena verdantt, liegt ichon jest flar vor unfern Augen. Beil Gothe Minifter gewesen, foll er nun auch wie ein talte

bergiger Diplomat nur in egoistifchen Berechnungen gelebt unb. wie ein Moloch, alles fremde Leben in ben Flammen feiner Benubsucht fich haben verzehren laffen. Man follte fich boch wenige ftens freuen, daß auch ein Deutscher Dichter einmal es weiter. als bis jum hofrath bringt. Denn obwohl Died einft ben Sofrath mit bem Sanswurft gleich fente. fo bat er boch bem Schickfal ber eigenen Sofrathlichkeit nicht entgeben konnen. Auch ber politische Rachmachter Dingelftabt ift nun Königlich Burtembergischer Hofrath und Guttow, nunmehr ale Dramaturg in Dresden angestellt, tann boch auch nicht umbin, Roniglich Gade fifcher Bofrath zu werben. Bon ben übrigen Nationen, namentlich von den Englandern und Frangofen, find wir gewohnt, daß ihre größten Minifter, wie ein Burte und Canning, ein Thiers und Buigot, ein Coufin und Billemain, auch ju ihren größten Schrift. ftellern geboren und fo follten wir Deutsche benn bei Gothe uns nicht an der Excelleng ftoken und ihr ben Stern am Rod griess gramig benörgeln, vielmehr uns Glud zu folder Coincidens wunschen. Ift boch auch ber große Schriftfteller Bilhelm v. humboldt beshalb gewiß nicht fleiner, weil er auch Minifter gewefen. Mengel vergerrt Gothe'n bis jur gemeinen Soflingsverworfenheit und fieht beshalb auch im Taffo nur ein Boflings. befenntniß.

Die Religiosität Göthe's berührt Menzel nur von der moralischen Seite her, indem er ihm vorwirft, im Faust eine Eselsbrücke von der Erde zum himmel geschaffen und die katholische Ansicht der alten Bolkssage, welche durchaus für gewisse Sünden die Söllenstrase fordere, verlassen zu haben. Bei Göthe aber sei auch im himmel kein Mann. Ich bemerke zum Schluß dieser Schilderung der-Menzel'schen Bolemik, daß Strauß in seiner Streitschrift gegen Menzel, die mit ächt Lessung'scher Schärfe geschrieben ift, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, aus welches ich für das Detail dieser Sache verweisen kann. Uebrigens ist das ganze Menzel'sche Urtheil nur ein Breittreten des schon erwähnten hyperromantischen von Rovalis, der den künstlerischen Atheismus für das Wesen des Wilhelm Meister erklärte.

### Der patriotifche und ber pietififche Rigorismus.

Die Rategorie des politischen Rigorismus war ber frühern Beit bei uns als Rorm fur die Bedeutung eines öffentlichen ber austretenden Mannes fremd. Erft feit der Revolution und ben Freiheitstriegen, noch genauer erft feit der Aulirevolution, bat fe fich bei uns geltend gemacht. Auch Gothe felbit mar fie fremt. Er, ber Cobn einer mercantilen Ariftofratie, er, ber Beaute eines fleinen Bergogthumes, er, ber Dichter, ber Alles von ber individuellen Seite aufnahm, tounte fich auf feine alten Tagt nicht mehr in den Reuereifer verseben, der die Jungern an be feelen anfing. Benn ber Dichter, ein Tyrtaos, mit feinem Boll in ben Rampf gieben tann, wer wollte fic nicht freuen? Aber wer wollte auch nicht zugeben, daß in ben Krieg zu gieben Bor übung und Jugendfraft fordere, mabrend Gothe, ale er ben Relb. aug in die Champagne mitmachte, ein icon bejahrter Ran war? Ber wollte nicht zugeben, daß in der funftlerifden Seile Gothe's auch eine Beschrantung fur bas Intereffe am politifchen Dandeln angelegt war? Ber wollte nicht fo viel Gerechtigfeit haben, einzugesteben, daß fur einen Deutschen Dichter es nicht leicht ift, fich patriotisch zu erzeigen, weil die Berfpaltenheit Deutschlands bas Gefühl nirgendshin recht entschieden gravitiren, vielmehr bei einem versuchten Aufflug fofort wieder in's Unbeftimmte verschwimmen lagt. Sollte Gothe einen Bergoglich Beimar'ichen Batriotismus befingen? Das ware lacherlich gewesen. Einen allgemein Deutschen? Bo war diese Allgemeinheit? Das alte heilige Romifche Reich war untergegangen; die fleinen Deutfchen Staaten maren im Rheinbund ansammengefaßt; Breugen und Deftreich gingen in ihren Tendengen weit auseinander. Ueberdem laftete die herrschaft Rapoleons schwer auf Deutschland. Bir find jest gewohnt, ihn im Zauberlicht feiner Großthaten ju feben, allein wir burfen über ber Bewunderung feines Genie's und Charafters nicht fo weit geben, die Despotie ignoriren gu wollen, die er gegen uns geubt hat und welche jede Schrift, jeden Bere gegen ihn mit dem Tode bedrobete, wie der Buchbandler Balm ihn wirklich erlitt. Bie Ravoleon gegen bas Englifche

Ausland eine Continentalsverre eingerichtet batte, fo in den von ibm beberrichten gandern eine Gebantenfverre, berentwegen auch Die Deutschen Univerfitaten ibm ein besonderer Dorn im Muge waren. Man macht beshalb für Gothe Borausfegungen, Die das mals gar nicht existirten. Für feine bichterische Sinnesart ift wohl in Betreff Rapoleons am Bezeichnenbften, mas er von feiner Rindbeit ergablt. In Rolge ber Schlefischen Rriege fei man in feinem Saufe aut Breußisch gefinnt gewesen. Doch eben biefen Ausbrud nimmt er fogleich jurud und meint, er muffe richtiget fagen, Fripifch, benn es fei bie Berfonlichteit bes großen Ronigs gewesen, der man einen fo lebhaften Untheil gefchentt Dan hat Gothe feine Unterredung mit Rapoleon gum Borwurf gemacht. Ronnte er fich ihr entziehn? Daben nicht fammtliche Deutsche Surften bamale mit Rapoleon auch Unterwoungen gehabt? Daben fie nicht ju Dresden, bei Eröffnung bes Feldzugs gegen Rufland, schaarenweis in feinem Borgimmer geftanden, ibm aufzuwarten? Dugte man baber nicht, nach jener Bolemit gegen Gothe, fie noch vielmehr des Unpatriotismus geiben? Es tommt in folden Fallen barauf an, wie man fic benimmt, was man fpricht. Gothe felbft hat uns eine Relation über feine Unterhaltung mit bem Raifer hinterlaffen. Es tommt barin nichts vor, bas nicht beider murbig mare. empfing Gothe'n mit dem aus feinem Munde gewiß bedeutenden Andruf: Vous êtez un homme! Dann warf fich das Gefprach befonders auf den Berther, ben Napoleon febr gut tannte und ben er felbft in Aegypten unter feinen Buchern mit fich geführt batte.

Bir wollen nicht, Göthe als Deutschgesinnten Mann zu vertheidigen, uns auf die Citation einzelner Berse einlassen, denn sonft könnten wir sehr wohl vor allen den Schluß von Hermann und Dorothea anführen. Bir fragen nur, hat er jemals sein Bolk verläugnet? Läßt sich eine Handlung von ihm anführen, die als eine Berrätherei unserer Nation erschiene? Hat er nicht durch seine Dichtungen der Deutschen Sprache und damit der Deutsschen Nationalität Provinz auf Provinz erobert? Hat er die Deutsche Nation in ihrem Selbstgefühl nicht dadurch gehoben, daß sie eine so markige und zugleich so weit sich auslegende Berssönlichkeit, wie er war, die ihrige nennen durste?

Borne, zuerft im Tagebuch, welches ber achte Banb feiner Schriften enthält, dann auch in den Barifer Briefen, bat ben Borwurf bes Unpatriotismus tiefer in's Bolitifche hineingezogen. Er fab febr mobl ein , daß Gothe nicht eine zweite Anflage Alop Rod's werben tonnte, beffen abstract Germanifche ober, went wir wollen. Scandinavische Obenvoefie viel zu ariftotratisch war, auf bas Bolf nach allen Stanben. Bildungs - und Alterstufen au wirfen, wie ber warme Berafchlag bes achten Bolfeliebes it thun foll. Borne, ebenfalls ein Rrantfurter, mutbete bem Go beimderath von Gothe nicht zu, als Barbe vor dem Geere zu gieben. Allein er forberte von dem Dichterminister volitische Thaten. Er trug es ibm zeitlebens nach, bag er fur fich und feine Erben bei bem Deutschen Bunde ein Brivilegium gegen ben Rade brud erbeten, ba boch ber Rachbrud feine Berte immer weiter verbreitet haben, für die Bildung der Ration mithin ein Bortheil, für den Rubm des Dichters ein Glud gemefen fein murbe. & meinte, Bothe habe ftatt eines folden Egoismus die Breffreb heit fordern muffen; ibm murde man fie nicht abgefchlagen haben Diefe Borftellung einer Allmacht Gothe's als eines Deutschen Beiftestaifers ober als eines politischen Orpheus, ber unfen Diplomaten burch feine Mufit nach Billfur batte bandigen tonnen, balte ich fur eine reine Illufion. Bir alle, hoffe ich, find in bem Bunfch nach Preffreiheit einstimmig, allein noch immer waltet der Rampf um diefelbe. Die Berhaltniffe, welche diefen bedingen, waren dem Staatsmann Gothe wohl fo flar, bag et die Ohnmacht eines derartigen Boftulates nur zu wohl begriff. Der Bitte eines Gingelnen batten Die Fürften vor der Julireve lution gewähren follen, mas fie bem Jahrelang durch die Stande versammlungen wiederholten Dringen der Bolter versagten ? Beich Rurgfichtigfeit!

Borne in feiner an fich edlen Begeisterung vermischte bie Begriffe des nationalen Patriotismus und der Idee der Freiheit überhaupt. Der erstere kann für den wahren Dichter nicht bieb darin bestehen, daß er den empirischen Particularismus der Sitte abschildert, wodurch ein Bolt von andern sich unterscheidet. Er muß innerhalb der nationellen Eigenthumlichkeit das allgemein Menschliche, Ewige zur Darstellung bringen. Das Element, wos

burd er fic als Rationalbichter ausweifet, ift die Sprache Bufte boch Fichte in feinen Reden an bie Deutsche Ration zur Starfung ihres Selbftgefühls auch nichts Befferes, als an die Eigenheit ber Sprache zu appelliren. Die Deutsche Sprache fei eine Urfprache, Die ber Balfchen eine Difchfprache. Der Sieg ber Deutschen über bie Romanen liege schon in ber Reinheit der Sprache garantirt. Ber wollte nun laugnen, bag Sothe durch seine Dichtungen die Deutsche Sprache außerordentlich gehoben und damit auch unfere Rationalität gefräftigt habe? Benn man aber an Gothe ben Dichter ber That vermißt, wenn es in feinen Darftellungen an Belben fehlt, fo ift bies volltommen mahr. Allein bas ift einmal feine Individualitat-Er hat fich nicht geschaffen. Bas die Götter einer Individualität verfagt haben, tann man auch vernünftiger Beife nicht von ihr fordern. Gewöhnlich wird in jener Begiehung Schiller über Gothe gefest. Es wird, mer der Größere fei. bin und ber gestritten, wogegen in ben Gefprachen mit Edermann Gothe felbft fcon febr richtig erinnert bat, wie man fich vielmehr freuen folle, daß überall zwei Rerle da feien, über bie an ftreiten fich lohne. Dag der eine ein Dichter der die Belt bewegenden That ward, mahrend der andere fich mehr in die Dialettit bes Gemuthe vertiefte, mar bas nicht genug? Soll Alles zweimal geschehen? Borne freilich war auch mit Schiller nicht aufrieden. Auch ihm warf er vor, fein Bolt verachtet gu haben. Marquis Bofa erichien ibm ale ein gabmer Bfarrer, ber in der Boble des Tigers icone Reden balte. Mit dem Tprannen muffe man nicht rechten, fondern gegen ibn bandeln. Auch den Tell mochte er nicht. Gin Beros ift ihm der nicht. ber binterm Strauch bervor meuchlings feinen Reind erlegt, nicht Aug' in Aug' ibn niedertampft.

Der britte Borwurf, welchen bie rigoriftische Kritil Gothe nachte, war endlich ber bes Mangels an Religiofität ober richtiger an firchlich er Orthodoxie, ein Borwurf, ber bespreiflicher Beife auch Bieles von der moralifirenden Menzeliaden fich aufnahm. Er brach nach dem Erscheinen des Gothes Schillerschen Briefwechsels 1830 und 1831 in der von hengeltenberg redigirten Evangelischen Kirchenzeitung los. 3ch-

halte es fur überfluffig, die Tendeng biefes Blattes naber ju daralterifiren. Es bat eine traurige Berühmtheit erlangt. als Draan bes Deutschproteftantischen Jesuitismus. Geine Re-Daction ift, formell genommen, vortrefflich. Bei maligem Umfang verfieht es Thatfachen und Betrachtung unterhaltend abwechseln zu laffen und gerade feine zelotifchften Urtitel find gewöhnlich nicht ohne Beift, ja nicht ohne Big gefdrieben. Dennoch ift es, bei ber Bartei beliebt, bei ber Ration in Beradtung gefunten, weil es fich gur Guillotine ber ebelften Renommeen ber Deutschen in Runft und Biffenschaft gemacht bat. Es befouldigte Gothe und Schiller, nicht auf bem pofitiven Standpunct des tirchlichen Glaubens ju fteben. Es bat mit biefer Anfouldigung auch Recht. Die Meußerung felbft muß man frei laffen. Bener Briefwechsel zumal gab vielen Stoff, barguthun, bag feine Urheber mit bem Buchftaben ber firchlichen Dogmen feineswegs übereinstimmten, daß fie namentlich die Schrift bom Standpunct einer absolut freien Rritit auffagten. Allein wie verfuhr bie Benaftenbergerin beim Aussprechen ihres Tabels? In einer berfiben und brutalen Beife, welche ohne alle Bietat unfere Dicter fomabete und verlegerte. Belter fcrieb an Gothe, er werde fich in ber Rirdenzeitung recht artig berabaechriftelt finden. Dan begreift wohl ben Ingrimm ber Rirchenzeitung. Der Bietismus verfummert ben Denfchen alle Beiterfeit bes Ratur und Runts In der Webrochenheit, in der Angft bes Bergens if ibm am wohlsten. Alle Autonomie bes Beiftes und Billens ift ibm zuwider, ein Berbrechen gegen die Demuth. fchranten, bas Ifoliren auf einen gewiffen Gedantentreis ift feine Starte. Er ift nicht tapfer, wie ber freie Mann, aber gabe. Er ift feine Bolemit gegen Gothe und Schiller nicht mube geworden, benn er erblidt mit Recht in ihnen die Saupttrager unferer jenigen afthetischen Cultur, insbesondere auch unferes Theaters, bas ihm ale Sunde gilt. Allerdinge geftand er ihnen Genialität gu, allein nur, um ihnen ihre Manifestationen als ein biabolisches Attentat an den officiellen Rirchenhimmel und noch mehr an die patentirte Rirchenholle vorzuhalten. mit folden Gaben Ausgestattete, hatten Diefelben gum Dienft bes herrn verwenden muffen. Statt in Die Beltleier au greifen. hätten sie auf Davidischer harfe Psalmen zur Ehre Zehova's anstimmen sollen. Diese Wendung, die und also auch hier einen neuen Rlopstock gegeben hätte, war damals überhaupt beliebt. Lamartine hatte auch eine Ode an Bfron gerichtet, worin er seine Poesie als einen Mißbrauch seines göttlichen Talentes beweinte. Albert Knapp, ein höchst wohlgesinnter, talentvoller Mann, der Perausgeber der Christoterpe, dichtete Göthe'n in ähnlich elegischer Beise an.

Benn nun Gothe aber im Sinn ber buchftabifden Orthodorie in der That unfirchlich war, konnte er nicht doch febr religios fein? Dies behaupte ich von ibm. Bir fprechen jest fo oft von der Religion ber Butunft. Bir verftehen darunter die Fortbildung der Religion in ihrer Erscheinung, wie Diefelbe aus ihrem tiefer erfaßten Befen bervorgeht. Es wird uns unter jenem fconen Ramen jest auch viel Triviales geboten. aber hat biefer ernften Ungelegenheit ein grundliches Rachdenten gewidmet und ift badurch ju einem pofitiven Refultate gefommen. Freilich findet fich daffetbe in einer Gegend, welche ber flüchtigere Lefer wohl nicht betritt, nämlich in ber nicht gum Beften angefdriebenen padagogischen Proving, im erften Cavitel bes zweiten Buchs der Banderjahre, mo die Lehre von den vier Chrfurchten und den mit ihrer Spmbolit ausammenbangenden Religionen, ber ethnischen, philosophischen und driftlichen vorgetragen wird, die erft zusammengenommen die mabre Religion ausmachen. Die driftliche Religion wird als die bes Schmerzes bezeichnet. Gothe hat fich hierbei febr bestimmt ausgelaffen und fogar den Blan zu einem Gebäude ber neuen Rirche mitgetheilt. manche Rurften, die icon viel gebaut, allmälig um Erfindungen verlegen werden, fo tonnte man ihnen Diefen Blan empfehlen, jumal er Beranlaffung gabe, die fconften Fresten angubringen. Benn ber Geift bes Chriftenthums in ber Berfohnung bes Menfchen mit Gott und ber Belt burch Diejenige Freiheit liegt, welche Gott felber wieder als die alleinige Bahrheit jum Inhalt hat, fo wird man biefen Beift weder in Gothe's unaufhörlich jum bochften aufringendem Leben noch in feinen Berten vermiffen. die ohne innige Anertenntniß bes driftlichen Credo, welches Gothe nie verleugnet bat, unmöglich gewesen waren. Dit einzelnen

Aussprüchen gegen oder für das Christenthum, wie man sie bald polemisch, bald apologetisch gesammelt hat, wird man hier nicht ausreichen. Weil aber das Christenthum als die Weltrelisgion Ethnicismus und Theismus überwunden und in sich ausgeboben hat, so gewährt es dem Dichter die Möglichteit, auch diese Standpuncte darzustellen, wie Göthe z. B. den heidnischen Titanismus im Prometheus, den Jüdischen im Ahasver, den Christlichen im Faust mit sich herumgetragen hat. Wenn Göthe sich selbst nicht gar selten einen Heiden nennt, so muß man dergleichen natürlich cum grano salis nehmen. Er nennt sich so theils, wo er von sich als Künstler spricht, theils relativ solchen Erscheinungen gegenüber, in deuen die Christlichkeit mit Prätenston accentuirt war, z. B. als er bei Lavater's Besuch in Weimar von dem entschiedenen Heidenthum spricht, was derselbe dort gessunden habe.

### Die humanitare Rritik und unfer eigener Standpunct.

Der Rigorismus, welchen die exclusive Moralitat, Rationalität und Orthodoxie gegen Gothe übten, fonnte nicht obne Reaction bleiben. Es wurde zu weit führen, auch nur die vornehmften Stimmen in Erinnerung ju bringen, welche fich dagegen Gustow's Schrift: Ueber Gothe im Bendepuncte zweier Jahrhunderte, 1836, mar mohl befonders gegen Menzel gerichtet. Die thatfachlichfte Brotestation aber gegen den Borwurf bes Unpatriotismus bilbet unftreitig bas geft, welches bei ber Aufrichtung der Gotheftatue ju Grantfurt am Main gefeiert wurde. Dier zeigte fich recht, wie fehr die Ration ihren Dichter im Gedachtniß bat und in ibm auch ben Deutschen au ebren fich bewußt ift. In Unsehung der Rechtgläubigkeit tann ber Auslegungen ermähnt werben, welche Gofchel, gegenwartig Brafident tes Magdeburger Confiftoriums, von Gothe'ichen Dichtungen machte. Gofdel ift ein finniger Dann; er verfteht, fich in das Gefühl, in die Anschauung eines Andern bineinzuberfegen, ohne gerade fle als die feinigen zu adoptiren. Bothe bat

im Bilbelm Deifter Die Delina eine Anempfinderin genannt. Go tonnte man Gofchels reproductives Talent auch bas eines An. empfinders nennen, bas er erft für Gothe, burch feine Schrift über ben Rauft, die er noch ohne feinen Ramen berausgab, bann får hegel durch feine Aphorismen über absolutes Biffen und Richtwiffen, endlich 1832 in feiner Schrift: Begel und feine Beit, mit Rudficht auf Gothe, fur beibe fund that. neigt fich jum Bietismus. Bedentt man die Tyrannei, mit welcher berfelbe feine Angehörigen gewöhnlich meiftert und ihnen die Uniformitat feiner Anfichten aufzwingt, fo bewies es Duth, nach dem Anathema, welches die Evangelische Rirchenzeitung gegen ben großen Beiben Gothe gefchleubert, mit einer Apologie beffelben, Die ihn fogar gegen Albert Anapp's driftliche Stangen bertheidigte, namentlich aufzutreten. Dies geschah 1834 in ben Unterhaltungen gur Schilderung Gothe'icher Dicht- und Dentweise, worin Gothe's Bibelfestigfeit felbft für die Bahlverwandt-Schaften nachgewiesen wurde. Die Trimurtie des Göthe - Begel-Bibelthums murbe in den Gofchel'ichen Bermittelungen fo lange fortgefest, bis er von Gothe zu Dante überging, wo er als Advocatus diaboli zu figuriren nicht beforgt fein barf. ware jedoch ungerecht, die aufrichtige hingebung Gofchels an Sothe und bas wirklich Treffende vieler feiner Umschreibungen und Ausbeutungen nicht anzuerkennen. Befondere Gunft hat feine Eregefe den Gothe'iden Dahrchen gugewendet.

Rach solchen Entgegnungen erhob die Kritit fich zu immer streieren und allgemeineren Auffassungen, wie wir dies besonders in den jesigen Geschichten der Deutschen Literatur sehen, deren saft jeder Tag eine neue bringt. Früher waren auf diesem Felde Bouterwed, Bachler, Roberstein lange Jahre für die Zwede der Rüslichkeit der ausreichende Hausrath. Run, nachdem Gervinus den höhern Anstos gegeben, sehen wir Schäfer und Rinne und dillebrand und Bilmar und Biese und Gumposch und Andere mit raschem Trieb emporschießen, so daß, wo es auf den Gebrauch ankommt, die Bahl durch die Fülle sich in Berlegenheit gesetzt sieht. Als eine Merkwürdigkeit ist aber noch ein Buch von Karl Trün anzussühren: Göthe vom menschlichen Standpunct aus, 1846. Dies Buch nimmt Göthe'n insoweit ganz richtig, daß es in ihm

١

ben Menichen aufzeigen will, benn, wodurch ber Dichter in letter Inftang wirft, bas ift boch eben bas Allgemeinmen fche liche, nicht die nationale oder confessionelle Barticularitat, Die bei ibm in die Formfeite fallen. Grun abfolvirt daber im Ramen der Menschheit den Dichter von dem Borwurf, nicht pas triotifc, nicht driftlich genug ju fein und weif't triumpbirenb nach, wie er eben mehr, wie er ein Densch gewesen. innert, daß Gothe, Die Leerheit ber biplomatifchen Bolitif perborrescirend, um fo fleißiger das Bobl bes concreten Menfchen geförbert, bag er Landftragen angelegt, Sospitaler erbaut, Bolts. fculen begrundet, Boblthatigfeitoftiftungen, Bereine fur die Befferung von Berbrechern u. f. f. in's Leben gerufen, mit einem Bort, alle die Anstalten und Einrichtungen gepflegt babe, in beren Betrieb die heutige humanitare Schule die Beilung unferer gefellschaftlichen Uebel fucht. Es ift nur ju bedauern, daß Grun feinen Standpunct durch die Tendeng beeintrachtigt hat, in Gothe einen Unbanger des Reuerbach'ichen Untbropolo. gismus und bes Frangofischen humanitaren Socialis. mus ju finden. Diefe Tendeng bat die Folge gehabt, daß Bieles flüchtig, einseitig und gezwungen genommen wirb. Go bat Botbe ein Gesprach zwischen Lehrer und Schuler gedichtet, worin ber erftere fragt, mober bas Rind feinen Befit habe? Antwort: vom Und biefer? fragt ber Lehrer weiter. Antwort: vom Großvater. Und diefer? Bom Urgroßvater. Und diefer? Gi. ber bat es genommen. — In Diefem Apolog erblickt Grun eine Uebereinstimmung Gothe's mit ber Definition Broudbon's. daß das Privateigenthum ichon Diebstahl fei! Gothe murde es fich wahrscheinlich bochlich verbitten, ihn als eine Auctorität far folche Extreme bes Socialismus und Communismus zu verwenden.

Dies ist das lette Ergebniß der Betrachtung Gothe's in der Geschichte seiner Kritik gewesen. Unser eigener Standpunct muß sich bewußt sein, die wesentlichen Beziehungen seiner Bors gänger in sich zu vereinigen. Freilich ist das Wort Kritik heut zu Tage ein eben so mißverständliches, vogelfreies geworden, als das Wort christlich. Die Schule von Charlottenburg hat die Kritik schlechthin als alle Wissenschaft gesetzt. Sie spricht von der Kritik als einer orakelnden Göttin, versteht jedoch unter

Aritifiren nur Die einseitige Thatigfeit, an einem Object Die Schrante nachzuweisen und es, ift bies gefcheben, wegzuwerfen, es fur Dichts zu erflaren. In ber Bigeunerfprache ber Ratheber, wie Auerbach letthin unfere Schulterminologie nannte, munten wir fagen, die Bauer vergeffen, in dem Regativen das Bofitive feftzuhalten. Sie annulliren, allein fie beben die Schrante, nachdem fie diefelbe als Schrante negirt, nicht in einem höhern affirmativen Refultate auf. So muß es wohl, wie man geicherat bat, jum gnabenlofen Bandalismus eines literarischen Bauerntrieges tommen, benn biefe negative Rritit ift fogleich fetbft vernichtet, ale fie nicht an ein Object, es zu negiren, fich In fich felbft ift fie nur ber unerfattliche Sunger ber Bernichtung. Bir feben baber die Gebruder Bauer und ihre Sinnesgenoffen von Gegenstand ju Gegenstand mit bem Bechsel ber Beit fortgeben, wie fie benn im Augenblick in einem fcberge haften Conversationelexiton ber Gegenwart und Butunft an Ronge. Ruge, Uhlich, Bislicenus, Rauwerf u. f. f. fich zu reiben nicht müde werden. Bei allem Beift aber, ben fie aufwenden, ift man ihrer Kritit, die morgen ichon wieder ihres heutigen Lebenslaufes fpottet, mude, weil bas ftete Berfichern, bag Alles Richts fei, die langweiligfte Langeweile verurfachen muß.

Die Kritik Gothe's muß jest folgende Buncte vereinigen: erftens die Einsicht in den Gang der allgemeinen Geschichte; zweitens die Einsicht in die Art und Beise, wie der Einzelne nach seiner Eigenthumlichkeit mit ihr in Bechselwirkung tritt; drittens den Begriff der einzelnen Berke selbst, in denen das Individuam fich seiner Individualität entaußert.

Das Erfte muß die Aritik, weil der Gang der Menschheit es ift, welcher den des befondern Bolkes bestimmt. Die Menscheit ift immer mächtiger, als ein Bolk, und ein Bolk immer mächtiger, als der Einzelne in ihm. Ohne zu wissen, welches die Ausgabe der Deutschen in der gegenwärtigen Culturperiode, wird man auch Gothe nicht versteben.

Das zweite aber muß die Kritik, weil der Einzelne in seiner Thätigkeit wesentlich durch seine specifische Begabtheit determinirt ift. Die Zeit wirkt auf ihn und er auf fie gerade so, weil er ein-

mal diese und keine andere Eigenthumlichkeit befitt. Rach ihr empfangt er, nach ihr gibt er.

Das Dritte endlich muß die Kritik, weil jedes Werk, obwohl in der Geschichte des Individuums ein Moment seiner Bildung, doch eine eigene Centralität behaupten, etwas für sich sein
muß. Börne hat Recht mit der Behauptung, daß, um Shakspeare's Othello zu verstehen, es nicht nothwendig sei, den Macbeth
oder Hamlet gelesen zu haben. Ein wahrhaftes Kunstwerk muß
sich selbst erklären, muß auf eigenen Füßen stehen, muß eine sich
selbst organistrende Welt sein und eine wesentliche Seite der
Menscheit selbstkändig manisestiren. So muffen wir, Göthe's
Werke in ihrem biographischen und rulturgeschichtlichen Zusammenhang würdigend, sie doch zugleich als besondere Compositionen
zu erkennen bemühet sein.

Bedenken wir, daß Gothe, wie wir legthin fagten, ein langlebiger Mensch mar, bag brei Generationen an ihm vorübergingen und daß er demnach breimal fich umzuarbeiten hatte. Wenn ein Dichter mit Einer Culturphase zusammentrifft und mit ihr fein Befchick vollendet, fo tann er mit folder Bestimmtheit rafchen Laufe feine Unfterblichkeit errungen haben. Dier waren unfere fruh verftorbenen Boeten, ein Rleift, ein Rorner, ein Schulge, zu nennen, allein auch felbft Schiller, ber gang und gar mit ber Epoche ber Rantischen Philosophie zusammentraf, benn feine Rauber erschienen in demfelben Jahre mit der Rantischen Rritit ber reinen Bernunft und er felbft ftarb ein Sahr nach Rant's Tobe, ale ber Sieg ber Schelling'ichen Philosophie über die Rantifche eben entschieden war. Gothe hingegen hat fo großen Bandel fo vielfach um fich herum erfahren und ba toftet es etwas, fich frisch zu erhalten, dem Reuen fich nicht zu verschließen und boch auch nicht von ihm, dem noch unbewährten, blind fich fortreißen ju laffen, feiner Bergangenheit nicht untreu zu werden und doch eine immer andere Butunft fich zu eröffnen. Gins ber am menigften ju beneidenden Schickfale ift bas Ueberleben feines eigenen Gewöhnlich treibt es ju falfchen Bratenfionen. einst Gefeierte ergibt fich fcwer barin, nicht mehr Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamfeit, der bewundernden und liebenden Singebung gu fein und wird bann oft gum murrifchen Antlager

seiner Zeit. Solch' ein Geschick hatte Göthe nicht, weil er raftlos sortarbeitete und durch die Arbeit sich mit der Welt in stets
nenanfrischender Wechselwirkung erhielt. Nicht freiwillig begleitet
uns die Jugendlichkeit des Geistes auch dann noch, wenn unser
haar schon gebleicht ift. Rur um den Preis der Arbeit bleibt
sie uns treu bis zum Sarkophage. Göthe gleicht in dieser Ausdauer Boltaire, welcher auch, bis in's höchste Alter thätig, ein
nie verlassener Liebling seiner Nation, bei seinem letzten Besuch
in Paris von den fturmischen Bezeugungen des Enthusiasmus
eigentlich getödtet ward.

Bas nun unseren Standpunct für die Auffassung Gothe's anbetrifft, wie wir darin die Resultate aller bisherigen Kritik zu vereinigen uns bewußt sind, so charafteristren wir ihn in Aurzem solgendermaaßen. Bir Deutsche waren zuerst heiden. Die ursprüngliche Mitgist dieser unserer heidnischen Natur sind wir gewohnt, das Germanische Element der Europäischen Cultur zu nennen. Es besteht in der selbstbewußten Freiheit der Indivibualität. Die Darstellung ihrer ursprünglichen Existenzweise gibt uns, wenn schon sehr gemildert, das Epos der Nibelungen.

Sobann murden wir Deutsche driftianifirt. Rarl ber Große fampfte mit Reuer und Schwert dreißig Jahr hindurch gegen unfere natürliche Eleutheromanie. Allmälig lernten wir bas Chriftenthum verfteben. Es fam im Grunde unserem eigenen Sinn entgegen, allein es ward bennoch bem Stolz und Trop bes Bermanen fehr fchwer, dem Rreuze fich ju beugen. Diefen Brocef ber Christianifirung bat unfere Literatur in Bolfram's von Efchenbach Barcival bargeftellt. Dies Epos ift allerdinge nach Balfchen Borlagen gearbeitet, allein Bolfram hat unftreitig biefelben umgewandelt und in einen Rug der Berinnerlichung bineingestaltet. Barcival, in bolber Natureinsamkeit aufgewachsen, giebt in die Belt, an ihren verschiedenen festgepragten, für fich einseitigen Gestalten Die Erfahrung des Geiftes qu machen, bis ihn bas Rönigthum im Gral verheißend lockt. Gralbienft ift eigentlich ein haretischer Cultus gewesen, aus dem Shoop der großen Secten der Bogomilen, Katharer, Baulicianer u. f. f. hervorgegangen. Insofern ift bas Christenthum im Gral nicht das orthodoxe ber Römisch = fatholischen Kirche, was

weit ju beadten, und unf fid and von bem Octiont, von Mentfalvatis über Arles, in den Orient zu dem myflissen fierfertinige Jodennes jurudlächten. Den volnomenologischen fing bes Barrival, ünsenweise und die Welt, die ibn als ein nitsselbaftet Bunder lodt, ju erobern, von der Ratur zur Culin, von der Ernfamtent jur Geselligkeit, von der unbedingten Berlinfung in die eigene Indreidunlität zum Geborsam gegen die Gosepe allgemeiner Bildung überzugeben, bat Göthe im sichen Grade beseinen mit daber and nach verschiedenen Seiten sin teells in seinem Freifer and gerrägt.

Radtem wir aus beiben gu Chriften geworben, mußten wir aber auch gehiltete Reniden werben. Babrbaft gefille Meniden, sans phrase. fint aber unt bie Belleuen genefen. Bir mußten alfo bie Belleniide Gultut in uns aufnehmen, Griediff lernen, Griediid anidauen unt fallen lernen. Bir murben Bille logen, Antiquare, Radtidter unt Radbenfer ber Grieden. Bie wir bae Chriftenthum ernit genemmen und es bis aum Menferten getrieben, moren bie Reformatten eben ben Beweis ablente, fo aud trieben mir bas Griedenthum auf's Menferfie. Rlopfod, ben man gemiß einen Germanifen Geriften nennen fann, bidich feinen Meffet in Griediften Berametern. Go febr mar Grie delide Rund ibm adbetride Rorm. Doch tonnte er bie Anneh bes Griedenthums, wenn fe ibm aud far bie gorm Tenben war, noch nicht erreiden. Ge galt aber, feine Beiterfeit, feine magfrolle Schonbeit mit ber Tiefe ber driftlichen Universalität und ber Starte ber Bermaniden Innigfeit gu vereinigen. Diefe lebendige Einbeit sowohl in subjectiver, ale in objectiver Die fict. ift Gethe.

Diese Einbeit ift ber allgewaltige Zanber, mit welchem er uns beberricht und, eine große Periode unserer Geschichte abschließend, boch noch zu neuen Schörfungen bie Reime legt Bolfram's Parcival wendet fich zum moneriosen Orient zurud.
Götbe's Perspective ift die Bentbemisphäre Amerika und selbst ber Griechisch klingende Rame jener rathselbaften Rakarie in ben Banderjahren ift nur ein Anagramm bes Bortes Amerika.
Allein wir brauchen nicht auszuwandern, werden wir belehrt. Benn wir nur wahrhafte Menschen werden, dann dürfen wir überall ausrusen: "hier, oder nirgends, ift Amerika." Das ist Githe's Credo.

### Sothe's geographischer Kreis.

Gothe ift alfo als Runftler und genauer noch ale Dichter ju betrachten. Das Dichten ift feine fpecififche Energie. Bas er daber fonft noch mar, bas gehört ber Befchichte feiner Bildung an und macht für feine eigentliche Broductivitat nur einen Stoff, eine Bedingung aus. Dan tann Diefe Elemente in Berbindung mit der Geschichte seiner Dichtungen dronologisch verfolgen, wie die Ueberficht aller feiner Arbeiten im fechzigften Bande feiner fammtlichen Berte eine Unleitung bagu gibt, noch mehr aber bas, mas er felbft in feinen Buchern Dichtung und Bahrheit, in feinen Reifebefchreibungen, in feinen Sahres - und Tagesbeften, in feinen Briefwechseln darüber fagt. Gine folche annaliftifche Schilderung bat Riemer im zweiten Band feiner Mittheilung über Bothe gemacht. Laube in feiner Literaturgefchichte, Billebrand in der feinigen, find abnlich verfahren. Für unfere 3mede murbe bies aber ju febr in's Beite fuhren. Bir wollen baber Gothe's Berhaltnif gur realen Belt als Bedingung feiner Broduction vorweg betrachten.

Die Bestrebungen Göthe's auf diesen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft und Runst ziehen sich so sehr mit gleichmäßiger Beharrlichkeit durch seine gesammte Thätigkeit hin, daß es schwer sält, sie mit seiner dichterischen Productivität in engere Berbindung zu bringen. Die Beschäftigung mit der Farbentheorie z. B. schlingt sich bei ihm mitten durch alle andere noch so heterogene Thätigkeit durch. Gewiß ift sie nicht ohne eine wesentliche Beziehung auf seine Boesie, allein wir werden doch einräumen muffen, daß sehr wohl auch ein Anderer, als Göthe, diese Theorie hätte liesern können und daß Göthe nicht durch sie Göthe ist.

Die primitive Bedingung nun für die Eigenheit eines Menschen ift sein Geburtsland. Aus ihm geht mehr in ihn über, als er wissen kann: Gothe war ein Mitteldeutscher, ein Weftranke.

Gewöhnlich theilt man Deutschland in ein füdliches und nordliches und vergift die Mitte. Der Guden Deutschlands ift ber große Alpengurtel mit bem Donauthal. Seine Bewohner find Gothischen Ursprungs, die Baiern, von welchen die Deftreicher nur eine Rolonie, die Schwaben, die Schweizer. Norden Deutschlands ift die große von der Rord - und Oftsee begrenzte Chene, nördlich vom Speffart, Thuringerwald, Sarz. Erg : und Riefengebirge fich ausbreitend, von Barallelftromen burchschnitten, von Landseen, Grasfteppen, Rornfeldern, Buchenund Rieferwäldern bedectt. Die Riederlandifche, Die Saffifche und Bendifche Chene machen die besondern Theile Diefes großen Klachlands aus. Amischen ihm und Suddeutschland, ba, wo die Bais rifde Bochebene und die Schwäbische Alp fich erheben, zwischen bem Böhmerwald, ben Bogefen und ber Gifel und ben vorbin ale Sudgrenze der Nordebene genannten Bergzügen liegt bas mittlere Deutschland, vordem und wohl jest auch im Boltsmund noch par excellence bas Reich genannt. Dies mittlere Deutschland ift ein liebliches Sugelland, welches fein Centrum im Rheinstrom von Maing bis Coln bat. Beftlich finden wir bas Mofelland Lothringen, öftlich bas Mainland Franten, weiterbin noch Thuringen, zu welchem wir bem Stamm nach auch bie Bewohner bes Ronigreichs Sachsen rechnen muffen, benn biefe find ihrem Abkommen nach Sorben, die von den Thuringern bezwungen murben und haben mit bem Saffischen Boltsftamm in Beftphalen, Braunschweig, Friesland, Solftein nichts zu thun. Dies Sugelland mit feinem gartenhaften Anbau, unfere Obffammer, unfere Beinkelter, hegt besonders jene Gemuthlichkeit, Die als Deutsch gilt. Dier find bie reigenden Thaler, die betriebfamen gludlichen kleinen Städte, die friedlich behabigen Dorfer, die flappernden Mühlen mit ihrer idpllischen Umbuschung, genug jene gange burgerlich ehrenfefte Behaglichfeit, Die nur in ihrer Carris catur als ber Bhilister, als ber Deutsche Michel erscheint.

Deutschland hat kein außerliches Centrum. Als das Land ber Individualität macht es ein folches unmöglich. Wir haben daher viele Hauptstädte, die mit ihrer Eigenthumlichkeit fich unter einander erganzen. Reine kann sich, wie Paris, als ausschließelichen Gravitationspunkt betrachten. In Krankreich ift es nothe

wendig, daß ein Talent, um anerkannt zu sein, in Baris anerkannt werde. Alles, was irgend ein Streben in sich trägt, muß beshalb nach Paris wallfahrten, dort für die Ration den Stempel der Legitimation zu empfangen. Bei uns kann das Talent außer Sorge sein, wenn es nicht in Wien, München, Dresden, Berlin auswächst. Es kann in der Provinz sich eben so gut entwickln, und nicht selten ist es ja in unserer Geschichte der Fall gewesen, daß gerade von Provinzialhauptstädten die nachhaltigsten Anregungen für ganz Deutschland ausgegangen sind. Was in volitischem Betracht, für unsere Stellung nach Außen, ein Manzgel, ist für die Freiheit und Mannigsaltigkeit der Bildung im Innern unstreitig ein Bortheil.

So ift Gothe denn fein geborener Grofftadter und boch auch fein Rleinflädter. Frankfurt am Main mar die Biege feiner Jugend, eine freie Reichsftadt, welche aber, eine mäßige Unabbangigfeiteluft ihrer Burger nahrend, ale Ort ber Raiferfros nung zugleich ben Blid auf die gange Deutsche Geschichte binlentte, ja noch gegenwärtig Sik bes Deutschen Bundestages ift. Bothe, Diefem elaffischen Boden entftammend, bewegte fich nun zeitlebens nur in zwei Richtungen, öftlich bas Mainthal binguf. füblich ben Alven entgegen, nach Italien bin. Der Rorben und ber weitere Often bat ibn nie angezogen. Ob es ein Oftbeutschland gibt, konnte man freilich fragen, benn, obschon wir felbft bier in Preußen die Ehre haben, es zu fein, fo geboren wir doch nicht zum Deutschen Bunde und die Geographen, wie Mendels. fohn in feinem Germanischen Europa, rechnen uns gur Benbis iden Ebene Norddeutschlands. Genau genommen muffen wir die Ruffischen Oftseeprovingen auch als Oftdeutschland auseben, nur daß ihnen, wie uns, füdlich eine proportionirliche Bafis fehlt.

Die Universitätsstädte, welche Göthe besuchte, waren Leipzig und Straßburg, die vollkommensten Contraste. Leipzig nahm ihn in die Schule, seine Lebensart zu glätten. Er selbst scherzte ja, es sei ein klein Paris und bilde feine Leute. Er war den Leipzigern zu südlich naiv. Eine Frau Prosessorin selber schnies gelte und bügelte an ihm herum. Auch sein Deutsch mußte er sich verbessern lassen. Gellert unterzog sich der Ausopferung, Ausschlaße der Studirenden durchzusehen und erwarb auch um Göthe's

Correctheit sich Berdienste. Ganz anders wirkte Strafburg. Es entfesselte in ihm die genialischen Mächte. Fast droheten sie schon in's Buste auszuirren, als herders Genius einschräftend, sanstigend und doch anreizend ihm hier entgegentras. Der Minster Straßburgs, riesig und doch maaßvoll, kann selbst als ein schones Symbol dieser Epoche gelten. Wenn wir uns Götste vorstellen, wie er zu Leipzig, statt das Collegium logicum zu bessuchen, hinging, sich vom Bäcker warme Kräpfel zu holen und genießlich zu verzehren, so ist das noch ziemlich knabenhaft. Stellen wir ihn uns hingegen vor, wie er zu Straßburg auf der obersten Zinne des Münsters mit seinen Freunden der über Frankreich untergehenden Sonne den blinkenden Kömer zum Scheidezgruß darbrachte, so ist das ein sast erhabenes Bilb.

Ich übergehe sein weiteres Zickzackleben im Rhein- und Mainthal und erwähne nur noch der Reise, die er mit den Stollbergen nach der Schweiz machte, denn diese war damals noch das Ziel vieler Reiseschnschten. Ihre Alvenstren, Eismassen, Wasserkürze, Seen, Viehmatten, Bauermädchen galten noch als ein Non plus ultra von Erhabenheit, Schönheit, Naturwahrheit. Göthe selbst hat uns von einer späteren Reise 1779, die er mit dem Herzog von Weimar machte, in dem Anhang zum Werther eine sehr lebhaste Schilderung der Schweiz hinterlassen.

1775 erfolgte sein Ruf nach Beimar. Wenn wir auf die Landkarte bliden und wenn das lustige Farbengewimmel von Roth, Gelb, Grün, Blau in einem Durcheinander von Tüpfeln uns aus Deutschlands Mitte, aus dem Fränkischen Strich, entgegenspringt, so werden wir leicht bemerken, daß Weimar, eine dieser kleinen Individualitäten, selbst noch wieder von andern, wie Sondersshausen, Schleiz-Breiz-Lobenstein u. s. f. eingehegt ist und daß Weimar nur zwei nennenswerthe Städte hat, Weimar und Jena. Run müssen wir uns aber auch erinnern, wie das vorige Jahrshundert überhaupt noch beschränkte Maaßtäbe hatte. Seit der Revolution sind wir an viel größere Dimensionen gewöhnt. Unser Bewußtsein hat an Weite und Elasticität unendlich gewonsnen. Die größere Reiseleichtigkeit durch die Kunststraßen, Eisensbahnen, Dampsschiffe, den Zollverein, hebt uns jest über große Räume in kurzer Zeit binweg. Wie wären ohne sie die Cons

greffe der Ratursorscher, der Philologen, der Landwirthe, der Advocaten, wie ohne sie die Deutscheften aller Feste, die Musiktische, möglich? Das vorige Jahrhundert war noch von Semmingen aller Art eingeengt und bewegte sich, wie selbst Göthe's Saus zu Weimar zeigt, in knapperen Grenzen. Gußtow in seinem Aufsat: ein Besuch bei Göthe, erzählt, daß derselbe, über eine vermeinte Zurücksehung bei Hose unwillig, einst mit der Gigantenfaust auf den Tisch geschlagen und ausgerusen habe: "Kommt mir das noch einmal vor und wird es mit dem Treiben nicht anders, so reif' ich auf der Stelle — —" man erwartet mindestens nach Rom oder Paris; nein "nach Jena." Nach Jena! Das ist uns lächerlich.

Allein mehr Intenfitat ber Menschen lag wohl in ber bamaligen Befchrantung. Sie supplirte, fo zu fagen, aus fich, burch Phantafie und Big, mas dem materiellen Beftande fehlte. Dies wollte ich bemerken, um die Rleinheit bes Beimar'ichen Staates feinen Unftog fein zu laffen. Preugens aufftrebenber Grosmacht gegenüber suchten bamals die fleinen Deutschen Bofe burch Bilbungstenbengen fich eine größere Bedeutung ju geben, als fie politisch in Unspruch ju nehmen vermochten. Beimar rivalifirte barin vorzuglich mit Darmftadt und Gotha. Benn erfteres aber, nach Gervinus Bemerfung, fich die Talente, bie es leicht hatte haben tonnen, entgehen ließ; wenn letteres nur Mittelmäßigkeiten in fich versammelte, einen Sturg, Reichhard, Gotter u. a., so war Weimar so glücklich, die Korpphäen um ferer Bildung zu gewinnen und in ber Bergogin Amalie ein 8e Tellichaftliches Talent zu befigen, welches die Runft der Aus-Bleichung der verschiedensten Raturen und Situationen, die Bewirfung der Berträglichkeit der größten Antipathieen, im ausgeacichnetften Grade übte. Beimar befaß in Bieland ben Reprafentanten der Suddeutschen Art, hinüberspielend in Die & Conzoniche Grazie und in ihre relative Berfalfcung ber Antite. Schiller fand fich fväter erganzend hinzu. herder und Falt Burben ber Typus ber Rordbeutschen Art, ohne gerade in Rlop. trodene Feierlichkeit ju verfallen, fondern mehr bem Ton Des Bolfeliebes geneigt. Leffing, ber Reprafentant ber fris te Teen Stimmung und Reflexionspoefie ber Benbifchen Cbene, in Cameng geboren, in Berlin, Breslau, Damburg, Bolfenbattel lebend, blieb jenseits dieses Kreises. In ihn trat Gothe als der Mitteldeutsche, der für den Chriftlich-Scandinavischen Alopsod, den Gallisch-antikisirenden Bieland und den tiefen, kosmopolitisch humanen allein oft hypochondrisch scharfen herder, den er nach Beimar nachzog, gleich viel Sympathie in sich trug.

## Sothe's Beltftellung in Beimar.

Da Beimar noch zu Mittelbeutschland gerechnet werben unf, fo hatte es fur Bothe, den Beftfranten, nichts unmittelbar frem bes und feine Stellung mar die fur feine geiftigen Bedurfulf gunftigfte. Gine amtliche Thatigfeit erhielt ibm ben Ernft bet Lebens gegenwärtig, gab ibm bas Frohgefühl eines gemeinnubigen Birtens und ließ ihn in allen möglichen Spharen bes Lebent vollfommen beimathlich werben. Alle Thatigfeit fann voetifc et fcheinen, indem fie ihre Gigenthumlichfeit fur bie Bhantafte auf drückt. Die Sprache ber Sandthierungen und Beichaftigungen ber Menschen, ber Jagb, Rifcherei, bes Bergbau's, ber Gewent, hat eine bichterische Karbung. Gothe befaß, wie er felbft t nennt, einen realiftischen Tic, b. b. er batte eine tiefe Ad tung bor allem Dafein, bor aller Ratur und Geschichte und wußte ben mahrhaften Idealismus ber Birflichfeit aus ber An schauung berfelben berauszuheben. Genau befannt mit ber Technit und Terminologie ber Sandwerte, Betriebeweifen, Lebensarten, vermochte er ben Sauch ber anmuthigften Boefie über Gegenftante auszugießen, welche zunächft gang profaifch erfcheinen, welcher Art 3. B. Die Befchreibung von Sufannen's Beberei in ben Bat berjahren ift. Wie er felbft ale Beamter in folden Sallen fic benommen, davon gibt uns die Rede, die er 1784 bei Erdff nung des neuen Bergbaues in Ilmenau fprach, Bb. 56. feinet Schriften, ein muftergiltiges Beispiel. Die befondern Bedingungen diefes Unternehmens, die ihm vorangegangenen Berfucht, bie an fein Gelingen für die Bohlfahrt bes Landes fich tnupfenbe Doffnung, die fittlich-religiofe Beibe bes Anfangs, das Alles if n zum Theil bergmannisch individuellen Formen und boch im ibelften, reinsten Deutsch dargestellt. Für solche concrete Bereisterungen, für solch' achte Bollethumlichkeit ift unsere Schrifts sprache Gothe ben größten Dank schuldig geworben.

Gine weitere Gunft bes Gefdictes mar es fur ibn. baf er an einem Bof lebt. Allerdings ift jeder Bof fur eine productive Ratur nicht ohne Gefahr, weil zu leicht ein eitles Scheinwefen, eine oberflächliche Schauftellung burch bie Berbaltniffe entwickelt wird. Ift ber hof ju flein, fo fallt er nicht felten in die Lächerlichfeit, alle Bratenfionen ber Souverginetat mit ber Engbeit und Durftigfeit ber außeren Erfcheinung ju verbinden. Der Fürft, im Grunde nur ein wohlhabender Ebelmann, mochte boch gern ale ein Louis quatorze mit aftem Glang ber Dajeftat erfcheinen und halt; je größer ber Biderfpruch ber Birflichfeit gegen folche Anmaagung oft ift, um fo mehr auf ben Bedantiemus der Etifette. Ift umgefehrt der hof ju groß, fo waltet nothwendig das politische Element por und hindert burch feine vielfache Sorge die gemuthliche Bertiefung in fich felbft. Bir feben es an einem fo begabten Staatsmann, wie Bilbelm v. Sumboldt, daß er in ber Dichtung nur eine Erholung fand, fich nach den anftrengenden Geschäften in feinen Sonetten ju fammeln, ju befchwichtigen, jum Glauben an bas Bobere wieder zu ermuntern.

Der Beimar'sche hof war von beiben Extremen in einer glücklichen Mitte gleich weit entsernt. Der junge herzog war von ernstem Sinne beseelt, der mit dem Gothe'schen sich in balbigem Einklang wußte. Die reellsten Maximen wurden von beiden für die Berwaltung des Landes sestgehalten. Sie waren bei der Bahl eines Beamten äußerst scrupulös; hatten sie jedoch von der Tüchtigkeit eines Mannes sich überzeugt, hatten sie ihm ihr Bertrauen geschenkt, so waren sie wegen des Wie der Aussührung seiner Ausgabe nicht ängstlich. Sie gönnten ihm einen freien Spielraum. Das Zuvielregieren der Büreaukratie, ihr Misstrauen, welches der Controle die Controle in's Unendliche hinzussugen muß, war ihnen verhaßt. Der Kanzler Müller in Weimar in einem besondern Aussag, der Leibarzt Bogel in einer Monographie und Riemer im ersten Band seiner Mittheilungen

haben uns die erfreulichten Blide in diese menschlich heitere Regierungskunft thun lassen. Bon besonderem Interesse hierin sind anch die Briese an Araft von 1778—83, welche Schöll uns mitgetheilt hat. Sie zeigen uns auf rührende Beise, wie bereit Göthe zu jedweder hülse war, die er einem Unglücklichen zu gewähren vermochte, wie sehr er aber alle Phrase scheute, mit welcher thatloses Mitleiben sich oft schon im blosen Bedauern genügt und wie psychologisch klar, wie padagogisch solgerichtig er zu handeln verkand.

Der Sof ju Beimar mard burch bie Rurftin Amalie und Quife ein Sammelplat aufftrebenber, gutunftevoller Beifter. Die Gefelligkeit mar eine bunte, wechselvolle, jedoch ftets von idealem Streben durchbrungene. Das Ercentrische, was in ben erften Jahren oft burchbrach, ward von Gothe und bem Bergog mit ber Reife nach ber Schweiz 1779 beendigt. Berbart fagt einmal am Schluß feiner prattifchen Bhilosophie, wo er von den Grengen unferer Thatigfeit handelt, nicht in eine fchlechte Bolypragmofpne zu verfallen, daß weder bas Gemeine, noch bas Abens tenerliche, nur bas Claffische bilbe. Dies, fann man behaupten, ward die Maxime des Beimar'fchen hofes. Gemeinen, Trivialen auszuweichen, fiel er boch nicht in's Bigarre, fonbern rang, oft leibenschaftlich, nach achter humanitat. Der öffentliche Ausbrud biefer Tendeng murde eben bas Theater, in welchem man nicht dem Dugiagang ein frivoles Bolfter unterlegen wollte, die Langeweile als die gebeimwuthende Furie geißlofen Soflebens zu tobten, fondern worin man eine ber iconften Culturmittel, einen machtigen Bebel ber afthetischen Berfittlichung au pflegen bemühet mar. Für Gothe ale bramatischen Dichter war überbem die ftete unmittelbare Berbindung mit bem Theater von großem Rugen, da erft bie Bubne bem Dichter enticbieben fagen tann, ob die von ihm geschaffenen Berfonen mabre Leibhaftigfeit, am Licht ber Deffentlichkeit als Menschen aushaltende Realitat baben.

Daß bas Sofleben Göthe'n ber Zubringlichkeit des Gemeisnen enthob und ihn auf einen Schauplat ftellte, ber zur weiteften Ueberschauung des Lebens geeignet ift, das muß man wohl zusgeben. Allein man klagt, baf Göthe nun in gehaltlofer Gelegens

beitsvoefie, bei Soffeften, Ballen, Dasteraben, Schlittenfahrten, den boben und bochften Berrichaften aufzuwarten, feine Rraft vergeudet habe. Beit entfernt, ben Lobredner biefer bofifchen Dichtunasart, Diefer entomiaftifchen Epigrammatit ju machen, glaube ich doch, bag man fich Gothe als ju febr barin aufgebend vorftellt, ba, nach feiner Leichtigkeit, fur einen gegebenen Ruftand eine poetische Formel zu finden, Diefe Berfe fur ben bofischen Rummenschang ibn gewiß nicht zu viel Zeit und Dube gefoftet haben werden. 3ch berufe mich gum Beugniß, wie tief er bas Richtige des blogen Alitterftaates in dem gefellschaftlichen Leben durchschauete, mit wie reinem, ja erhabenem Sinn er innerlichft Dagu fand, auf Bieland's Berichte über ibn an Derf und feine eigenen Briefe aus biefer Beriode an Lavater. Bieland hat gewiß auch fur die maagvolle Baltung, welche Gothe feit 1780 anstrebte, ben iconften, treffenoften Ausbruck gefunden, wenn er nicht eine kalthergige Diplomatik, fondern eine mabre Sophrospne in Gothe bewundert. Die vielseitigen Anfordes rungen, welche das Leben an ibn machte, fonnte Gothe nur baburd bewältigen, daß er bas Berichiebenfte nebeneinanber mit raftlofem Gifer durch Jahre hindurch, faft zeitlos, ju pflegen lernte und fich ber ftrengften Ordnung unterwarf. Buerft und überall, auf das Genauefte, Gefchwindefte, Strengfte, genugte er ber Bflicht; bann erft wandte er fich ju feinen Stubien, ju feinen poetischen Broductionen; und dann erft fühlte er fich reif jur Befelligfeit, jum freien Austaufch, wie ber Moment ihn hervorruft. Er felbit fagte: "Tages Arbeit, Abende Gafte, fame Bochen , frobe Sefte, fei bein funftig Lofungewort." folder Gewiffenhaftigfeit beraus erzeugte fich bei ihm auch ber confervative Sammelgeift, ber nichts gern wollte verloren seben laffen und Alles als einen wenn nicht augenblicklich, fo bod fünftigbin zu benutenden Bildungsftoff achtungevoll be-Dahrte. Es erzeugte fich baraus feine Tagebuchrevue, mozu and Mert anbielt, weil man boch burch dies Mittel febe, mas Befdeben fei.

Abermals als eine große Gunft des Geschick haben wir es bu ruhmen, daß zum Umt und zum hof fich die Universität Beleite. Allerdings verdantt Jena eben Bieles ber wohlwollenden,

unermüblichen Borforge Göthe's, allein auch er mard durch daffelbe in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen auf das Mannigfachste gefördert. Der Ernst der Biffenschaft blieb ihm nahe und
er konnte mit allen Richtungen derselben sich einen personlich lebendigen Berkehr begründen. Die schönste Epoche Jena's, wo ein Loder, Paulus, Riethammer, Griesbach, Fichte, Schelling, die Schlegel, Woltmann, Degel, Arause, Fries und so viele Andere dort thätig waren, siel in sein Leben. Auch konnte er sich, dem gebundneren hosseben gegenüber, in Jena ungenirter bewegen und den freien Athem des Studentensthums sich erfrischend anhauchen lassen. Das Theater zu Weimar ward dann der Bunct, wo hof und Universität in gemeinsamer Andacht sich begegneten.

Bothe ward durch Reigung und Berhaltniffe an ein bewegliches Leben gewöhnt. Er reif'te viel in den oben angegebenen Richtungen von Beften nach Often und von Rorden nach Guden. Auf den Reifen zeigte fich die Totalität feiner Ratur in vollfter Thatigfeit, in einer liebevollen Allaufmertfamteit, wie fle bem Domer eigen ift, wenn er felbft auch bie Baffen feiner Belben, wenn er bie Bfoften ber Thuren und bal. befchreibt. Auf feinen Reifen war er baber auch gewöhnlich am productivften und mittbeilendften. Wo ihm aber die verfonliche Anschauung verfagt mar, da fuchte er durch die Corresponden; fich ben Bugang ju ben Quellen ber Runft, Biffenschaft, Bilbung ju erhalten. Er ift einer ber ftartften Brieffcreiber gemefen. Irgend ein reales Band mußte ibn aber feffeln; obne ein foldes firbt unter wirflichen Mannern bas Intereffe ber Dittheilung nur ju bald ab, benn fie fcheuen die Leerheit der blogen wiederholten Berficherung ber Empfindung fur einander. Die Treue des Gefühle verfteht fich unter mahren Freunden von felbft. So hat Gothe mit Mert über Geologie und Ofteologie. mit Lavater über Phyfiognomit, mit Sommering über die Anatomie, mit Jacobi über Philosophie, mit Soiller über die afthetische Broduction und fruchtbarfte Behandlung des Bublicums, mit Reinhard über Literatur und Politit, mit Frau v. Stein über die Gefellschaft, über feine Arbeiten und fein Berg, mit Deper über Die Gefchichte

ber bildenden Runft, mit Belter über Dufit und Theater u. f. f. gebriefwechfelt. Rur ber Briefwechfel mit bem Rinbe Bettina macht bier eine Ausnahme, weil Gothe überhaupt in Diefem Berbaltnif fich vaffiv benahm. Er duldete Die phantaflifche Ueberichmanalichkeit bes jungen Rabdens, das aus ber Mitte fie begeisternder Ramilientraditionen ibn wie eine gautelnde Elfin Rur fo weit mar er activ, als nothwendig mar, ibre Gefühlsorgien zu dampfen und nicht einen falfchen, unreinen Lon in das Gefühl fich einschleichen zu laffen. Bas Gothe's Begner ihm als Ralte ausgelegt baben, mar vielmehr ein Bemeis feiner achtfittlichen Eurpthmie. Mit Sumor mußte er oft ibr sentimentalnaives Andringen abzuwehren, wie ba, als er nach Riemers Erzählung ibr 1811 beständig den mertwürdigen Rometen zeiate. Uebrigens hatten felbft Bettina's Briefe fur ibn. ber gerade baran ging, feine Biographie ju fchreiben, infofern ein reales Intereffe, ale fie ihm die Beimath und die Rindheit lebhaft vor die Seele führten. Dag Gothe, indem er einige Briefe Bettina's in Sonette verwandelte und fie ihr fo gurud. gab, feine Dichterfraft egoiftifch habe anfrifchen ober gar ein fremdes Berdienft ufurpiren wollen, dies ift bei einem Runftler von Gothe's unverftegbarer Schöpfermacht und bei einem Denfon von Gothe's Redlichkeit eine in fich felbft gerfallende Un-Ronnte er bem Rinde artiger fagen, daß es felbft schuldiauna. Dichterin fei ?

Göthe vermochte eine Conception durch das ganze Leben hindurch festzuhalten. Er schematisirte zuerst seine größeren Dichtungen, war dann aber fähig, die Ausführung zu den versschehnen Beiten wieder vorzunehmen. Oft reizte ihn gerade der Contrast, z. B. wenn er der Iphigenie nachsann, während et im Lande umherritt, Recruten auszuheben, oder wenn er die detenscene für den Faust gerade in dem idealisch schönen Garten Borghese dichtete. Diese Krast der Production machte ihn auch sur die Ausarbeitung communicativ, wie er es selbst nannte. Daß er aber das Dictiren sich angewöhnte, was man ihm ebenssalls als eine diplomatische Trockenheit nachgetragen hat, sollte man ihm hier als einen Beweis seiner ächten Dichternatur auslegen, welche in ihrer Freiheit über das gestlügelte Wort zu ge-

bieten hatte. Saben benn die Dichter eher geschrieben, als gesungen? Sat Homer seine Gefänge erft geschrieben, bann recitirt? Seben wir nicht noch in dem Manesseschen Goder den Minnessänger zu Paris die Dichter ihren Schreibern dictiren? Wie kleinlich, wie jämmerlich, solche untergeordnete Bermittelungen so scharf zu accentuiren! Göthe's Urkraft war berechtigt, wie er that, zu sagen: "Gebt ihr einmal euch für Poeten, so commandirt die Boefie!"

#### Sothe und die Naturwiffenschaft.

Erinnern wir uns, daß wir schon früher eingesehen, wie Göthe vor Allem als Dichter zu begreifen sei, so werden wir auch das richtige Berhältniß erkennen, in welchem er zur Natur, Kunft, Philosophie und Literatur stand. Sie waren für ihn nothweudige Bildungselemente, allein das eigentlich Thätige, Specifische in ihm blieb doch die Poesie.

Die Ratur liebte er von je auf's Tieffte und Bahrfte. Die Barole feiner Jugendzeit war bas Berlangen nach Ratur, nach Naturmahrheit. Er machte mit diefer Richtung in dem Grade Ernft, daß er fich mit allem Gleiß in die Raturwiffenschaft einarbeitete. Obwohl er gleichzeitig fast in allen Richtungen berfelben thatia mar, fo fonnen wir boch bemerten, daß er, als Dichter auf bas Menschliche gewiesen, in der Jugend mit der Phyfiognomit von dem Menfchen ausging, bann jum Thier, bom Thier gur Bflange, von ihr gum Licht und ber Farbe, endlich als Greis zu den atherischen raftlos fich umgeftaltenben Bebilben Ueber unfere Atmosphäre hinaus blickte er ber Bolfe fortging. nur mit anftaunendem Boetenauge in die Bracht ber Geftirne, bat aber aus der Aftronomie niemals ein eigentliches Studium gemacht. 3mmer war es die festgepragte Gestalt ober ber Berbeproces eines garten Dafeins, welches ibn angog. Da er nicht blos, wie noch Emald von Rleift, bei dem Unschauen der Ratur eine poetische Bilberjagt bezweckte, sondern ba er burch bas Man-

nichfaltige der Ericeinung jum einfachen Grunde hindurchzudringen bemühet mar, aus welchem er bie Bielheit abzuleiten vermochte. fo berfuhr er burchaus methodifch. Er, ber fich felbit eine lebenbige Deuriftit nannte, batte ein flares Bewußtfein barüber. daß das Allgemeine, Identische fonthetisch, bas Besondere, Unterscheibenbe analptisch gefunden werden muffe. "Die Confequeng ber Ratur, brudte er fich ofter aus, muffe ibn über bie Inconfequeng ber Denichen troften." Er hatte bas unbedingte Bertrauen gum Denten, bag die Ratur die Bahrheit deffelben bestätigen muffe. Er nannte auch fein eigenes Denten ein gegenfandliches und fcbrieb icon 1793 die Abhandlung; der Berfuch ale Bermittler zwischen Subject und Object. Das Erveris ment wird nur bentbar, infofern ich aus bem Begriff ber Sache heraus Beftimmungen als fur fie möglich vorausfege, beren Realitat ich eben burch ben Bersuch erproben will. Gothe ift eigentlich fo verfahren, wie die exacten Naturforscher es immer munschen. Ohne die Richtung auf bas Rinden ber gefetlichen Ginheit aufzugeben, mar er in ber forgfältigften Beobachtung bes Empirifchen, Ginzelnen unermudlich und ein abgefagter Feind alles Rebeins und Schwebeins, aller vornehm unflaren Bhrafeologie, einer auf bas leibige Imponiren berechneten Sppothefenmacherei.

Seine Schrante auf Diefem Gebiet der Biffenschaft mar ein Mangel an philosophischer Spftematik, der bei ihm kein Borwurf Un Spftem fehlte es bei Bothe nicht, aber die bialettische Runft mar ihm verfagt, eben weil er ein Dichter, ein wesentlich intuitiver Mensch mar. Daber fam es, daß er feine Ideen immer nur in Fragmenten darzulegen vermochte, denen es weder an Gehalt noch an Zusammenhang fehlt. Indem jedoch ihr Zusammenhang nicht logisch als Zusammenhang gesett if, entfteht fur die Ginficht in denfelben eine Berzögerung. Dan beobachte Gothe in den Anfagen, welche er fur die Darftellung ber vergleichenden Anatomie als Wiffenschaft gemacht hat (Bb. 55.) und in dem Gedicht A Poologie, worin er die Metamorphose des Thiertypus ichildert, fo wird man fogleich fühlen, wie er hier durchaus im Bortheil ift. Dier eint und rundet fich Alles, während bort eine gewisse Ungeduld, jur Anschauung zu eilen, die Bermittelung der Bedanten, die beabsichtigt wird, verfürzt.

Gothe, von der Ratur für die Ratur geboren, fing 1770 querft in Strafburg an, eigentliche Studien berfelben zu machen Das damals Evoche machende Système de la nature entibraco feinen Erwartungen, die Ratur als ein Ganges geschildert pur finden, freilich nicht; defto mehr fagten ihm Buffon's Goodere ber Ratur gu. Er nahm Theil an einem anatomischen Curfus unter Lobsteins Leitung; er machte fogar einen Curfus ber Beburtebulfe durch. Gine Beitlang batte ibn die Dofteriofophie ber Alchemie angezogen, bis er in Beimar zu einem gebeihlichen Leben in und mit ber freien Ratur gelangte, bas, auf nugliche 3wede gerichtet, ibn ju einem gang verftandigen Gingeben gwang. Die Bhyfiognomit beschäftigte ibn afthetisch ethisch, allein eine specielle miffenschaftliche Aufgabe ergab fich ibm erft aus bem bamals von der Zeit mit Borliebe ventilirten Thema, Unterfcheidungs= mertmale zwischen bem Menschen und bem Thier aufjufuchen. Diefe Aufgabe mar baburch entftanden, daß Anfichten, wie die Rouffeau'fchen, den Unterschied zwischen dem Menfchen und bem Thiere fo gut als aufgehoben hatten. Run follten Ginzelheiten, wie die Babe, bas Ohrlappchen, ber Schaltknochen, ben Menschen vom Thiere unterscheiben. Sieran fließ fich Gothe. Er tonnte fich nicht barin finden, bag nicht diefelbe Structur dem menfcblichen wie dem thierifchen Organismus ju Grunde liegen follte, wenn auch die Bestaltung, welche ber ofteologische Typus in dem Stelet bes Denfchen empfängt, diefen nicht nur in relativen Einzelheiten, fondern durch und burch fraft feiner harmonischen Proportionen vom Thier unterscheibet. freundnachbarlichen Jena betrieb er befonders feine ofteologisch anatomischen Studien, viel Gebeine und Schabel gerfagend, vergleichend, auch felbft Praparate machend, beren einige noch in Jena aufbewahrt merden. Er fam durch feine Beobachtungen endlich ju dem Refultat, daß bem Menfchen, wie ben Thieren, ein Zwischenknochen, os intermaxillare, in ber obern Rinnlade jugufchreiben fei, daß berfelbe jedoch bei dem Menfchen febr fruhzeitig vermachfe, bei ben Thieren hingegen felbftfandig bleibe, daher auch noch bei bem Uffen die vier obern Schneibegahne in ber Scheide des Schaltknochens befindlich feien. Diefe Entbedung befdrieb er in zierlichem Latein und theilte fie 1786 Beter Camper mit, der nichts davon wissen wollte. Sierauf wandte er sich an Friedrich Blumenbach. Auch dieser wies sie als unshaltbar anfänglich zuruck. hinterher aber überzeugte er sich von der Bahrheit der Göthe'sichen Entdeckung und beschenkte ihn nun selbst mit Beiträgen, z. B daß der sogenannte Bolfsrachen oder basenstate eben dadurch entstehe, daß der Zwischenknochen nicht frühzeitig genug verwachse. Gegenwärtig ift nun schon kein Zweisel mehr über die Zweisellosigkeit der Göthe'sichen Auffassung.

Sie wurde ihm ber Anstoß zu einer weiteren Entdedung. Da das Rückenmark in die Kopshöhle mundet, so schloß er, daß auch hier nach der Analogie die Einheit der umhüllenden Knoschenbildung vorausgesetzt werden und die Schädelknochen, ihrem Typus nach, Rückenwirbelknochen sein müßten. Diese Ansahme fand er in der Zusammensetzung des hirnschädels aus dem dinterhauptbein, dem hintern und vordern Keilbein nicht zu schwer bestätigt und es eröffnete sich ihm mit solcher Erkenntniß eine unendliche Perspective für die innere Folgerichtigkeit der thiesrischen Skeletsormation.

Allein ganz unerwartet schloß sich ihm auch der Bau des unt eren Schädels aus demselben Brincip auf. 1791 fand er auf dem dünenhaften Sand des Judenkirchhofs zu Benedig einen geborstenen Schöpsenschädel und sogleich überraschte ihn der Begriff, daß das Gaumbein, die obere Kinnlade und der Zwischenkieferknochen wesentlich nach demselben Typus des Rückenwirbels gebildet seien, folglich der ganze Schädel als aus sechs Rückenwirbelknochen zusammengesetzt angesehen werden muffe. Insnerhalb der Continuität des Einen Princips treten successiv seine verschiedenen Umbildungen hervor.

In fich zurudgescheucht durch frühere Erfahrungen hielt er mit seiner Entdedung ftill bei fich, bis durch Den befanntlich ein Prioritätsftreit darüber erhoben ward. Die untere Kinn-lade betrachtete Gothe als ein den Extremitäten gleichzustellendes Bulfsorgan, das, bei den Mammalien scheindar aus nur zwei Anochen besteherd, dennoch, wie die Zergliederung eines jungen Krostobils zeigte, aus mehren ineinandergeschobenen Anochen ermächs't.

Indem Göthe nun die Urform des Anochengerüfte S
burch alle Stufen ihrer Umwandlung zu verfolgen bemüht wet,
entdeckte er ein drittes Geset der Formation, welches er das der
Schabloshaltung nannte. Die Ratur, ewig gerecht, die tresslichste Haushälterin, will in jedem animalischen Individuum das
Urthier selbst, d. h. die ganze Idee des Thiers, verwirklichen,
wird aber "durch Umstände zu Umständen" gezwungen und nuß,
was sie nach der einen Seite verschwendet, auf der andern durch
Sparsamkeit, ja Kargheit, wieder einbringen. 3. B. Borderleits
und Hals der Girasse reich ausstattend, muß sie den Hinterleitssschaftig lassen. Umgekehrt beim Maulwurf, wo gegen die Rasse
des Leibes die Füße und der Hals fast verschwinden. An einer
Barallele des Löwen und des Dromedars hat Göthe dies näher
zu veranschaulichen gesucht.

Es ift eine große Untugend ber Deutschen, gegen bas eigene Berdienft oft ungerecht zu fein. Sie ignoriren lange; fie brand= marten Bieles mit bem Bort Dilettantismus; fie fvotten wob I gar einer Erfindung, einer Entdedung, bis fie ihnen von Aufere ber als Epochemachend jurudfommt, bis fie namentlich von best Arangofen oder Englandern anerkannt worden ift. Dann fürchter auch fie nicht mehr, bas Berbienft als Berbienft zu ehren, ia, wenn ber verdiente Mann icon todt ift, find fie bann fogar ber Beraotterung beffelben fabig. Dies hat Gothe genugfam erfahre Die Deutschen kummerten fich so lange wenig um feine naturwiffenschaftlichen Berdienfte, bis das Ausland fie ju ehren began se. In Betreff der Anatomie und Ofteologie hat Gothe felbft ergab 11 wie in einer Sigung der Frangofischen Afademie 1830 gwifchen Cuvier und Geoffron St. Silaire fich ein Streit erhoben habe, in wiefern eine apriorische Bestimmung der Ginbeit Des Organismus möglich fei, bei welchem Geoffron St. Silaire, Det die Einheit als ein nothwendiges Poftulat forderte, fich auf Gothe berief. Auf Gothe? Auf den Dichter des Werther, des Got pot Berlichingen? Wie tommt diefer unter die exacten Raturforicher? Die Atademie mar außer fich vor Erstaunen. Ja, es war ber felbe Gothe, der als Dichter, derfelbe, der als Raturforicher glangte. Seit diefer Beit und feit man weiß, daß ber Frange fifche Atademiter Geoffron St. Silaire bas Gefet ber Schadlos

haltung ebenfalls unter dem Ramen balancement des organes vorträgt, seitdem hat man vor Göthe auch als Raturkundigem in Deutschland etwas mehr Achtung.

Außer mit ben Thieren beschäftigte fich Gothe auch anhaltend mit den Bflanzen und bat une die Geschichte seines botanischen Studiums felbft ergablt (Bb. 58.). Auch bier brangte ibn feine voetifche Conftitution, eine Ginheit zu fuchen, die Urpflange, b. b. wie er felbst auch fagt, den Begriff, die Idee der Bflange. Lange trug er fich bamit berum und fonnte, vermoge feiner Berufethatigfeit, viele Beobachtungen an Gewachfen machen, durch Oppertrophie und Atrophie, burch Entziehung des Lichts, burch Einwirfung farbigter Glafer u. bal. m. Allein erft als Italien ihm ben Contraft einer gang anders gestalteten Begetation barbot, ging ihm 1788 in Sicilien die Anschauung der Einheit der Bflange, die Urvflange, auf. Er ordnete feine Gedanten, allein bie wenigen Bogen fanden querft nicht, ihr haupt niederzulegen; wie es oft bas Schidfal bes Großen auf der Erbe ift, recht flein anzufangen. Der Buchhandler Gofchen foling Gothe ben Berlag feines Buchleins ab und er mußte es einem andern, Ettinger in Botha, überlaffen, ber es 1790 herausgab. Diefe nunmehr gum Aziom gewordene Detamorphofe der Bflange enthält erftlich ben Gedanken, daß die Grundform der Bflange die des Blattes fei; zweitens die Darftellung aller der Bermandlungen, welche das Blatt als Stengel, als Relch, als Krone u. f. f. einzugeben vermag; brittens den Nachweis, daß die Entwickelung der vollfandigen Bflange eine Bertical = und Spiraltendeng vereinige. indem um die Saule eines Stammes die Appendicularorgane fich in fviralförmigen Abknotungen berumichlingen. Rarl Schimper hat in einem Nachtrag zu feinen Gedichten (Mannheim 1847, S. 343) Göthe geradezu des Diebstahls beschuldigt, daß er namlich die Ideen des Professors Batich ju Jena fur die feinigen ausgegeben habe. Da Batich felbft genug hat drucken laffen, fo liegt die Sache öffentlich vor. Gothe hat fein Berhaltniß zu Batich in der oben ermahnten Geschichte seines botanischen Stubiums mit gewohnter Redlichfeit und Dantbarteit bargelegt, mahrend Batich nach Schimper aus Rummer über Gothe's Raub geforben fein foll. In A. Biegands Kritit und Gefchichte ber Rofentrang, Bothe u. feine Berte.

Lehre von der Metamorphose der Bflange finde ich gwar Gothe's, Batiche's aber gar nicht gedacht.

Diefen beiben Gebieten, ber Darftellung bes Urtypus bes Thiers und ber Bflange gegenüber, bat nun Gothe dem Kormlofen, der Karbe und der Wolfe, ein volles Denfchenalter gewidmet. Auf Die Entdedung des Urphanomens ber Rarbe tam er 1790 wie durch eine Offenbarung. Er batte fich vom Sofrath Buttner einen Apparat jum Studium des Lichts und ber Farbe gelieben, allein die Reit verging und er machte feinen Gebrauch von demfelben Run follte er ibn gurudgeben , tonnte fich jedoch lange nicht dazu entschließen. Ernftlich wird er gemahnt. Die Mahnung wird wiederholt. Enblich bestimmt er ben Tag der Absendung der Kiften, worin der Apparat vervackt Siehe da, dicht vor dem anberaumten Termin, fchleicht er noch in das Rimmer, das gang weiß mar, nimmt noch, wie gum Abschied, ein Prisma in die Band, halt es gegen die Band, aber die Wand bleibt weiß. Der himmel mar lichtgrau. Remton'iche bekannte Farbenfpectrum will nicht ericheinen. bei den Kenfterftaben das Brisma vorüberführend, zeigen fich mit Einemmal die Regenbogenfarben und im Ru ift fur Gothe der Begriff entschieden, bag gur Entstehung ber optischen Farben außer bem Licht eine materielle Begrengung beffelben als Bebingung ba fein muffe. Bon biefem Moment an verfolgte er feine Entdedung mit leidenschaftlichem Gifer und fuchte feine Lehre, daß das Gelb durch Trübung des Bellen, das Blau durch Aufbellung des Dunkeln fich erzeuge, mittelft vieler Berfuche barguthun, von denen er die erften in feinen Beitragen gur Optif 1790 mittheilte. Bei Diefer Entwidelung fcheint mir einer ber gewöhns lichften Rebler der Auffaffung der Sachlage die bon Bothe felbft angenommene Contraposition qu Newtons Theorie qu. fein, fatt, wie die Bernunft aller Geschichte allein es guläßt, Die Gothe'fche Lebre nur als eine Beiterbildung der Remton'ichen angnfeben, benn bie Ginfachbeit bes Lichtes laugnete ja Bothe nicht, allein, damit die wirkliche optische Farbe, im Unterschied von ber chemischen und physiologischen, entstehen konnte, forderte er eine Begrengung des Lichte. Rach der damale herrschenden Schuls sprache nannte Gothe dies die Bolaritat des Karbenbildes, immer

zwei Factoren, ein das helle trübendes und ein das Dunkle aufhellendes Medium, vorauszusetzen. Das einfache Licht selbst ist
es, welches in seiner Berührung mit dem Materiellen farbigt
wird. Das bestimmte farbigte Licht kann in sich wiederum nur
einsach sein, wiewohl es in seinem Ursprung von zwei Factoren
vermittelt ist. Auch die Secundärfarben, Orange, Biolett und
Grün, sind als solche genommen in sich einsach, denn sie bestehen
nicht aus einer mechanischen Mengung von Noth und Gelb, Noth
und Blau, Blau und Gelb, sondern aus einer Mischung, worin
der Unterschied zur Einheit sich ausgehoben hat. Göthe konnte
sich nicht darin sinden, daß das einsache Licht die Einheit der
Farben als eine Summe in der Art sein sollte, daß bei dem
Erscheinen einer bestimmten Farbe nur diese Eine aus dem Lichtstrahl restectirt, alle andern verschluckt werden sollten.

Seine Farbenlehre, die als Banges querft 1810 erfchien, theilte er in einen bidattifchen, polemischen und biftorischen Theil. Der bibaktifche enthielt feine eigenen Berfuche im Ginne feiner Theorie; ber volemische einen ausführlichen nachweis ber Rebler. gehlichluffe, Irrungen der Newtonischen Experimente: der biftorifche endlich ein hochft ichanbares Aggregat ber Literaturgeschichte der Farbenlehre mit den angiehendften Binten über den Bang ber Beltgefchichte überhaupt und ben ber Biffenschaften im Be-Binte, die, meines Beduntens, noch feineswegs genugfam benutt und verarbeitet find. Diese Geschichte hatte übris gens den wefentlichen 3med, barguthun, daß feine Unficht ber farbe nicht eine Caprice, eine unerhörte Reuerung fei, fondern daß icon von den Griechen ab viele grundliche und geiftvolle Ranner auf eine abnliche Ertlarung ber Genefis ber Farbe verfallen seien, mithin seine theilweise Entgegensehung gegen Newton nur als Fortsetzung und Steigerung einer aus ber Beschichte ber Biffenschaft felbst entspringenden Nothwendigkeit beurtheilt werden Wenn die gunftigen Phyfiter gugeben, daß Remtons Emissionstheorie des Lichts falfch fei, wenn fie dagegen Sunghen's und Fresnel's Undulationstheorie als die richtige angenommen haben, fo mare ja auch wohl ber Gedanke, daß Remton in Ansehung der Farbe fich geirrt haben konne, noch kein ftrafwürdiges Attentat, dem man nur durch ein Anathema zu antworten hätte. Wenn nach der Wellentheorie der Unterschied der Farbe ein nur quantitativer der Größe der Wellenlänge und Wellenbreite sein soll, so folgt schon hieraus, daß die optische Bibrationslehre mit der Newton'schen nicht mehr zusammensallen kann.

Bothe batte mit reinstem Babrbeitefinne, mit reafter Forichungeluft, mit unbedingter Aufrichtigkeit gegen fich und Andere, mit dem liebenswurdigften Eingestehen feiner Schranten, wo fie ibm jum Bewußtsein gefommen, feine Farbenlehre gearbeitet. Er batte keine Behauptung gewagt, ohne nicht ihr ben factischen Beweis hinzugufugen. Er hatte Newtons Berdienfte nicht beftritten, aber bas Kaliche, Irrige feiner Experimente batte er nachgewiesen. Seine Bolemit waren nicht Gegenworte, fondern Begenthaten gewesen. Er hatte gezeigt, daß seine Auffaffung ber Chromatif teineswegs eine Gintagslaune, ein neuerungsfüchtiger Duntel, vielmehr durch die gange Geschichte ber Biffenschaft als ein nothwendiges Resultat vorbereitet fei. In allen Phanomenen seiner Beobachtung war ihm die Dualität von Licht und Finfterniß ale die Beugeftatte der Farbe entgegengetreten. Ueberall fand er, auch bei den Remton'fchen Berfuchen, das Licht in Die Enge gebracht. Der geschloffene Fensterladen, bas Loch barin, Die duntle Rammer, das vor die Fenfterladenöffnung gefchobene Brisma - waren das nicht Anstalten zur Trübung des Strahle? Er konnte fich nicht überzeugen, daß das reine Licht an fich fcon in feiner monadifchen Ginfachheit aus fieben Karben gufam menaefest fei.

Schon 1790 hatte er seine Entbeckung bekannt gemacht. Man ignorirte ihn. 1810 gab er ein Werk, voll von Erweisterungen der Wissenschaft, vortrefslich dargestellt, die Treue gegen das Object und die Dankbarkeit gegen die Borganger auf jeder Seite beurkundend. Man ignorirte ihn von nun ab zwar wesniger, aber man bemitleidete, man verspottete ihn. Seine Farsbenlehre sollte eine traurige Berirrung sein.

Warum?

Einmal, weil er die mathematische Behandlung seines Gegenstandes vermieden hatte. Göthe verachtete die Mathematik nicht im Geringsten. Er bedauerte, nicht selbst Cultur genug darin zu besitzen, um die Farbenlehre auch nach den Seiten bin

weiterzubilden, wo die Mathematif berechtigt ift. Er fdrieb einen Auffan: über ben Digbrauch ber Dathematit, in welchem er Anfichten der größten Mathematifer, wie d'Alemberts, als Auctorität für fein Berfahren anführte. Seine Meinung mar. daß das phyfifche Bhanomen ale folches mit reinem, gefundem Sinn und flarem Berftand ohne bie Bermittelung bes Calcule aufzufaffen fein muffe und daß biefer erft fur bie Betractung ber Quantitat bes Objects und ihres Rusammenbangs mit ber Qualitot feine Stelle finde. Die Unichauung ber phyfitalischen Erscheinung ift der erfte nothwendige Act des phyfifchen Erfennens, weil fie allein ben richtigen Stoff burch exacte Befdreibung des Bahrgenommenen zu liefern vermag. Das Berechnen, bas erft nachfolgt, ift richtig nur infofern, als es von einer richtigen Bafis ausgebt. Gothe meint, daß Jemand deshalb, weil er in mathematifchen Abstractionen fich mit Leichtigkeit bewege, noch keineswege die Ratur richtig auffaffen muffe. Dies Dringen barauf, ibm die reine Raturanschauung zu gestatten, wurde ibm von Allen verargt, welche fich einmal die Borftellung gebildet batten, die Optif fei ichlechterdings nur mathematisch ju behandeln, wie Newton bies gethan babe. Bas heißt hier mathematisch? Die Aufstellung von Definitionen, Axiomen, Theos remen, Corollarien, Argumenten und Bahlbestimmungen. Diefe form, meinte Gothe, fei es, welche Biele über ben Inhalt täusche, weil fie ihnen verbede, wie bas Abgeleitete zum Ur= fprunglichen gemacht werbe. Um Diefen Grundfehler zu verbergen, mußte nun ein großer Apparat angewendet werden, die halbmahrheit bes Gangen burch bie Breite, Tautologie, Runftlichfeit bes Befondern und die Buverfichtlichfeit bes boctrinaren Lone vergeffen zu laffen.

Zweitens aber verübelte man es ihm, daß er eben Rewston zu widersprechen gewagt, Rewton, dem großen Mathematiker, der, als solcher, auch im Physikalischen sich nicht sollte haben irren können. Alle Akademieen Europa's, alle Katheder der civislisten Welt waren in Ansehung der Farbenlehre nur das Echo der Rewton'schen Doctrin. Und einer solchen Auctorität wagte ein Dichter den Krieg zu erklären? Man war von dieser Seite einig, daß eben dieser Dichter nicht Berstand genug besige, Rewton's

Lehre begreifen zu können und daß nur Migverftandniß, Gigensfinn, Anmaagung ihn zu seinem tollfühnen Unterfangen zu brins gen vermocht habe.

Man ließ ihn daber, ihn, den liebebedurftigen, den gefelligen, mit feiner Lebre als mit einer Thorheit einfam fteben und war bochftens fo gnabig, feine geschichtlichen Rotizen nicht gang ohne Berdienft zu finden, obwohl ich mich feines Buches erinnern fann, in welchem, fo zu fagen, eine objective Antithese zu Gothe's Experis menten und zu feiner Gefchichte gegeben mare. Bremfter's Leben Remton's bat auf mich vielmehr den Gindruck einer Beftätigung, als einer Widerlegung der Gothe'ichen Geschichtverzählung gemacht. Der eifrigfte Bertheidiger der Gothe'ichen Theorie von philosophifcher Seite murbe feineswegs, wie man nach fruberen Meuferungen zu Anfang des Jahrhunderts wohl hatte erwarten konnen, Schelling, sondern Begel und es ift jest wohl teine Frage mehr. daß diefe Theilnahme Begel's für Gothe's Theorie es vorzüglich gemefen ift, welche feine Philosophie bei den Mathematitern und Abpfifern und durch diefe bei dem übrigen Rublicum als eine widerfinnige Abgeschmadtheit hat Discreditiren laffen. Sich felbft erlaubte man bierbei die harteften Ausbrude gereigter Empfindlichfeit, Die Energie aber, mit welcher Begel fich gegen Remton ausgefprochen, murbe ale eine eines Philosophen unwurdige Leibenschaftlichkeit leibenschaftlich verschrieen.

Diese Kälte, diese ironische Aufnahme eines Berkes, das er sich so sauer hatte werden lassen, der Frucht emsiger, redlicher, jahrelanger Studien, deren Interesse ihn selbst im Feldzug gegen Frankreich 1792 mitten im Kriegsgetümmel lebhaft beschäftigt hatte, erbitterte ihn endlich und er sprach seinen Unmuth in Aphorismen und in Renien aus, wodurch er seine Gegner noch mehr reizte. Es ift hier nun sehr zu bedauern, daß Göthe nicht diesen Constict seiner freien Behandlung des Gegenstandes mit der schulmäßigen, seiner Entdeckung mit dem traditionellen Wissen, zum Borwurf einer durchgreisenden, größeren Schrift machte, die Mängel des wissenschaftlich en Glaubenszwanges, selbst in den exacten Wissenschaften, die Last der Auctorität auch in ihnen und das Borurtheil für jeden der Junft Angehörigen und gegen jeden der Gilde der Fremden, aus eine schlagende Weise darzus

Er murbe damit ber Begrunder ber achten Bopula. rität haben werden tonnen. Gothe flagte unfere Univerfitäten an, die Biffenschaften zu ifoliren, fatt ineinandergreifen zu laffen und fritiflos einmal geheiligte Dogmen zu wiederholen, fatt ben Beift unbefangener Brufung ju verbreiten. "Das Erfte und Lette, fagte er, mas vom Genie gefordert werden muß, ift Liebe jur Bahrheit." Und diese fand er durch die Areopage der Biffenschaft, beren Beifiger mohl gar gang gegen die 3dee ber Ertenntniß mit Mantelchen und Rappchen fich abschieden, auf bas Rachdrudlichfte gefährdet, fo daß er von dem Gelehrtenftola gern auf Manner des Lebens, auf Gartner, Maler, Kabritinhaber. farber u. bgl. fich binwandte, weil er bei diefen mehr Berech. tigfeit erwarten durfte, als bei dem Bedantismus der Brofefforen, die ibn als einen ungeberdigen Dilettanten bohnisch belächelten und belächeln. Begen diefes Conflicts wird die Gothe'iche Karbenlehre ftete dentwürdig bleiben. Gie ift in der That der Bendepunct geworden, feit welchem in Deutschland die foulfuchseriae Abiverrung vom Leben immer mehr jusammengeschwunden und eine freiere, volksfagliche, gemeinverftandliche Darftellung fogar tonangebend geworden ift, vorzüglich in den Raturwiffenschaften.

Nach Bekanntmachung feiner Farbenlehre nahm zwar nicht Bothe's Theilnahme, wohl aber feine productive Thatigfeit in ben Raturwiffenschaften ab. Er mußte es an fich felbft erfahren, was er ben Geanern seiner Unficht vorwarf, wie schwer es balt, einer gewohnten Auffaffung fich ju entaußern. Dies mar fein Fall mit der Geologie und Geognofie. Er war darin ein Anhanger des Reptunismus und des Berner'fchen Spftems und fand in dem Studium der Gebirgszüge Mitteldeutschlands, befonders bei feinen Aufenthalten in Ilmenau, Toplig und Carlsbad, genugsame Gelegenheit, feine Ueberzeugung durch die Unihauung zu ftarten. Gine Menge fleiner Auffate im 51. Bb. feiner Berte legen Zeugniß davon ab. Und doch mar er bier im Irrthum. Die Bebungstheorie, von Button in Schottland, von Leopold v. Buch in Deutschland, von Glie be Beaus mont in Frankreich als der mahrhafte Grund der Gebirgebildung, selbst der höchsten Givfel der Erde dargethan, blieb ihm fremd. So poetisch diese Theorie zugleich ift, so vermochte er

boch keinen Glauben baran zu gewinnen. "Der Höllenmohr", wie er den Plutonismus scherzhaft nannte, der durch alle Klüste brechend die Bergriesen austhürmt, schien ihm eine zu kühne Hoppothese. Er zeigte zwar, als redlicher Mann, die Bereitwilligskeit, seine Meinung zu ändern, allein zur Aenderung selbst kam er nicht. Als ihm Alexander v. Humboldt 1823 sein Werküber den innern Bau und die Bertheilung der Bulcane zusandte, erklärte er, daß es ihm nicht zur Beschämung, nur zur Ehre gereichen könne, seine Ansicht, eines Bessern belehrt, auszugeben. Im zweiten Theil des Faust ließ er im zweiten Act den Seissmos die Hebungstheorie vortresstlich aussprechen, gegen Ende aber Thales doch mit doppelten Ausrusungszeichen das Wasser seinen, aus dem Alles entsprungen sei und das Alles erhalte.

Bas ihn in feinen letten Lebensbecennien von Seiten ber Ratur am meiften beschäftigte, war die Meteorologie. Die Elektricität, die man nach ihm in unbefangenem Sinn gar wohl Die Beltfeele nennen tonne, batte ibn im glangenden Fortschritt ihrer Entwidelung lebhaft angezogen, ohne daß er darin eingegriffen hatte. Unders mar es mit Sowards Boltentheorie. Diefe gab ibm, bem Boeten, eine Unleitung, bas flüchtige, wechselnde Luftgebilde doch einer Regel ju unterwerfen und die unendliche Mannigfaltigfeit ber Bolfengestaltung auf Die Form ber Schicht=, Saufen= und Streifwolke, fo wie den Uebergangen berfelben in einander gurudzubringen. Jedoch mard nicht nur für die Anschauung die Unterscheidung des mauerartig aufftebenben Stratus, des frei im Aether schwimmenden Cumulus, bes in ben höchften Luftregionen fich zierlich ausfächernden Cirrhus gewonnen, fondern mit der Scheidung diefer Formen vereinte fich auch ber Proceg ber Erzeugung ber Barme, ber Gleftricitat, ber Bindrichtung, ber Bafferbejahung, ber Bafferverneinung, wie er die Feuchte und Trodnig nannte, vereinte fich die Berschiedenheit der Jahreszeiten, Rlimate, Bodengestaltungen. ber Busammenfaffung biefer Elemente gur Anschauung eines bas Bandelbarfte gefetlich beherrschenden Broceffes ging feine Bit. terungelehre 1825, Bd. 51, bervor, das lette naturmiffenschaftliche Bermachtniß bes Greifes, ber von ben Soben ber Dornburg bem Spiel ber Bolten im raftlos fich umgestaltenben Aether nachbing, ein phyfikalischer Offian. Das Zusammenwirten der Raturmachte entschleierte fich ihm immer mehr; er fah das Entgegengesetzte in das Entgegengesetzte übergeben; er vertiefte fich gern in das Mitromegische der Ratur, wie er diesen Zusammenhang zu nennen pflegte.

Diese Betrachtung Göthe's als Natursorscher bereitet uns seinen Begriff als Kunftsorscher vor. Wir sehen ihn darin theils auf die Gliederung der organischen Gestalt, theils auf die unerschöpsliche Werdelust des holden Scheins der Farbe, der zitternden, im Entstehen vergehenden Conturen der Wolfe hingerichtet; d. h. wir sehen ihn ausgerüstet, das plastische und vittoreste Kunstwerk in sich aufzunehmen und die sinnliche Erscheinung überhaupt als Bild zu fassen. Diese Bermöglichkeit rühmt er seibst schon früh an sich. Als er von Leivzig als Student nach Oresden ging, die Gallerie zu sehen, verwandelte sich ihm die herberge des Schuhmachers, bei welchem er wohnte, in den Effect eines Bildes von van Schalten oder Oftade. Göthe's Anschauen war wesentlich ein plastisches und malerisches.

## Sothe als Aunstforscher.

Bie Gothe zur Natur sich verhielt, war in ihm badurch bedingt, daß er Dichter war. Er faßte die Natur beshalb ganz wie ein Alter auf, denn wodurch die moderne Naturerkenntniß von der antiken sich unterscheidet, das ist doch wohl hauptsächlich die Anwendung des Calculs, welche auch der Göthe'schen Naturanschaung fremd blieb.

Auf dieser antiken Raivetät beruhete nun aber weiter bei ihm sein Berhältniß zur bildenden Runft, — denn die Musik war ihm in der Boesie als ein Gratial mitgegeben —, insosern er zum bildhaften Auffassen bestimmt war. Göthe trug die Eigenschärfe Germanischer Individualität und die versöhnungsvolle Rilbe christlicher Universalität unmittelbar in sich; das heiter Raasvolle der Hellenischen Schönheit mußte er sich mühsam erswerben. Er hatte im lebhaften Gefühl des Ungenügens der bis-

herigen Form der Boesie das größte Bedürfniß, sich mit der plastischen Kunst zu beschäftigen, allein es läßt sich nicht leugnen, daß er in dieser Beziehung lange Zeit durch die größte Unklarbeit beherrscht wurde. Lange nämlich schwankte er hin und her, ob er zum Dichter oder zum ausübenden plastischen Künstler berufen sei? So sehr verwechselte er, was für ihn ein schlechthin nothwendiges Bildungsmittel werden mußte, mit seiner eigentlichen Productionsgabe.

Doch tam der Lösung seiner Bermirrung die bamalige Literatur hülfreich entgegen. Bintelmann's Befchichte ber Runft Des Alterthums mar 1764 erschienen, ein neues sonniges Licht barüber ausftrömend. Ale Gothe in Leivzig ftudirte, ericbien 1767 Leffing's Laofoon und machte auf ibn einen gewaltigen Einbrud. Leffing mar von Binfelmann's Standpunct ausgegangen, daß Laofoon einen heftigen phyfifchen und moralischen Schmerg gur Schönheit verflart zeige, entwickelte aber ben tieferen Grund diefer Berflarung aus dem wesentlichen Unterschiede zwischen der plaftischen und redenden Runft, insofern diese in einer Folge von Momenten den gangen Berlauf eines Buftanbes, einer Sandlung, das Berben der Beranderung barguftellen vermöge, jene hingegen auf das Fixiren Gines Momentes beschränkt fei, welcher bemnach bas Bagliche ausschließen muffe, Da es in farrer Gegenwärtigkeit, nicht übergebend, nicht verschwindend in eine andere Form, unleidlich fein murde. Schwer fei es daher für die bildende Runft, den rechten Moment ju finden, die eigentlich bedeuten de Situation. Bothe marb durch Diese Theorie über den Sat; ut pictura poësis, aufgeklart; er fah ein, daß die Boefie, im Bertrauen auf die thatige Ginbilbungefraft, über die Grengen der bildenden Runft weit binausjugeben vermöge.

Den Grundfägen Bintelmann's und Leffing's blieb Göthe sein Leben hindurch getreu. Die Rachahmung der Ratur im Sinn eines Batteux als Copiren der empirischen Birklichkeit ward von ihm als der falsche Beg anerkannt, das wahre Ideal der Runft zu realistren. Die Berke der Ratur sind in ihrer Existenz tausenbfältiger Bedingtheit preisgegeben, welche die Erscheinung der absoluten Schönheit in ihnen verkummert. Die

Runft foll ibre Geftalten aller gemeinen Bedürftigfeit. aller 216hingigfeit vom Bufall entheben; fie foll die Emigteit ber Barmonie von Befen und Form ausbruden. Gie foll naturmabr fein , nicht als ein Rachschildern bes unmittelbar Gegebenen, fonbern ale ein Darftellen beffen, mas die Ratur felber bervorzubringen ftrebt, mas ihr aber, in ber Rreugung fo vieler außerlicher Bedingungen, völlig zu erreichen verfagt bleibt. Go verfuhren die Griechen. Sie wichen scheinbar von der Ratur ab, um fie ihrer vollfommenen Idealitat nach durch die Magie der Runft darzuftellen. Gothe mußte ben Streit ber Mefthetit feiner Beit über Bahrheit und Charafteriftif theilen. 218 Begenfat genommen, follte die Bahrheit das gang Allgemeine, Sichfelbftgleiche; hingegen bas Charafteriftifche bas Individuelle, unmittelbar Lebendige fein. Man konnte auch fagen, daß jene Abstraction das Formalprincip des fogenannten goldenen Zeitalters der Franjofen, diefe das Realprincip ber Shatefpeare'fchen Dramatit ausbruden follte. Gothe hielt nun bafur, daß die mabrhafte Runft in ihrer 3bealitat jugleich charafteriftisch, in ihrer Charafteriftit jugleich allgemein mahr fein muffe, daß aber, wenn von einem Brincip der funftlerischen Bildung die Rede fein folle, das uniberfelle der Bahrheit vor dem der Charafteriftit unbedingt ben Borgug verdiene.

Göthe mußte in der Antike die Sehnsucht seines Talents realifirt finden. Allerdings hatte er für alle bildende Kunft, auch für die Architektur, einen freien, fernhintressenden Blick. In Straßburg zog es ihn, gleich nach seiner Ankunft, instinctartig dur Münster. Er hatte in seinem Kopf unter dem Titel Gothisch all es Unsörmliche, Bizarre, Altfränkische, Zusammengeslickte, Risselatete angehäuft, brachte diese Apprehension zum Münster mit ward inne, vor einem der größten Kunstwerke der Welt zu ben. Sein bekannter Auffatz: Erwin v. Steinbach 1773, ich der Anerkennung der Altdeutschen Baukunst bei uns Bahn der hatte noch die Freude, Boisserée's Kölner Dom als eine ise, herrliche Frucht jener enthustastischen Anfänge zu erleben.

Allein die Altdeutsche Kunft konnte ihm nicht helfen. Ihr Besen trug er durch Ratur, Leben, Erziehung schon in sich. Es ar die Rühnheit Germanischer Individualität, temperirt durch bie chriftliche Universalität. So tam er auf die Antike zuruck. Er irrte sich jedoch anfänglich über sein Berhältniß zu ihr. In Rom erst sollte er sich klar werden. In Leipzig auf der Pleißenburg unter Desers Anleitung hatte er viel gezeichnet; in Italien, wohin sein Genius ihn mit unwiderstehlicher Macht gelockt, zeichnete er wieder auf das Angestrengteste. Allein gerade in diesem leidenschaftlichen Bemühen, gerade der directen Anschauung der Antike gegenüber, ward es ihm klar, daß er nicht zur Ausübung der bildenden Kunst, vielmehr zum Dichter berufen sei. So sehr ihn die Kunstwelt Italiens entzückte, so schungen doch die Resultate seiner Studien, auch seines Zeichnens, in die idealischere Gestaltung seiner Dichtungen nieder. Egmont, Iphigenie, Tasso erlebten in Italien ihre höhere Wiedergeburt, Rausikaa ward entworsen, vieles Kleinere ausgeführt.

Dag Bothe die Schonheit der Antife und bes ihr vermandten Raphaelischen Genius auf's Tieffte empfand, ift feine Frage. Allein er befand fich ihr gegenüber in einem Buftand volltommenfter Befriedigung, um nicht ju fagen, im Gefühl der Abbanaigfeit. Sie imponirte ibm. Er mußte fie fich, mas es auch fofte, aneignen und bas Reichnen, mit bem er fich oft abqualte. ward ibm das grundlichfte Mittel ber Affimilation. Sierbei aber blieb er fteben, benn, sobald er freithatig über die plaftifche Runft zu reflectiren ober fie barguftellen begann, marb er bichterifch. Ueberbliden mir alle Auffage, welche Gothe über bilbenbe Runft hinterlaffen bat, fo werden wir im Rritifer gugleich ben Dichter finden. Den Laokoon betrachtet er ale eine tragifche Ibplle. Die Delphischen Leschen bes Bolnanotos bemühet er fich, nach ihren verschiedenen Cotlen mit größter Genauigfeit gu ordnen, die Folge, das Ineinandergreifen ihrer Gemalde entwidelnb. Das Gleiche thut er mit ber Reapolitanischen Bilbergallerie, deren Befchreibung uns Philoftratos hinterlaffen. Aus demfelben Grunde reigt ihn Mantegna's Triumphaug bes Cafar, der ihm jugleich ein Mufter gibt, wie der Runftler bas Charafteristische der Individualität mit der Allgemeinheit der absoluten Form gludlich ju verschmelgen im Stande ift, benn Mantegna's Meifter hulbigte ber unbedingten Rachahmung ber Untife und gerfiel mit feinem Schuler, ale berfelbe Motive aus

feiner Umgebung in feine Gemalbe aufnahm, als er Bortraits aus Modena's Magiftrateversonen u. f. f. idealifirte. Der vitto. reste Rug Gothe's ließ ibn innerhalb der Blaftit gern bei ber Gruppe verweilen. Er fchlug felbft einen Cyflus von feche altund feche neutestamentlichen Figuren vor, fie um Chriftus fymbolifch zu vereinigen und nahm fich darunter besonders des hauptmanne v. Rapernaum an. Go reigte ibn Mprone Rub gur Entrathselung. Sie mar im Alterthum taufend Sabr bindurch ein Gegenstand der Bewunderung. Bie es fcbien, ftaunte man besonders ibre außerordentliche Raturlichkeit an. Die vielen Epigramme, welche man auf fie machte, beben Diefen Bunct vor andern bervor; eine Bremfe babe fich auf fie gefett, ein Ralb fei auf fie jugesprungen, ju faugen, ein hirt habe fie mit feiner Riote angeblafen, ber Beerbe ju folgen u. bgl. m. Diefe extreme Raturlichkeit widerfprach eigentlich dem Bellenischen Idealismus. Bothe fragte fich baber, was benn wohl an der Ruh besonders als bas Ratürliche babe ericheinen tonnen und fand nun, eben aus den noch übrigen Epigrammen und nachahmenden Gemmenbildern, daß Myron die Rub im Moment bes Saugens mit dem unter ihr knieenden Ralbe bargeftellt haben muffe, benn in diefem Befcaft eben fei fie Rub. Durch die Unmuth Diefer mutterlichen Junction werde ein höherer Abel in das Thier gebracht. fo war es benn biefe Situation, in welcher bas überraschend Raturliche, das den Menschen Feffelnde Diefer Ruh lag, nicht bie Genauigfeit der naturhiftorifchen Treue.

Bir könnten also sagen, daß Göthe das Plastische, sofern es das Götterideal in seiner souverainen hohheit darstellt, mit Ehrsurcht bewundert und als ein seinem tiefsten Kunftsinn Ge-maßes geliebt habe. Es nährte, es erzog ihn, aber es beschäftigte ihn nicht. Dies thaten erst solche Berke, in denen, wie bei den Delphischen Leschen oder den Philostratischen Gemälden, eine epische Folge seine Phantasie anregte oder bei denen er etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie bei Myrons Ruh. Seinen Aufstahler Ruysdael überschrieb er richtig selbst sogleich: über Ruysdael als Dichter, denn seine poetische Energie ließ ihn selbst das Malerische auf seine specifische Productivität beziehen. Rur in der Schilderung Winkelmanns 1805 traf er auf einen Stoff,

in deffen Bearbeitung feine Stellung gur bilbenben Runft fic mit bem Begriff bes Proceffes ihrer Ertenntnig auf bas Gildlichfte vereinigte. Bas in Bintelmanns Seele theoretifc vorgegangen mar, bas ging in ber feinigen praftifc por. Bolite er aber die Brincipien feiner Runftauffaffung entwideln, fo blieb er ungulänglich. Bervinus bat in Diefer Begiebung febr bart über Bothe geurtheilt. 3ch glaube, es ift gerechter, qu feben, warum ein fo tiefer tenntnigreicher Beift in folchen bibattifden und philosophisch-hiftorischen Darftellungen gegen Undere gurudfand und ich irre mich wohl nicht mit der Unnahme, bag er, um folde Abbandlungen wie Schiller und 2B. v. Sumbolbt und die Schlegel ju produciren, ju fehr Dichter mar. Seine bochfte Begabung ward ihm bier gur Schrante. Bir haben ein fehr deutliches Bild von Gothe's Art und Beife über Runft zu theoretifiren, in feinen Briefen an Meyer, Schiller und Belter. hier ift er vortrefflich, weil er fich gelegentlich mit Bezug auf einen befondern Gegenstand an eine bestimmte Berfon außert und durch folche Bedingtheit das Allgemeine für ihn fofort individualifirt wird. Bill er aber felbitftandig verfahren, fo bleibt er bei aphoriftischen Aeußerungen fteben, die voller Gehalt find, benen jedoch die lebrhafte Ginganglichteit fehlt. Gine langere Auseinanderfetung, ber Sammler und die Seinigen, Bd. 36, nahm daher eine novelliftifchepitoles rifche Form an, Die gerade auf den fcmierigften Buncten in ben Gesprachston überging und mit Aufftellung eines Schema's endigte, wie er folche Ueberfichten befondere liebte. Er feste den Ernft und das Spiel als Extreme, aus benen einerfeite trodne Nachahmer und Charafteriftifer, andrerfeite Phantomifter. Unduliften, Stiggiften hervorgingen, mabrend die mabre Bolleredung der Runft die wirkliche Mitte von Ernft und Spiel fei als die Ginheit von Burde und Anmuth. Beil er Dichter was und plastische Conceptionen mit der Steigerung der subjectiven Phantafie betrachtete, so erklart uns dies, wie die fogenannten Beimarschen Runftfreunde fich in einem für unsere jegige Maafftabe engen Rreis bewegen und von ihren Breisbewerbunge Die wichtigsten Resultate erhoffen konnten. Doch bleibt die 31 Diesem Ende 1798-1800 unternommene Reitschrift ber Brop 9

laen, deren Einleitung Gothe fchrieb, ein fcones Dentmal wurdigen Strebens.

Als Göthe nun fah, wie die romantische Schule auch in der bildenden Kunft ganz und gar die von ihm für nothwendig erachten Grundsche verließ, ergriff ihn auch hier die Berstimsmung. Er mißbilligte das Treiben der Altneuen, welche gen Rom zogen mit langen Haaren, wie Albrecht Dürer sie getragen, allein ohne sein erfinderisches Ingenium, und welche aus mittelaalterlichem Fanatismus wieder in den Schooß der Römischen Kirche zurücktehrten, als wenn der Segen des Priesters ihnen auch den heiligen Geist der Kunst zu verleihen vermöchte. Eine gründliche Uebersicht der Anfänge der Christlich-Germanischen Kunst bat Göthe übrigens Bo. 43 S. 398 ff. am Schluß seiner Rheinsund Rainreise 1814 und 1815 mit besonderem Bezug auf die Kölner Malerschule gegeben.

Das gang eigenthumliche Berhaltniß Gothe's gur bildenden Runft tonnen wir uns auch burch hinblid auf basienige illuftris ren, in welchem einer ber mit ihm zeitgenöffischen Dichter, Beinfe, baju ftand. Diefer hatte den lebhaften Trieb, über die Bieland'iche Pfeudoantite, beten Nachahmung er zuerft anhing. binauszukommen und an der Anschauung der Ruinen der alten Belt und des Italienischen Runfthimmels zum achten Runfts enthufiasmus zu genefen. Allein Diefe Anfchauung als folche und ihre Reproduction war zugleich die Grenze feines Bermögens. Seine Schilderung von Werken der Plastik und Malerei ift meis Rerhaft. Die Beschreibung, welche er im Ardinghello, den er 1785 verfaßte, von antiten Statuen machte, ift eben fo vortreff. lich, als die, welche er von den Bildern der Duffeldorfer Gallerie entwarf. Bas er aber darüber hinaus von eigener Erfindung 846, wie armlich, wie unfelbftfandig ift es gegen den Reich. thum, die Eigenkraft und fittliche Grazie Gothe'fcher Dichtung! Beinfe's descriptives Talent kann uns daher in Ansehung ber bifbenden Runft das Gothe'iche fogar zu übertreffen fcheinen; ber Unterschied beider Dichter ift jedoch eben, daß Beinfe in ber Reproduction als Reproduction ftehen blieb, daher auch mit feinen focialen Tendenzen in die Antife zurudfiel und feinen Arbinghello mit einer Erneuung der Blatonischen Republit endigen ließ, während Gothe durch die Reproduction der von ihm mit Ehrfurcht geliebten Antile hindurch zu höheren Anschaumen überhaupt gelangte.

Bar ibm irgend etwas in der Aneignung bes Antifen bis berlich, fo mar es mohl die in ben Junglingsjahren burch Bir felmann und Leffing eingesogene Borftellung ber Rube be Gotteriteals als einer felbftgenugfamen, nach Außen unbewegen. Bie hulfreich mare ibm der Begriff gemefen, welchen ein Jahr nach feinem Tode, 1833, Unfelm Reuerbach, in feiner den fo arundlichen, als geiftvollen und fcon gefchriebenen Mono graphie über ben Baticanifden Apollo pon ber Situation ber antifen Gotterftatuen nachwies. Der Laofoonsgruppe geget über hatte ber Apoll von Belvebere als ber Inbegriff aller ibe lifden Schönheit gegolten. Dan tonnte jedoch nicht in Abrebe ftellen, baß fein Borichreiten, ber brobend ausgeftrecte Arm, bat in ftolgem Born erhobene Saupt, Die von ironischer Rajeflat judende Lippe, mit der Binfelmann'ichen Theorie nicht ret übereinstimmten. Dan machte daber viele Spothesen, diese Be wegtheit fo viel moglich abzumilbern, in Die Rube aurudenlenten und mußte fich boch gefteben, bag ber unendliche Banber ber Statue gerate in ihrer Bewegtheit liege. Am meiften pflichte man der Sprothese bei, Apollo fei ale Bothontodter bargefitt und babe fo eben ben fichertreffenden Bfeil auf bas Ungebent abgeschnellt, nun feines Sieges genießend. Reuerbach aber geit aus ten Gumeniten tes Meich plos, bag Apollo mabricheis lich in tem Moment bargeftellt fei, wo er bie Erinnpen aus ben Tempelbezirf verweise, nachdem er mabrend ihres Schlafs ben Dreftes gen Athen gur Ballas gefentet und die Tochter ber Radt. beim Ermachen ibre Beute vermiffend, mit blutiger Gier bis and Die Mauern des Tempele gedrungen maren. Da tritt ihnes ben ichmargen Scheusalen ber Schattenwelt, ber milbe, menichtie verzeibente Sonnengott entgegen, fein Recht geltend machen ibnen mit feiner Baffe brobent. Da fie als Gottinnen, wiewo! verhaßt und gemteden, boch ibm ebenburtig maren, fo ift fein Baltung gmar gurnent, bod balb anerfennent und ber Moment bas Uebergebenfonnen und, falle bie Erinnben weiterbrangen bas Uebergebenwollen gur That, alio ter leicht gebobene Ruf der jur handhabung des schrecklichen Geschosses ausgelegte Arm völlig erklärt; nicht weniger stimmen dazu die zurnenden Züge des himmlischen Antliges und die Bekleidung, den herrscherpomp ethöhend. Wie wurde diese Enträthselung der Statue durch den Dichtermund Göthe'n erfreut, wie wurde sie ihm den Zusammenshang der Sculptur mit der Boesie, wie die Freiheit der antiken Blastif, das Pittoresse in ihr aufgeklart und die etwas engherzigen Schranken des Begriffs idealischer Ruhe entfernt haben.

Bas nun die Malerei felbft betrifft, fo mar Gothe ein außerordentlicher Renner berfelben. Seine Karbenlehre hatte er im Intereffe der Maler unternommen, ihnen, Die gwischen fo vielen Anfichten damals bin und ber fcmantten, für bas Colorit eine fichere Grundlage ju fchaffen. Auch hatte er, wie er am Ende des bidaftischen Theils der Farbenlehre fagt, das Blud, daß ein Maler in Samburg, Otto Runge, ju gang abnlichen Anfichten mit ihm auf eigenem Bege gelangt mar. (hinterlaffene Schriften von Bhilipp Otto Runge, 2 Bbe. Samburg 1840/41.) Bothe feste die Aufgabe der Malerei von Seiten des Colorits darin, die Elementarfarben (Gelb, Blau, Roth; Orange, Biolett, Grün) durch Specification zu individualisiren. 3. B. Roth ift allerdings Roth, allein der Sammt, indem er roth ift, pecificirt bas Roth durch feine Glafticitat, feine fcwellende Beichbeit; ober Beiß ift allerdings weiß, allein Atlas ift anders weiß, als Rreide u. f. w. Der Maler muffe fodann die Farbe ber Gegenstände mit dem Localton in Sarmonie zu bringen verfteben. In diesem Betracht nun bat Gothe außerordentlich viel Schones geleiftet. Sonft haben wir, einzelne fleine anregende Auffape ausgenommen, von ihm noch eine Bb. 36 wieder abgedruckte Uebersetzung von Diderot's Berfuch über die Malerei, mit Anmerkungen begleitet. 3ch muß bier die allgemeine Erinnerung einschieben, daß Diderot im vorigen Jahrhundert auf Lesfing, Gothe, Schiller einen großen Ginfluß geubt hat, vielleicht einen größeren, als wir nach so manchen heutigen Borftellungen von Diderot, die ihn nur als Atheisten und Sophisten herabsehen wollen, zu glauben geneigt wären. Nicht die Fürsten und Großen allein waren Diderots eifrige Lefer; fie freilich ließen th fich fogar an Baron Grimm viel Gelb toften, fogleich alle Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

Reuigfeiten von Diberot zu erhalten und felbft Rarl August pon Beimar fdreibt einmal an Rnebel, baß er auf ein ftilles Beraichlof abreisen merde, den Reft von Jacques le fataliste, ben er eben empfangen, recht in Duge burchzulefen. Diberot, ein Mensch von der vielseitigften Bildung, mar zugleich ber marme Berfunder bes Naturevangeliums als ber Banacee ber focialen Uebel wie ber Runftgebrechen. Diese Richtung tritt auch in jenem Essai bervor. Ich muß jedoch bemerten, daß berfelbe im 13. Band ber Musgabe von Raigeon viel umfaffender ift, als man nach Gothe meinen follte, ber eigentlich nur zwei Capitel in einer von ihm felbft beliebten Ordnung überfest und mit einem jum Theil polemifirenden Commentar begleitet bat. In Diefem scheint mir Gothe gegen Diberot nicht gang gerecht ju fein, Bollte er feine Theorie beurtheilen, fo mußte er nicht nur ben gangen Auffat, fondern auch die Pensées detachées im 15. Bande und die fofiliche Schilderung bes Salon von 1765 und 1767 hinzunehmen. Das erft hatte Diderots Ideen einigermaßen voll ftandig übersehen laffen. C. F. Cramer hat bas Original bes Essai mit einem Theil des Salon unter dem Titel: Berfuche über die Malerei von Diberot, Riga 1797 recht gut in's Deutsche überfest. Es scheint aber, als ob diefe Uebertragung wenig be fannt geworden. Gothe nimmt nicht genug barauf Rudficht, daß Diderot der conventionellen Steifheit der Barifer Afademie, ihren ftereotypen Attituden und Physiognomien, ihrer gemachten, bezahlten Modellmahrheit als einer Luge in's Geficht fchlagen wollte. Diefem Schulzwang gegenüber hat Diderot gang Recht, bem Runftler ju rathen, daß er, die Diene eines Bettlers ju ftubiren, auf ben Spaziergang fich begeben folle, ftatt bie jammerwurdigen Beuchelzuge eines Modellftebers ju copiren. Gothe, bas 3beal zu retten, will bager Diberots Sat, bag bie Ratur immer correct fei, nicht anerkennen. Bufriedener zeigt er fich mit bem zweiten Capitel von den Farben, welches Diderot febr bescheiben nur ses petites idées des couleurs nennt. Diderot traf hier ben rechten Bled, bag die Farbe bas specifische Mittel ber Malerei fei. Durch den Umrig der Gestalt bangt fie noch mit der Plaftit zusammen, durch die Farbe aber behauptet fe ihre ausschließliche Gigenthumlichfeit, Die Bergegenwartigung bes

individuellen Scheins der Dinge. Die Vollendung der Malerei besteht beshalb darin, daß Zeichnung und Colorit in einander ausgehen, wiewohl in jedem dieser Elemente eine Bollsommenheit möglich ift, welche ein relatives Zurücktreten des andern denkbar macht, ohne dasselbe zu verlegen, wie wenn man Raphael den größten Zeichner und Rubens den größten Coloristen nennt. Die Opposition Göthe's gegen Diderots Behauptungen über das Colorit ist eine mehr speciose, als ernstliche. Der ganze Aussahleibet überhaupt an einer gewissen Halbeit. — Welche Birtuossität Göthe aber in der poetischen Malerei gehabt, das sehen wir vorzüglich an seinen Landschaftsbildern, worin er mit wenigen Zügen uns die bestimmteste, lebenvollste Anschauung schaft, während Andere, wie z. B. Jean Baul, durch zahllose Epitheta der Phantasie die Gestaltung erschweren.

Es tonnte noch von Gothe's Berhaltnig jur Rufit geprocen werden. Diese war ihm aber als Dichter eingeboren, namentlich bas Delobifche, welches in feiner Eprit fo unendlich selenvoll erscheint. Daß gewiffe Richtungen und Kormen der Ruft ihm unzuganglicher blieben, wie bies namentlich mit ber Beethoven'ichen der Fall mar, ift ihm nicht gum Borwurf gu machen. Für die Auffaffung bes Mufitalifchen find wir von Jugenbeindruden, die mit ber Urftimmung unferer Seele fich vermeben, abbangiger, als bei andern Runften. Brofeffor Rahlert hat das Mufikalische in Gothe ausführlich geschildert. Der Brief. bechfel mit Bettina und mit Relter gibt eine Menge Data bigu. In letterem, Bd. IV, Brief 512, Seite 221, in ber bierten Beilage, findet fich von Gothe eine Tabelle zur Tonlehre, belche ein ganges, hochft beachtenswerthes Syftem ber Philosophie ber Rufit enthalt, von der Gothe felber fagt, daß er fie 1810 mit vielem Ernft und Fleiß als Refultat feiner Unterhaltungen mit Relter über biefen Gegenftand entworfen habe. Die Aefthetik ale fuftematifche Biffenschaft hat teine Rotig davon genommen.

## Bothe's Berbaltnif gur Philosophie.

Gothe's Berbaltnig gur Bbilofopbie ift eben fo oft eit Object bes Streits gewesen, als man bei bemfelben ein flans Bewußtfein barüber, mas benn Bhilosophie fei, vermiffen tonnt. So Biele ftellen fich unter Diefem Ramen gern etwas por, mis ein gang Ueberschmangliches, Transcenbentes fein mußte, fatt bis Philosophie wirklich die Biffenschaft in der einfachften gorn, nämlich in der des Gelbftbeweises ber Bahrheit ihrer Beftime mungen ift. Da nun Bothe felbft immer außerordentlich befchei den von feinen Bemühungen um das Berftandniß ber Bhilofophie fpricht, ba er auch niemale ale Anbanger einer Soule fich gerit, fo hat man fich wohl erlaubt, ibn als einen philosophisch über haupt Ungebildeten angufeben, mabrend Andere ibn wieder ale einen mahren Philosophen feierten und, wie Schut, burch Aus züge aus feinen Schriften fogar ein Spftem der Bhilosophie fir ibn in Anspruch nahmen. Beides ift falfch; erfteres, weil er in der That eine tiefe wiffenschaftliche Bildung befaß, die ohne alle Philofophie eine Unmöglichfeit fein murbe. Ja, wenn er es go wollt hatte, murde er fich boch der Philosophie nicht haben enb gieben konnen, er, der in Jena die gange Entwidelung ber neub ften Deutschen Philosophie unmittelbar vor Augen hatte und mit all' ihren Reprafentanten, Reinhold und Fichte, Riethammer und Schiller, Schelling und ben Schlegeln, A. 28. v. bumboldt und Begel perfonlich verfehrte. Bie man nicht ungestraft unter Balmen mandelt, fo auch nicht unter Bbilos fopben. Das zweite aber, namlich Gothe felbft fur einen Bhilos sophen zu nehmen, ift falfch, benn er war zu fehr Dichtete um an dem speculativen Broduciren fich felbft betbeiligen gu ton-Als eine wesentlich intuitive Ratur befaß er eines prattifchen Apriorismus. Sein Denten mar, wie er felb es nannte, ein gegenftanbliches, benn fich als Subject fowohl von dem Object als von den besondern Overationen feines Auffaffens und Combinirens zu unterscheiden, mar ibm bei bet Freiheit von fich felbst, bei der Achtung gegen die Objectivität und bei feiner Runft der Gelbftbeobachtung etwas gang Beläufiges.

Diefe Saltung im Erkennen, Die er einmal ein Sandeln ber Intelligens mit Eronie nennt, war an fic volltommen philosophisch. allein die Art und Beife, fein Erkennen barguftellen, mar es nicht. Dier batte für ibn als Dichter gang nothwendig bie Unschauung das Aebergewicht. 3. B. er fragt: was ift bas Allgemeine? und antwortet: ber einzelne Rall. Er fragt weiter: mas ift bas Befondere? und antwortet: Millionen Kalle. Dies ift an fich völlig speculativ. Es brudt bie Identitat bes Allgemeinen, Befondern und Gingelnen aus. Allein Die Darftellung ift nicht Das Rechte wird nur ohne Beiteres hingestellt, philosophisch. es wird nicht entwickelt, weshalb Gothe für folche Falle entweder nur ichematifirte b. h. die allgemeinen Bestimmungen in ihrer Allgemeinheit hinwarf, oder fragmentarifirte, b. b. bas Ginjeine für fich aufchaulich aussprach. Schiller, als eine reflexive Ratur, wußte mit ber Dialettit viel beffer umzugeben, ertannte aber bei Gothe ale Dichter ben Borgug ber reflexionelofen, totalen Anschaupna beständia an.

La different of differenties

Göthe's philosophische Bildung läßt fich fehr einfach überschen. In seiner erften Beriode war er Spinozist, in der zweiten
Kantianer, in der dritten nach Außen bin Eklektiker, sonst aber
in den Maximen und Restexionen, die endlich bis auf funf größere
Sammlungen anwuchsen, immer mehr zu einem felbstkändigen, auch
im Ausdruck oft bewunderungswurdigem Denken hindurchdringend.

Daß die Zeitphilosophie, welche er in feiner Jugend traf. ihm nicht befriedigen konnte, war febr natürlich. Ber will es ibm verbenten, wenn der Formalismus der Logit, wenn der Gotte Ded'iche Bolffianismus, in Leipzig ihn abstießen, wenn die Bobularvbilosophie ihm feicht, das materialistische Système de la anture todt erichien und er nach höherem Aufschluß fich fehnte? Ber muß nicht die Tiefe seines Instinctes preisen, der ihn jum Spinoga führte und an demfelben, allen Borurtheilen gum Trop, nich erbauen ließ? Er hat uns ausführlicher die Ginwirkung der Spinogifchen Ethit auf fich gefdildert. Er wagt nicht zu behaupten, ibn, ben er für einen boberen und reineren Beift als fich felbft ertlarte, gang begriffen gu haben; er fieht gang von aller Rethode und Spftematit ab; er bleibt bei der Umwandlung fteben, welche berfelbe auf feine fittliche Saltung übte. In einer

Gegenschrift gegen Spinoja (Bb. 48. b. Berte im Anfang) fand er ein Bild beffelben mit ber Unterschrift, signum reprobationis in vultu gerens, und wirflich, meint Gothe, fei ber Aupferftic jum Entfeten gewesen. Er fragte fich aber, ob nach bem Borte Chrifti: an ihren Fruchten werdet ihr fie ertennen; ein Menfc ein Berruchter gemefen fein tonne, ber ein fo redliches, Rilles. ber Biffenschaft, ber Denfchenbegludung, ber reinften Freundfchaft gewidmetes Leben geführt habe, beffen Lebre ihn mit einem fo grundlichen Frieden burchdringe? Er conftruirte fich bie Gigenthumlichteit biefer Lehre als bas Evangelium vernünftiger Ent. Bur Entfagung nöthige bas Leben uns Alle. Rießen wir bier, balb bort auf hemmungen, welche une gur Befdrantung zwängen. Run fei es aber ein großer Unterfcbieb. ob wir in jedem vortommenden Rall von Reuem refignirten und fo unfer Dafein zu einer Reihe partieller Entjagungen machten, ober ob wir ein für allemal im Boraus ichon entfagten und burch eine totale Refignation ben Biberftand ber Endlichfeit. die immer fich wiedererzeugenden, oft fo verdrieglichen und ichmerzlichen Schwierigkeiten bes Details durchbrachen. Diefer lettere Beroismus fei Spinoza's Meinung. Bir überwinden die Gerrichaft unferer Affecte über und durch bie Ertenntnig und Liebe Bir leiften Bergicht auf bas, mas man Glud nennt. Bir machen uns durch unfere felbftbewußte Ginheit mit ber Gub. ftang von allem Schickfal frei. Wir find nicht felig burch Tugend, fondern, weil wir felig find, handeln wir tugendhaft. Aus ber Berfohnung mit une, mit unferem Befen folgt obne Lobnfuct. obne Rurcht, das Rechtthum als unmittelbare Confequenz. Gothe nennt es ein frech flingendes, jedoch mabres Bort, Spinoga's ibn tief rührende Uneigennüpigfeit fogar Gott gegenüber in ber Frage auszudruden: Wenn ich Dich liebe, mas geht es Dich an?

Diese Reinheit des ethischen Strebens ftand bei Gothe mit seinen poetischen Bedürfniffen im innigsten Einklang, denn seine tragische Beltansicht ward dadurch bestimmt. Gegen die Abwege seiner Zeit vom achten tragischen Bathos fand er bei Spinoga den Beg der Reinigung von den Leidenschaften, welche Aristoteles als das Besen der Tragodie ausgesprochen und Lessing durch seine hamburgische Dramaturgie wieder zur wah-

qebracht hatte. Bas also die Antile für die ihm Spinoza für den sittlichen Gehalt. Ohne bigenie undenkbar.

5 Bothe in die Lecture des Spinoga, wie . Burg, fich über bas Schidfal ju ernbrie burch bie Unschauung ber Alleinman aber, wie in nicht menigen feinen Titanismus als ein .amt, fo fceint mir bas nicht richtia. aith ale ju einem Durchgangepunct feines ., tommen. Der Dualismus ber Aufflarung von Belt, Jenfeite und Dieffeite, Beift und Ratur, Ber-... und Berg, Intellectuellem und Geiftigem, mußte von Bothe in die Abfolutheit der Spinozischen Substanz aufgeloft werden. And mußte er, alle einseitige Transcendeng in die Luft fprengend, einmal gang auf feine Suge fich zu ftellen versuchen. Allein ber Erop gegen bie neuen, ethischen Götter, ber im himmelfturmenben Uebermuth ber Titanen liegt, hat in Spinoza's Ethif gar feinen Boben. Spinoza mar weit von aller ichlechten Demuth entfernt, von jener in ber That Gottes wie des Menfchen unburbigen Rriecherei bes Denfchen vor Gott als einem Tyrannen, bie nach gewiffen Theologen bas Ideal eines wahrhaft frommen Chriften ausmachen foll und Gothe ift chenfalls ftets ein Gegner biefer bochmuthigen Demuth gewesen. Allein der Titanismus war richt feine Religion. Spinoza neigte eber ju einem myftifchen mietismus, benn bie Liebe, mit welcher wir Gott lieben, foll ia nach ihm im Grunde Die Licbe Gottes ju fich felbft fein, weil 🗗 🗣 wahrhafte Erkennen, auch in uns, wefentlich ein Attribut Sottes ift. Shelling hat auch in seinen Briefen über Dogatismus und Kriticismus Spinoza als Mystifer gefeiert. Göthe Ber ertannte ftets ben an "ber fich felbft erfchuf" und empfand Dor Gott ftets die mannhaftefte Bietat, die innigfte Dantbarteit, Deil er bie Berrlichkeit bes Universums ju lebhaft ju fchagen 3d glaube baber, bag jene Borftellung von einem Bu-Tammenhang bes Titanismus und Spinozismus in Gothe haupt-Tadlich burd bie befannte Unterredung Jacobi's mit Leffing

in Bolfenbuttel 1780 veranlagt ift, bei welcher ber lettere in

11日 11日日

bem Gedicht Prometheus nichts ihm Anftößiges fand, wie Jacobi erwartet hatte, vielmehr seine Uebereinstimmung mit dem Standpunct, aus dem es hervorgegangen, erklärte, von da auf den Pantheismus und von diesem auf den Spinozismus kam. Wenn Prometheus, selbst ein Gott, der Bildner der Menschen, gegen die neuen Götter, weil sie doch wie er dem Schicksal unterworfen, seine Berachtung und gegentheils seine Liebe zu den Menschen ausspricht, die in Thorenwahn von den Ohnmächtigen Sulfe erwarteten, so hat diese Gottlosigkeit einen ganz andern Sinn, als Spinoza's Liebesreligion. Mendelssohn freilich mußte an den Folgen jenes Gesprächs sterben.

Die zweite Affimilation einer Philosophie, welche Gothe machte, war die der Rantischen. Ueber diefe fehlt uns noch eine fo erschöpfende Bufammenftellung, ale wir fie über feinen Spinogismus 1843 von Bilbelm Dangel erhalten haben. Bothe hat in ben Gefprachen mit Edermann flar ausgesprochen, daß er Rant für den größten Philosophen der neueren Beit halte, ber auch die weitgreifendfte Wirfung gehabt. In feinen Briefen mit Schiller, ber ihn recht eigentlich in bas tiefere Berftanbnig Rant's einführte, mabrend Niethammer ihm die Terminologie geläufig machte, fpielt das Burudgeben auf Rant eine große Rolle. Die Rritit der reinen Bernunft tonnte er fich freilich nur ftellenweise aneignen, die Rritit der Urtheilsfraft bagegen, welche 1790. erschien, fam feiner Entwickelung bochft forbersam entgegen und flarte ihn über fich felbst grundlich auf, wie er in bem Auffat: Ginwirkung ber neueren Philosophie, Bb. 50, S. 49 ff., felbft ausführlicher ergablt. Der Rantianismus ftimmte mit dem Spinogismus bei aller fonstigen Differeng in febr wiche tigen Buncten überein. Er ftellte fur bas ethische Berhalten ein fogenanntes Formalprineip auf, welches alle materiellen Rudfichten als bloge Motive betrachtete und fo bem Gudamonismus fich eben fo fraftig, ale Spinoza, entgegenfeste. Benn Spinoza ferner die fogenannten Endursachen verwarf, so mar Rant auch hierin mit ihm infofern einstimmig, ale er ben 3wedbegriff aus ber Berendlichung und Berabwürdigung ber blogen Ruglichfeitsbes giehung befreiete, ihn gur Immaneng, gur fogenannten inneren Bwedmäßigkeit erhob und der Betrachtung der organischen Ratur

hiermit eine Selbftfanbigfeit verlieb, beren fie feit Ariftoteles entbebrt batte. Endlich war Rant zwar Deift, allein er verfocht doch die Autonomie ber Freiheit und erhob fich, felbft für ben Begriff bes Ertennens, in ber Rritif ber Urtheilsfraft gur Unnahme ber Döglichfeit eines intuitiven Berftanbes, ber bie Einbeit bes Allgemeinen und Befondern nicht discurfiv durch Subfuntion, sondern unmittelbar erschaue, wie man fich wohl bie göttliche Intelligeng benten tonne. So aber hatte fich Spinoza bas Attribut bes Dentens ber Subftang gebacht. 3ch erinnere an folde Coincidenzpuncte bei ben Philosophen, um gu geigen, daß ber Uebergang vom Spinogismus jum Rantianismus für Gothe nicht eine nerabaoig eig akko yerog war. Rant wurde für ihn der Rührer, fich in dem funftlerischen wie naturwiffenschaftlichen Streben methodisch flar ju werden. In erfterer Sinficht befreiete ibn Rant's Definition Des Schonen in Der afthetischen Urtheilsfraft. daß baffelbe ein Gegenstand fei, der allgemein ohne Intereffe ein nothmenbiges Boblgefallen erzeuge, von der principlofen Meinerei ber nur fubjectiven Geschmadeafthetit. In zweiter Beziehung aber fand er, daß er ichon immer in der Kantischen Beife verfahren war, bestärfte fich also darin und schrieb 1793 den schon erwähnten Auffag: über ben Berfuch als Bermittler zwischen Subiet und Object.

Sothe ging mit der Philosophie der Deutschen von nun an vorwarts, wenngleich er mit dem Scholafticismus der Methodit und Spftematit im engeren Sinn als Boet schon fich nicht befreunden konnte. Seinen Fortschritt sollte er auf recht merkwürdige. für ihn fchmergliche Beife an feinem Berhaltniß zu Jacobi inne werden. Dit diesem hatte er in früheren Jahren idealistisch ge-Arm in Urm hatten fie, von tiefen Bewegungen bes Gemuths durchschauert, vom Soller herab in die Mondscheinbeglangten Kluthen des Rheins geschauet. Aber Gothe blieb bierbei nicht fieben, arbeitete fich weiter, ging nach Stalien, machte ben Kildzug in die Champagne mit, blickte bei Balmy dem Tod in's Auf dem Rudweg tam er über Bempelfort und besuchte den alten Freund. Allein die Diffonang machte fich fofort be-Bothe follte ber bolbe Schwarmer fein, wie man ihn trüher gekannt. Man gab ihm seine Iphigenie zum Borlesen.

Er fing an. Allein er legte fie bald fort. Es ging nicht. Run ift es eine ber gewöhnlichften Unarten ber Denfchen, baf fie productive Raturen gern auf bem Standpunct firiren mochten. auf welchem fie ihnen querft begegneten und fich von ihnen ein Bilb machten. Co, erwartet und forbert man, follen fie fich weiterbin immer zeigen, bamit bie Bequemlichfeit bes Bublicums nicht mit ber Dabe beläftigt werbe, bie einmal gewonnene Borftellung gu erweitern und zu verandern. Man nimmt einem Autor ben Fortfdritt übel und vergleicht zu feinem Rachtbeil feine bobere Stufe als eine Berirrung, wie man mitleibig fpricht, mit feiner früheren. welche auch für fie bie Boraussetzung, wie es Gothe namentlich fo mit benjenigen ergangen ift, bie ibn nur in feiner Deutschen Manier verehren mogen, ihn dagegen nach feiner Stalienischen Reife als einen fich felbft ungetreu Gewordenen verwerfen: Died und andere Romantiter hatten eben gern nur ben Gog, ben Berther und Kauft von ihm gehabt, weil die Strenge der Ibeals formen ibnen unbequem fiel. Das mußte Gothe bier und noch mehr in ben frommen Rreifen ber gurftin Galligin empfinden. wo er Dube batte, die garten, in fich versuntenen Seelen, burd feinen Realismus nicht zu verlegen. Spater tonnte er fich mit Nacobi gar nicht mehr verftandigen, denn diefem verbarg bie Ratur feinen Gott, mabrend für Gothe die Ratur ibn auf bas Entzudenofte offenbarte und er erfand fich baber auch bie Aufammenfekung Gottnatur.

> "Bas kann ber Mensch im Leben mehr gewinnen. Als daß fich Gottnatur ihm offenbare, Bie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, Bie sie das Geisterzeugte festbewahre."

Die Ratur bot ihm das Innere in ihrem Aeußeren und er wußte für fie von teinem Unterschied zwischen Kern und Schaale.

"Richts ift brinnen, nichts ift braugen, Denn was brinnen, bas ift braugen, Drum ergreifet ohne Saumniß hellig öffentlich Geheimnig."

## Spottend rief er:

"Dich prufe bu nur allermeift, Db bu Rern ober Schaale feift."

Seine Bewunderung Gottes in der Raturoffenbarung, seine Seligseit in ihrem Anschauen, hat er besonders in dem: Gott und Belt überschriebenen Abschnitt seiner Gedichte, Bd. 3., niedergelegt, welche für Jacobi und Aehnliche nur Confessionen des Bantheisuns sein konnten. Sie sahen ihn nur den allge-waltigen Brotens der Naterie andeten und wurden auch nicht von der tiesen Religiosität gerührt, mit welcher er seine hingebung an die Herrlichkeit des Universums aus wahrhafter Demuth in diesen Gedichten schließlich bestegelt:

Laß ben Anfang mit bem Ende Und in eins zusammenziehn, Schneller als die Gegenstände Selber bich vorüberfliehn. Dente, daß die Gunft der Rusen Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in beinem Bufen, Und die Form in beinem Geift!

Man hat Gothe nach feiner legten Beriode guweilen fo bargefiellt, ale wenn die Philosophie berfelben mit ber Degel'schen übereintomme, richtiger aber hatte man fagen muffen, bag biefe Philosophie vielfach mit der Gothe'schen Boefie übereinfomme, bon beren Bergblut ihr Stifter fich fo reichlich genahrt, mahrend te fcmer balten follte, einen bestimmteren Ginfluß Begels auf Bothe nachauweisen, wenngleich beide Manner im freundschaftlichften Bezuge fanden. Daß in einer gegebenen Beit die Boefie und Bhilosophie berfelben einen gemiffen Bufammenhang, eine innere Barmonie baben muffen, ift febr erklärlich und es ift demnach nicht zu verwundern, wenn Begelianer Gothe's Fauft als eine bramatische Encyflopabie ihres Spftems interpretirt, wenn fie jur Bewährung ihrer Kategorien diefelben mit den Blumengewinden Gothe'icher Berfe umichlungen, wenn fie leidenschaftlich für Gothe's Karbenlehre Bartei genommen, wenn fie in dem nachbarlicen Rusammenfallen bes Geburtstags von Göthe und Begel eine tiefere Bebeutung gewittert haben. Geht man aber weiter, fo wird die Einheit gezwungen und lacherlich.

Gewöhnlich bezeichnet man bas lette Stadium des Philofophirens Gothe's als Pantheismus. Man glaubt mit fo einem armfeligen Bort oft viel gefagt zu haben, allein es kommt in folden Fällen Alles auf die nahere Bestimmung des Wortes an. Die Einheit der Welt mit Gott, sofern die Welt nicht durch sich, sondern durch Gott, ist wohl nichts Irreligiöses; sie wird selbst vom Apostolischen Symbolum gelehrt, wenn es Gott als den Schöpfer der Welt und Bater der Menschen hinstellt. Die Einheit also konnte man Göthe nicht als eine Häresie vorwerfen, sondern was man ihm als Pantheismus zurechnete, läßt sich genauer wohl auf folgende Puncte zurückbringen;

erstens, daß er die Natur, wie fle ift, vergöttert; zweitens, da er Spinozist gewesen, nicht an die Berfönlichkeit Gottes geglaubt und

brittens die Unfterblichfeit der Seele geleugnet habe.

Es gibt ohne 3meifel Biele, welche in ber That Diefe Beftimmungen für acht Gothe'iche Dogmen balten, besonders von jenem nicht aussterbenden Geschlecht berglofer Seichtlinge, welches Das blobe Regiren pofitiver Religionsfatungen icon fur Philofopbie nimmt. Dit biefen ftarten ober freien Beiftern, bie an bem Regiren ber Dogmen ale von Borurtbeilen und abergläubischen Meinungen ihre Schadenfreude baben und fich in ihrer Leerbeit groß dunten, mar Gothe bereits im vorigen Jahrhundert fertig geworben und bas Système de la nature, Diefer claffische Ausbrud bes atheistischen Materialismus, mar ihm obe und tabl er-Gothe tonnte allerdings niemals einer Orthodoxie buls bigen, welche die Fortgeftaltung des menfchlichen Bewußtseins burch Fixiren gewiffer Formeln bemmen mochte, benn wenn die Religion ihre primitive Form nur durch das Organ der Bhantafie ju gewinnen vermag, fo ift unausbleiblich, daß fpaterhin die Bhantafieformen auf bas Denten ber 3bee bezogen und alsbann von der Rritif dem einfachen bilblofen Begriff mehr oder weniger angemeffen ober unangemeffen gefunden werden. Je weniger ber Phantafieausbrud gleichsam menschheitliche Popularitat befitt, um fo unvolltommener ift er, um fo eher tann die Rritit den Bis terfpruch mit bem, mas er bezeichnen foll, aufbeden. Diefer Brocef der Reinigung der Phantafie des Glaubens durch den Berftand ift ein durch alle Religion mit Rothwendigkeit fich binfchlingender Proces. Gothe fah dies fehr mohl ein, ehrte baber die

alten Symbole, auch das der Dreifaltigleit, und nahm religiöse Angelegenheiten ernft und gewiffenhaft.

Die Gottlich teit nun ber Ratur bat er ftete gefeiert. Sie war für ibn eine Quelle immer neuen Entzudens, neuer Begeis Dit biefer Befeligung aber verftieß er gegen die Deinung derer, welche fich gern die specififch Chriftlichen nennen, und die Ratur, wie fie bermalen ift, nur fur eine Caricatur ihrer 3bee halten, ba fie feit Abams Fall frant, im Innerften vergiftet und zerruttet fei. Diefe gefpenftische Borftellung war Gothe völlig fremd. Er erblidte in der Ratur den fconen Spiegel der Gottheit; die Freiheit ihrer Entwicklung, welche auch Unvollfommenbeit und Biderfpruch möglich macht, erfannte er als von ber Möglichfeit ihres Dafeins felbft ungertrennlich, weil fie ohne den Bufall undentbar ift; er vermißte nichts an ihr; er glaubte an ihre Integrität; er fcauete in ihr die Bernunft bes Bechfelfpiels des Bielen im Ginen, des Einen im Bielen; er pries fie als die Bottnatur, als Gottes Entelin. Uud bieran bat er gang recht In Diefem Blauben fteht ihm unfere gange Beit im Befentlichen gleichgefinnt gur Seite.

Allein vergöttert hat er die Ratur nicht, ale ob er nämlich in ihr die Burgel ber Belt, bas Primum agens gefeben habe. Die Stupiditat bes Materialismus, ber erft recht mit bem Unis versum und mit der Ratur in Berlegenheit gerath, blieb ftets ferne von ihm. Er glaubte an ben ewigen Meifter und eröffnete jene Gruppe theofophischer Gedichte ,,im Ramen beffen, der fich Wenn man, ju beweifen, daß er nicht Gottes felbft erfchuf". Berfonlichkeit geglaubt habe, aus dem erften Theil des Fauft gern Die Stelle citirt, wo diefer von Gretchen tatechefirt wird und ihr eine pantheistisch ausweichende, vornehm klingende Antwort gibt, welche nichts Bestimmtes über Gott fagen will, fo ift bies ein großer Difgriff, benn in eben biefer Stelle wird Sauft bem frommen Gretchen gegenüber jum Sophisten, der für die fich in Gott bettiefende Andacht die Gluth des leidenschaftlich erregten Liebes-Befühls unterfchiebt. Fauft flüchtet fich in feiner Berlegenheit, Greichens naivem Glauben gegenüber, in die Unbestimmtheit. Alle leine pomphaften Borte enthalten endlich nichts als das verrufene bochfte Befen des ausgeklärteften vulgaren Rationalismus.

beschuldigt die Sprache, wie Talleprand fie dazu mißbrauchte, den Gedanken zu verbergen. Gott sei der Ramenlose und alle Bezeichnungen deffelben dienten nur dazu, die himmelsgluth zu "umnebeln".

Schwieriger ift ber britte Bunct bes Glaubens ober vielmehr Richtalaubens an die Unfterblichfeit, weil Gothe den Berth bes Tages, das Unendliche bes Moments fo boch anschlug und mit ben Möglichkeiten ber jenseitigen Erifteng fich wenig beschäfe tigt. "Liegt bir geftern flar und offen, wirtft bu beute fraftig. frei, tannft auch auf ein Morgen hoffen, bas nicht minder gludlich fei!", Diefe Berfe enthalten in ber That bas Regulativ feiner Tagesordnung. Allein folche Achtung vor der Beit folieft bie Ueberzeugung von ber Ewigfeit ber Erifteng gar nicht aus. Die Erfüllung ber Gegenwart mit mahrhafter Birtfamfeit ift fein Biderfpruch gegen ihren Uebergang in Die Rufunft. Meinung war gang kategorisch die Annahme der Ungerftorbarkeit aller wirflichen Donaben, die er mit einem Ariftotelischen Beiwort als entelechische bezeichnete, worüber er fich in den Gefprachen mit Salt und in ben Briefen an Belter ausführlicher geaußert bat. Für eine folche Monade hielt er den Menfchen. ber unvergänglich taufenbfache Metamorphofen eingeben könne. Der gehaltlofe Denfch, ber Lump, meinte er, habe es freilich leicht, die Unsterblichkeit aufzugeben, ber tüchtige Mensch aber. eine Ratur, wie er zu fagen liebte, fei ihrer gewiß.

So dachte Göthe. Der moderne Dichter kann ohne Reflexion, ohne philosophische Bildung zu keiner sonderlichen Birksamskeit gelangen. Durch fie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne sie gebangen. Durch fie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne sie aber auch nicht. Das Talent muß ihm angeboren sein: Bei Göthe war dies unmittelbar so mächtig, daß er, im Schlaf sich unterbrechend, sogleich seine poetischen Geburten hätte dem Pavier anvertrauen und sich, wie Petrarca, ein Lederwamms zum sofortigen Niederschreiben hätte halten können. Nichtsdestoweniger mußte er sein Produciren mit der Kritik begleiten. Die Raturpoeste weiß noch nichts von der Bestimmung durch die Theorie; die Kunstpoesie aber ist wesentlich durch sie gebunden. Wenn bei einer Nation erst poetische Werke vorhanden sind, wenn ein Bolk die Literaturen anderer Bölker in sich ausgenommen hat, wenn das

Edmanten barüber entfiebt, mas aus ber porbandenen Daffe eigentlich für muftergiltig ju nehmen fei, fo muß in ber Rrenjung der verschiedenen Richtungen gulest an ben Gedanten appellirt werben. Die Bhilosophie ber Runft muß ber Runftproduction ju Bulfe tommen, wird aber auch ju einer neuen Schrante und tann burch Stepfis und pofitive Kalfcbeit große Bermirrung erjeugen, wo bem Runftler lettlich nichts übrig bleibt, als auch felbit dem Rachdenken über bas Wefen ber Runft oder bie richtige form ihrer verschiedenen Gattungen fich anzuvertrauen. blide nur in's vorige Jahrhundert, fo wird man im Streit ber Cachfen mit ben Schweizern, im Rampf Leffings fur die Alten gegen die Frangofen, in der Ungabl fritifcher afthetischer Journale aller Art feben, daß ber Dichter dem fritischen Bewußtsein gar nicht fich entziehen tonnte. Anfangs war Gothe in Diefer Sinficht forglos. Sein Genie fprudelte fed und fuhn mit rudfichts. lofem Bogenfturg. Allein bald gefellte fich ihm die Betrachtung jur Arbeit, namentlich feit feiner Bekanntichaft mit Schiller. Er bertheilte nun gewöhnlich den Moment der erften poetifchen Empfangnif und den ber fpeciellen Ausarbeitung. Aus dem erfteren machte er, bis er ju einiger Reife gelangt mar, gewöhnlich ein Ge-Dies Berbergen erhielt ibm bie Originalität und Siderheit ber Raturfraft. Das Preisgeben ichien ihm ein Brosaniren, ein Abwischen des zarten Schmetterlingsstaubes der Phan-Das Wert war bann ichon nicht mehr fein, wie er auf solche Beise die Reise der Sohne Megaprazons, nachdem er den Anfang in Bempelfort vorgelefen, nicht fortsegen mochte, wie er feine 3dee des Tell, den er zum Epos gestalten wollte, an Schiller überließ. Aller Beginn von Ernftem, Burdigem, das eine Folge haben foll, muß ftill fein. Gelbft der Aberglaube ertennt dies an, wenn er, den Schatz zu heben, Schweigen befehlt, widrigenfalls der Zauber gestört und das schon blinkende Gold wieder in den Abgrund verfenkt werde. Hatte Gothe fich im Geheimften mit fich felbst verständigt, dann tonnte er, für bie Ausführung, wie er es nannte, communicativ werden.

Diese Rothwendigfeit der jestigen Aunstpoefie, mit der Broduction die Aritif zu verbinden, versest den Rünftler in die schwierige Lage, einerseits dem Drange seines Talentes zur Entäußerung zu gehorsamen und zugleich, was er producirt, im Spiegel der Aritik mißtrauisch anzuschauen. Biele Talente gesen bei uns an der Berzweislung unter, diesen Widerspruch des tiastiven Unbewußtseins im Schöpfungsact mit der Freiheit des im sich resectivten Selbstbewußtseins zu vereinigen. Zu bedauem ist es, daß Göthe nicht in der Beise des Theognis und des Lucretius seine Aphorismen, Inomen und kleinen Lehrgediste zu einem großen Kranze zusammengewunden, um der wahre Dichtesphisoph zu werden.

## Bothe's Berhaltnif gur Literatur.

Die Kritit, der also auch Göthe sich unterwerfen und art welcher er sich betheiligen mußte, hat ihn zu einer fortlaufendert Rechenschaftgebung über die Einwirkung der Literatur auf seine Broduction getrieben, in welcher Beziehung vor Allem die ilteraturgeschichtlichen Abschnitte in seiner Biographie unschäßbar sind, weil sie uns von so vielen Autoren ein lebendiges, auch ihre Bersönlichkeit überlieserndes Portrait geben, wie wir es ohnedent gar nicht besitzen wurden.

Der kritische Antheil Gothe's an der gesammten Literaturist, bei einem so langem, so vielseitigem und thätigem Leben saft unermeßlich, besonders, wenn wir noch in Anschlag bringen, was er mehr gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Rameau's Reffen über die Französische, in den Anmerkungen zum Bestok-lichen Divan über die orientalische Literatur gesagt hat.

Es ift unmöglich, hier auf alle diese Leiftungen Gothe's einzugehen. Ich will beshalb nur diejenigen hervorheben, welche mir eine besondere Wichtigkeit zu haben scheinen. Ich erwähne zuerst des Antheils an den Frankfurter Anzeigen 1772 und 1773, wo Göthe in Berbindung mit Merk, Schlosser und A. noch dem Genialischen vorzugsweise huldigte. Und doch wer, den wir, bei näherm Betracht, sagen muffen, daß er hier schon in dem kühnen und prophetischen Ton des Jugendenthusiasmus, sur die verschiedensten Materien, ästhetische, juristische, culturgeschichtliche,

theologifche, ber Sache nach berfelbe gerechte, ausgleichende, moble wollende, billige Autor ift, wie im hoberen Alter. - Sodann bebe ich ben Auffag: Literarifcher Sansculottismus, 1795, bervor, weil Gothe in demfelben mit vieler Barme bie Deutide Literatur gegen die Anschuldigung in Schut nimmt, welche von einem Berliner Blatt erhoben mar, bag fie mit ber Armfeligteit an claffifden Brofamerten behaftet fet. Er zeigte, welche Bortheile bie Autoren anderer Rationen burch die Centralisation berselben und durch die mit ihr zusammenbangende Spraceinheit gerade fur die Brofa befagen und wie man alfo gegen ben Deutschen Autor um fo anerkennenber fein muffe, wenn er, in einer viel ungunftigeren Lage, bennoch folche Fortidritte gemacht und in faft allen Gattungen ber Brofa, namentlich auch ber Philosophie, fich so würdig gezeigt habe, als ein Ueberblick über unfere Literatur barthue. Satte er einftens Gellerts fich angenommen, so bob er hier Wielands Berdienste Bervor, benn von fich felbft ale Autor profaischer Werte fonnte er noch nicht reden. - Gine lebhafte Theilnahme widmete er auch Der aufblubenden Jenaer Literaturzeitung, in welche er unter Anderem feine meifterhafte Entwidelung ber Bog'fchen Ge-Dicte gab, beren fanfte Fronie ber aufrichtigen Anerkennung ihres Schen Gehaltes nicht entgegensteht. Sie beweif't schlagend, wie Tehr er fich in eine fremde Individualität verfegen konnte.

1813 schrieb er (Bd. 45) den Auffap: Shake speare and kein Ende. Er faste Shakespeare als den Dichter, der Iberall auf die Enthüllung der Innerlichkeit gehe, so daß das Besammte Aeußere, die Naturereignisse nicht ausgeschlossen, in den Dienst dieser-Manisestation träten. Durch diese oft noch halb Imbolische Form, welche auch einer nur and eutenden Bühne Bedurft habe, gleiche er noch den Alten; während er im Sinn von ihnen sich gänzlich unterschiede. Denn bei den Alten sei der Segensaß der tragischen Handlung der von Sollen und Bolleringen, bei den Reueren von Bollen und Bollbringen. Dieser herrsche durchaus bei Shakespeare, aber noch nicht zu der Weicheit abgemildert, welche diesen Dualismus später oft Lanz in's Rührende habe auslausen lassen, weil der Wille des Messens, auch im Widerspruch mit dem höchsten Sollen, doch Rosentranz, Goise u. seine Werte.

fein Simmelreich fei. Beachte man nun biefe eigenthumliche mitte lere Stellung Chatefpeare's au den Alten und Renen, jo etide, daß er fein Theaterbichter nach ben beutigen Anforderungen. vielmehr etwas unendlich Größeres gewesen fei. Bolle man mer Einfachbeit feiner Bubne gurudfebren und auf Die Berpallbunnung der Berfpective, der Mafchinerie und Garderobe vergichten. fo fei das ein zwedlofes Opfern ber boberen Mufton und eine reine, finnige Borlefung des Chatespeare'ichen Dramas vor-Bolle man ihn aber auf unferm Theater mit all bem Ortswechsel und vielen untergeordneten Berfonen, Die mur gum Berichmagen bes Dichtergebeimniffes ba feien, nach unferer icenischen Ginrichtung geben, fo beläftige diese empirische Manniefaltigfeit die Bhantafie und bemme ihren Schwung, fatt ibn ge Man muffe baber, folle Shatespeare nicht balb gana von unfern Theatern verschwinden, ben von Schröber die geschlagenen Beg fortsegen, der ein Epitomator des Dichters als bes Epitomators der Thaten des Beltgeiftes geworden. In der vollkommen treuen theatralischen Reproduction mußten wir ermurgen. Dit biefer Auffaffung wollte Gothe unftreitig ber Statespearomanie ber romantischen Schule entgegentreten, welche ben Urfbatefpeare in aller Umftandlichfeit feiner Driginalität auch auf der Buhne erneuen wollte; eine Tendeng, die gulest dabin fuhrn mußte, die Altenglische Buhneneinrichtung auch bei uns ju reftauriren, wie 3mmermann mit ben Duffelborfer Runftlern dies verfucht hat, indem fie felber die beiden Beroneft und Tieds gestiefelten Rater aufführten, ein Berfuch, der fur bie Maler bas besondere Interesse hatte, die Reliefgruppirung im Unterschied unserer vertieften Bubne und ihrer pyramidalifes Situationsplaftit darzuftellen. Daß Gothe gegen folche Ginfach beit nicht das andere Ertrem der Berfelbftftandigung ber Decore tion, Mafchinerie und Garderobe hat in Schut nehmen wollen, fo daß die Bandlung nur als bas Accidens ihrer Bracht und bas Spiel bes Mimen in der Runft ber Umtleidung von Act p Act besteht, brauche ich wohl nicht erft eigends zu fagen.

Rach ben Freiheitstriegen nahm Gothe in fteigernder Brogreffion einen lebhaften Antheil an der ausländischen Literatur. Dan hat ibm dies zum Borwurf gemacht. Er habe Mangoni, Beringer, Delavigne, Balter Scott, Byron u. f. w. überschätzt und die Berke Deutscher Dichter ungelesen gelassen. Ich frage jundcht, ob nicht unsere Deutsche Literatur von 1815 bis 1830 in der That eine fehr dunne, sentimentale, der Größe des vorangegangenen Bötterkampse keineswegs entsprechende war? Ich frage, ob ein Clauren, hoffmann, Müllner, Ernst Schulze, den zuvor genannten Autoren wirklich an die Seite gestellt werden durfen? Ich frage, ob nicht Schulze's Duste und Schaumpoesie, die noch die bedeutendste jener Evoche, doch sehr wie ein verwaschener, gerstießender Regenbogen aussteht? Ich frage, ob man also Göthe aus der hinneigung zu jenen Größen ein Bergeben zu machen berechtigt ift?

Allein umgekehrt hören wir ihm vorwerfen, daß er in diefer Briode eine schlechte Toleranz geübt, daß er zu viel auf die ansteimenden Talente gegeben habe und eine Empfehlung Göthe's endlich zu einer Mißempfehlung geworden sei, benn selbst schreibende Weiber und gewöhnliche Unterhaltungslecture, wie die Meswiren eines jungen Feldjägers u. dgl., hatten Gnade vor seinen Angen gefunden.

So bebt ein Borwurf ben andern auf. In Anfebung bes letteren ift noch ju bemerten, daß man, gegen Bothe gerecht ju fein, zu ben fleinen Recenfionen, die er öffentlich, oft aus reinfem Boblwollen, gab, auch alle die Urtheile hingunehmen mußte, bie in dem Briefwechsel mit Belter und in ben Befprachen mit Edermann aber faft alle irgend intereffante Erfcheinungen ber bamaligen Literatur vortommen. Richts liebt bie Belt mehr gu migbranchen, ale ben redlich erworbenen Ruhm hervorragender Renichen und gegen nichts liebt fie undankbarer gu fein, als gegen die ihr badurch gewordene Gulfe. Der Mittelmäßige, ju gang Unbedeutenbe, will baburch, bag er mit einer Berühmtheit fich in Rapport fest, schnell und muhelos aus ber Gleichgultig. teit bes gewöhnlichen Lebens auf die Bobe beffelben gehoben fein. Birb er abgewiesen, fo vergrollt er fich und ift oft genug gu fleinlicher Rache geneigt, ein Schickfal, bas Gothe auch oft erfabren bat. Ueberfieht man nun aus feinen Briefen ben grengenlofen Budrang, der ihm Uebermenschliches an Theilnahme que muthete, fo wird man bald inne werben, bag er trop einer außerorbentlich erscheinenden hingebung doch ein weises Raaß bewahrte und nur bem Gewichtigern, wenigstens Intereffanteren, die Beihe feiner Auctorität lieb.

Bie richtig Gothe die ausländische Literatur benrtheilte, beweist der Ausbruck, den er für ihre allgemeine Charafteriftīt fand, daß sie eine Literatur der Berzweiflung sei, denn jerze edlen Geister tämpsten sämmtlich für den Durchbruch ihrer Ratio un gegen die Fesseln, die ihnen die Restaurationspolitik ausleste, zur freien Dumanität. Sie stöhnten, wie man geistreich gesat, den Laokoonsschmerz ihrer Bolker aus. Daß Göthe bei diesen Rationen, namentlich bei den Franzosen, in der Anerkennung wuchs, daß ihm dieselbe, so manchen heimischen Reidangriffen gegenüber, die größte Freude bereiten mußte und daß ein soles Berhältniß seine Ausmerksamkeit auf den Gang ihrer Eusturschäfte, das war doch nur natürsich.

Und boch tam er hiervon wieder auf Die Deutsche Literatur aurud, um ibr (Bt. 49) bas Bermachtnif bes Gebantene ber Beltliteratur zu binterlaffen, ein Ausbruck, ber nun icon ein gang geläufiger geworben und ber boch, feiner Entftehung nach, Bielen untlar fein durfte, benn Belt ift ein gang abftractes Bort, deffen weiter Mantel gar Bieles in fich bergen fann. Bothe fagt in ben Maximen einmal, bag jebes Lebensalter feint ibm entsprechende Philosophie babe; bas Rind, nach Ruffen und Acpfeln greifend, fei Realift; ber Jungling, von Leibenfchaften und Buniden bedrangt, 3bealift; ber Dann, in ber Sorge, fir feine 3mede bie rechten Mittel zu mablen, Steptifer; ber Greib, ber allüberschauente, affectlofe, Do ftifer. 216 folden bewährte er fich im Alter auch fur bie Literatur. Er unterfchied vier Croden gefelliger Bildung, eine ibpllifde, civifde ober sociale, eine allgemeinere und universelle. In ber erften berriche bie Absonderung ber Kamilien und Corporationen bor; in ber greiten finge man an, Frembes in fich aufgunehmen und neue Rreife qu bilben, in denen die frubere unmittelbare Albacichloffenbeit fich gmar aufbebe, jeboch nicht obne eine neue ju ergengen, indem fic Gefellicaften für bie verfchiebenften 3medt organistrten; in ber britten errege fic bas Beburfniß, biefe Grengen gu burdbrechen, bie es in ber vierten wirflich bagu fomme. In einer folden universellen Epoche gu leben feien wir begunftigt.

Dit ben Frangofen in fociale Bechfelwirtung burch bie Literatur au treten, mußten wir unterfuchen, worin wir mit ibnen in allgemeinen Grundfagen ber Sitte übereinfommen; welche Refultate unferer Gelebrfamteit fie von uns aufgenommen; welche unferer afthetischen Ideen fie befolgten und welche unferer Broductionen fie bereits als blogen Stoff behandelten. In Diefen vier Bunften fand nun Gothe eine bedeutende Annaberung unter beiben Rationen und weiffagte, weil die Literatur ber Frangofen jest die innerlich thatigfte fei, einen abermaligen großen Ginfluß berfelben auf Europa. Er hat Recht gehabt. Bliden wir von Borne's Beitschrift Balance, wodurch er bie Union Frankreichs und Deutschlands von Baris aus forbern wollte, bis auf Ruge's Deutschfrangofifche Jahrbucher, die benfelben 3med batten: von Bictor Bugo's Romantit bis auf die Tendenzfeuilletonromane Sue's, die vom Boudoir der eleganteften Dame bis herunter ju ben Bertftatten burch gang Europa faft im Augenblick ihres Ericheinens gelefen und von uns Deutschen in wenigstens gebn um die Brioritat der Erifteng wetteifernden Ueberfegungen berbreitet werden; bliden wir endlich auf unfer von Scribe und ben Boeten ber Bonlevardetheater beberrichtes Drama: fo werben wir Gothe's Unficht reichlichft bestätigt finden. Es fehlt uns jedoch ganglich an einem Bert, welches ben Ginfluß bet Frangofischen Literatur auf die unfrige mit Sachkenntniß und Unbefangenheit barftellte. 3ch tenne nur ein einziges Buch, welches das Berhaltniß ber Frangofischen und Deutschen Ration mit umfaffendem und patriotischem Sinn fich jum Gegenstand gemacht hat, namlich die: Siftorische Entwidelung des Ginfluffes Frantreichs und ber Frangofen auf Deutschland und die Deutschen von Rr. Rubs. Berlin 1815. Aber es behandelt mehr nur die politifche Seite und urtheilt über die literarifche flüchtig und oberflachlich. Bielleicht ift es bie Scham, welche bie Deutschen von folden Betrachtungen abgehalten bat, weil fie ohne Erkenntniß bes großen Digverhältniffes nicht möglich find, worin die Deutsche Literatur gur Frangofifchen fteht, indem die Affimilation der Deutschen die der Frangofischen gewiß um zwei Drittel an Umfang übertrifft.

Gothe bachte fich die Entwidelung ber Beltliteratur in be-Kimmterer Beife fo. Unter allen Rationen gebe es eine Angabl tuchtiger Manner, welche bas Gegrundete und den wahren forts fdritt wollten. Der beweglichen, vom ephemeren Reig getriebenen Menge gegenüber, batten fie einen barten Stand und muffim fic als eine ocolesia prossa ber Bilbung anfeben. Sie miften jebod barauf reconen, bag bas Babre immer auch nuslid fei, wenngleich bies oft nicht sogleich eingeseben werbe. 3cher muffe baber fich felbft ju erfennen fuchen, worin er wohl an nutlichften werben tonne, bann aber auch mit reinftem und ftrese ftem Egoismus daran feft balten und ju folder befdranten Thatigleit felbftbewußt und wohlwollend, weil er fo and ben übrigen am meiften nüten werbe, ben Entichluß faffen. Anbers sei in der Aluth von Zumuthungen, welche der Tag jent an uns mache, nicht fegenvoll zu wirfen, benn nur fur ben Tag fic abs guhepen, bringe Riemand mabren Gewinn. Go follten die Gingelnen, fo bie Boller ihre Gigenthumlichteit mit Bewußtfein pflegen, allein jugleich über fie binausgeben und bie baber Sontbefe ber in ihnen fich entwickelnben Denfchbeit ant freben. Bu diefem Ende mußte befonders die Journalift F mitwirfen, um die Bogungen bes Moments abgufpiegeln und bie Gegenfate zu vermitteln. Dies wurde ohne Breffreiheit natürlich nicht möglich sein, von der Gothe freilich meinte, fie sei die Lieb ber Unterdrudten, wie die Cenfur Die Liebe ber Berricher, be = Machtigen. Bebenten wir, daß die Erbe eine Augel ift, mithir nicht in das schlechte Unendliche fich bebnt, und daß gegenwärtie Rant's Gedante eines Bolferareopags foon gar nicht mehr bie frühere Unwahrscheinlichkeit bat, ba man sogar icon an einem Congres ber Menfcheit gedacht bat, fo wird uns Gothe's Borftellung von einer felbftbewußten Ginbeit ber verschiedenen Literaturen in Betreff ihrer Brincipien, ohne Schwachung, im Gegentheil mit Startung ihrer Eigenfraft, nicht als eine bloge Chimare, fondern als eine nothwendige Babrbeit ericheinen. Die Univerfalitat des Selbabemußtfeins foll die Originalität der Individualitat nicht vernichten, fonbern fteigern.

### Sothe's Lebensperioben.

Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Gothe in seiner Bildung sich hindurchbewegen mußte, um der umsaffende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seiner Entwickelung überschauend, muffen wir uns unwillfürlich an seine Dryhischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Rächte geschildert und den Sinn dieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bd. 49). Der Damon sept uns in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörslicher Eigenheit:

So mußt du fein! Dir tannft du nicht entflieben! So fagten fcon Sibyllen, fo Propheten,

Und teine Beit und teine Dacht gerftudelt Seprägte Form, Die lebend fich entwidelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber die Tyche gegenüber, das uns umwandelnde wandelbare Wesen, das uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigsaltige Bersuchung bringt. So schlingt das Leben die Hiden hin und wieder, bis Eros nene Bande knäpst, denen die Ananke solgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als bes schränkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, diesen, den Willen Anderer, zu unsern Willen machen:

Co find wir icheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Anfang waren.

Doch wie fich auch unfer Dafein beschränke, es lebt ein Befen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Biberspruch des Geschickes hinaushebt, die Elvis:

Ihr tennt fie wohl! Sie wohnt in allen Jonen; Ein Flügelschlag und hinter und Aconen.

Dies ift bie eigene Confession bes Dichters, wie er ben Lebensgang bes Menfchen, auch seinen eigenen, angefeben.

Der Damon und die Tyche mit ihrer Bechfelwirfung find im Leben bes Einzelnen fcwer zu trennen. Man tann die Augenseite eines Lebens analhsiren, man tann die darauf einwirfenben

Umftande bergablen und doch erflaren fie nicht, was fie erflam follen, die Gigenthumlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihm Berfaffung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bilbung, bas wintel haft gelegene Saus ber Eltern, Die Stimmung bes Jahrhundert, bas Alles macht Gothe nicht begreiflich, benn biefe allgemeinen Botengen maren für Taufende biefelben. Erft bie individucte Aneignung diefer fogenannten Ginfluffe gibt ihnen ihre Bebes Und doch ift es richtig, dag ohne fie das Individum auch nicht, mas es murbe, hatte werden tonnen. Die Those be hauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Zurin fteht fein homer auf; ber icone Jonifche himmel allein ift nicht die Urfache folder Bilbungen; allein unter bem Rorbvol ift and fein homer gedentbar. Und fo muffen wir bei Gothe gugeben, daß von Außen feiner dichterischen Entwickelung Bieles barmonifo entgegen tam bis auf jenes fogenannte Gartengimmer im Saufe feiner Eltern bin, von wo man über Barten und Dader hinfort fast bis nach Sochst feben konnte und worin der Rnabe gern mit dem Befühl ahnungevoller Ginfamteit verweilte, bas Treiben der Nachbarn in ihren Garten belaufchend, bas Rollm der Regelfugeln vernehmend, bas Berangieben der Gewitter bed achtend. In Diefem Bimmer, welches ben fehlenden Garten er fegen mußte, brutete des Dichtere junge Seele, weil fie eben eint bichterische mar, mahrend ein anderer Anabe in bemfelben Bimmer vielleicht gang anders empfunden haben murbe.

Bichtiger als folche Localumftande find nun unftreitig bie Bersonen, mit benen ein Rind in Berührung gefest wird. Gothe hat uns in Bahrheit und Dichtung hierüber eine ausführliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bom Mütterchen die Frohnatur,. Und Lust zum Fabuliren.

Bu dem ernften, ordnungsliebenden Bater und ber fcor' burch ihr Alter den Rindern viel naher ftehenden acht mutterwitigen Mutter hatte Göthe hier wohl noch der ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unftreitig einen großen Ginfluf auf ihn übte, deren berbe hobbeit ihn in den Junglingsjahren

oft beherrschte, ja ihm die Trennung von der geliebten Lilli auferlegte.

Der Bedantismus des Baters ift wohl ofters übertrieben worden. Bir baben fo eben eine fleine Schrift von Dr. Beife mann über Gothe's Anabenzeit erhalten, woraus erfichtlich ift. baf ber Bater in vielen Buncten gar nachfichtig war und manche Ceiten bes Unterrichts, ben er felbft ertheilte, nicht ohne Sumor bebandelte. So mußte ber Bolfgang g. B. ben Stoff au Lateie nifden Exercitien aus bem Leben, aus ben Borfallenheiten bes Lages entnehmen. Bir finden ein Gefprach zwischen Bater und Sohn mitgetheilt, worin ber lettere mit in ben Reller gebn gu durfen bittet, das Auffüllen bes Beines ju feben, aber auch ben bei einem Reubau bes Saufes einige Jahr guvor gelegten Grund. fin wieder beaugenscheinigen ju tonnen. Der Bater nimmt ibn mit. Es entfpinnt fich ein Gefprach über die Brundfteinlegung. über die Beine; es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gescherzt und zulett gibt ber Bater bem Sohn ein Stud Bolg jum Andenten an bas Gefprach, verfichernd, es fei aus dem Maftbaum bes Schiffes, mit welchem Columbus Amerita entbedt babe. Dug man nicht gefteben, daß ein folch' Lateinisches Gereitium, welches Beinfüllen, Sausfundament und Die That bes unfterblichen Genuefere in einen beitern, ungezwungenen Bufammenbang bringt, einen poetischen Charafter bat?

Die Berioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch universelle bezeichnet. Es kann darüber kaum ein Streit stattsinden, wenn auch andere Namen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Beriode. Für die Begrenzung dieser Berioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. Ich glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugend "Mannes und Greisenalter eng zusammenfallen. Man könnte mich als Philossophen in Berdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. Nein, bon solcher Gewaltthat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhält sich wirklich so. Es läßt sich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, iene Wendepuncte in Göthe's Leben markirt haben. Rimmt man du ienen Lebensaltern noch das vorbereitende der Knabenzeit

hingu, so haben wir in Göthe's Leben eine seltene, wahrhaft normale Entwidelung ber Altersstufen vor uns. Die Liebe zu Gete den beendete mit ihrer Katastrophe sein Knabenalter; der Uebergang nach Weimar sein Jünglingsalter; die Berheirathung mit der Bulpius während der Invasion der Franzosen und die in diesen Jahren beginnende tritische, zur Prosa geneigte Juridigezogenheit sein Mannesalter; der Abschluß des zweiten Thelb des Faust, nachdem er alle Genossen seiner Ingend, alle Frundt und Mitstrebende seines Mannesalters, ja den einzigen Soft selber überlebt hatte, sein Greisenalter.

Die erfte Beriode, Die naturaliftifche, rechne ich bit 1779. Sie war die Beit feines Erfindens. Faft alle Auffahr feines Strebens brangten fich mabrend biefer Beriobe bereit. Selbft Bilhelm Deifter ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Brofa niedergeschrieben. Spatere Erfindungen, wie bie Raufitaa, blieben unausgeführt ober Fragment. Die natürliche Todter tam nicht über ben erften Theil ber projectirten Trilogie binant, bie Achilleis nicht über ben erften Gefang. Alle aus ber Revelution fammenben Stoffe waren nicht mit feiner primitiven 3w bivibualität vermachfen, hatten für ihn nur einen fecundaren the ratter. Den Stoff bes Tell gab er an Schiller meg. Erfinden tonnte er auch im bochften Alter noch, allein bie Luft und Ausbauer gur Ausführung blieben gurud. Edermann ergablt und ein intereffantes Beifpiel feines Improvifirens. Die Seinigen waren in die Oper gegangen, tamen nach Saus, lobten Roffini's Dufit, verwunichten aber den Text. Es war ber Dofet. Bothe pries fie gludlich, bag fie vermochten, Unfinn gu feben und Bernunft gu boren und entwarf fofort ben Blan gu einer auch bramatifch befriedigenden Darftellung der Gefchichte bes Dofes-Die erfinderifche Jugendzeit murbe von Bothe felbftbewußt in ber Reife beichloffen, die er 1779 mit bem Bergog nach ber Sawig machte. Gothe hatte zwar, nach mannigfachem Umbertaften, fon 1775 in Beimar ben feften Bunct gefunden, bem er nun feit Lebelang treu blieb, allein in den erften Jahren brauf'te ber junge Doft oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialift Bilbheit, Ueberfedheit, bis jene Reife ein Benbepunct mart, Die abenteuerliche Saltung abzuftreifen und in ben ernften Ion

vos Mannesalters überzugehen. Er wie der herzog hatten eingesehen, bag bas Brutalifiren ber Bestialität im Menschen, womit se es eine Zeitlang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Ratur zum Ideal, zur Idee hinausgehen muffe.

Das Mannesalter recone ich bis jum Jahr 1810. Gothe bilbete mabrend beffelben bie Bollenbung ber Rorm gum reinften Rheatismus aus, wesbalb auch bas Berbaltnif ju Italien als Bunid. Sebufudt, Genuß und fruchtbringenbe Rachwirfung ben Mittelbunet biefer gangen Beriobe ausmacht. Gothe fabrte barin feine größten voetifchen Berte aus. Er erreichte im Drama als ber bochen Rorm aller Boefie nun erft bas Schonke in ber Inbis genie, im Taffo, in ber naturlichen Tochter. Er errang im reinen Evos, in Berrmann und Dorothea, wie im focialen Evos, im Roman, im Reifter und ben Bablverwandtichaften, ben Breis. Er arbeitete ben Fauft bem erften Theil nach vollftandig und vom zweiten Die Belene aus. Benug, er wurde als Dichter fertig, benn felbft bie Banberjahre murben fcon 1807, noch vor ben Bahlverwandtichaften, augelegt, und die einzelnen Ergählungen berfelben im Gothaer Damentalender mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich murbe Gothe mit fic welbrend diefer Beit fertig und 1810 befchloß er feine naturwifenichaftlichen Entbedungen mit ber Berausgabe ber Karbenlebre.

Relativ war Gothe alfo ausgelebt. Er mar jum Greife gewerben. Allein nun entftand ein eigenthumlicher Regenerationswocef in ibm. Bebenten wir ben troftlofen Buftanb, in welchem Deutschland fich befand und wie nun bie einen in bas Mittelalter jutid, Die andern in die blane Rufunft binansschwärmten. Man fonnte felbft für ben Untergang ber Dentichen Literatur fürchten. In biefer Debe ging Gothe auf fich felbft gurud; in feiner Biogranbie genb er bie Burgeln auf, die ibn gu einem fo ftolgen Bum in unferer Literatur hatten empormachfen laffen. Benn Imand feine Bipgraphie fdreibt, ift es wohl immer ein Reichen, bif er mit ber activen Theilnahme an ber Gefchichte Baffenftillfind gemacht, bağ er aus ihren Rampfen berausgetreten, baß er cinfam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapple on forieb feine Demoiren, ale er auf St. Belena nichts Befferes au thun batte. Steffens ftarb mit bem legten Banbe feiner Biographie. Gothe erzählte bie feinige nur bis ju feinem

Uebergange nach Beimar, b. h. nur feine Jugendgefd bas poetische Moment aller Biographie und verfung fich felber. Und nun tam ibm die Reit au Bulfe. Die ber Arangofen marb gefturgt. Deutschland athmete wieber Bolter ergingen fich in den reigendften Doffnungen, bi fogar machten ihnen vielsagende Berfprechen. In Diefe Ariedenssonne begann Gothe, ben wohlverdienten Gelbfta nes Rubmes, die Birtungen feiner Thaten au fchmee murbe theilnehmender als je und knuvfte vielseitige, m Berbindungen. Gin eflettifcher Universalismus erbie beständiger Thatigfeit. Die Jugendlichkeit des Sinnes e ihm wieder die Iprische Stimmung, in welcher immer fei Racht gelegen. Er bichtete ben Beftoftlichen Divan. Sa. in diefer Rachjugend noch einmal mit aller Gluth ber Le und mard eben fo geliebt, übermand fich aber, ber 28 Greifes die volle hingebung an den Rachfrühling des nicht gestattend, wie bas Gebicht, die Trilogie ber Lei uns ein fcmerglich erhabenes Bild feines Rampfes gibt. die Julirevolution. Awar fab er fie nicht fo schwarz Diebubr und Degel, Die ein Burudfinten Gurova's chaotisch barbarischen Ruftand durch eine noch allgemeinere & ber Greuel ber erften Revolution fürchteten. Er blidte ? der Siftorifer und Philosoph, weil er gerade die Rra: Ruftande ber Reftaurationezeit mit innigerem Intereffe hatte. Dennoch mußte er fühlen, wie diefe Revolution Dinge einen ihm fremben Maagstab mitbringe. Diezu Tod des Sohnes, ber in dem von ihm fo geliebten Itali Bothe gehorte ju ben ftarten Charafteren, welche ber Gemuthserschütterungen durch die Arbeit Berr zu werde Er warf fich in die Beendigung des zweiten Theils de feine bochften Ideen darin teftamentarifch niederlegend. er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er farb nich mäßig, wie Bapfte und Raifer, aber, harmonisch mit feinem als der Tod ihn ju umwölfen begann, mit bem Ruf na

Erfte Periode.

Der geniale Raturalismus.

# Die Spochen in Gothe's erfter Periode.

Geben wir nun auf die Analpfe ber erften bichterischen Beriode bes Gothe'ichen Lebens ein, fo muffen wir gunachft er-Maren, weshalb mir fie bie naturaliftische genannt baben. benn ein folches Wort bleibt boch immer in Berhaltniß zu bem mannigfaltigen Inhalt, welcher barunter fubsumirt wird, nur ein fombolifder Ausbrud. Gothe mußte pon ber Cultur gur Ras tur und von biefer jum 3beal, vom 3beal endlich gur 3bee Das mar fein Bana. Raturalift foll baber bei ihm nicht beißen, er fei ein Raturdichter im Sinn bes Taubenufflechters Siller oder neuerer Sandwerter, besonders Schriftseger, Die fich auf die Boefie verlegten, gewesen. Ja, nicht einmal im Sinn des Bolksliedes, das wir in seinen früheren und mittleren Stufen auch zur Raturpoefie rechnen, tonnen wir ben ursprunglichen Gothe einen Naturdichter nennen. Er war eine Ratur und jur flarften, allfeitigften Auffaffung ber Ratur porguglich ausgerüftet, allein er mußte fich erft durch den Buft ber. Cultur bindurcharbeiten, bevor er fich und die Ratur erkannte. Dies Shidfal theilte er mit bem gangen vorigen Jahrhundert und wir durfen nur an Frantreich benten, um in Boltaire Die Satire auf die Gebrechen der Cultur, in Rouffeau ben Etel an ihr plaftifc betforpert zu feben. Der Ausgangspunct Gothe's mar daber Die wiche Mitgift aller traditionellen Bilbung.

Diese ward ihm im elterlichen Sause zu Theil. Die Familie als eine altreichspadtische, patricische bewahrte an fich schon einen geschichtlichen Charafter. Der Bater Gothe's aber mit feiner

Gothe bachte fich bie Entwidelung ber Beltliteratur in beftimmterer Beife fo. Unter allen Nationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Manner, welche bas Gegrundete und ben wahren Fortfchritt wollten. Der beweglichen, vom ephemeren Reig getriebenen Menge gegenüber, batten fie einen barten Stand und mußten fich als eine ocolosia prossa der Bilbung anfeben. Sie muften jeboch barauf rechnen, bag bas Bahre immer auch nutlich fei, weungleich bies oft nicht fogleich eingefeben werbe. Jebet muffe baber fich felbft gu ertennen fuchen, worin er wohl am nüglichften werben tonne, bann aber auch mit reinftem und ftrenas ftem Egoismus baran feft balten und ju folder befchrantten Thatigteit felbstbewußt und wohlwollend, weil er fo auch ben übrigen am meiften nuten werbe, ben Entidlug faffen. Anbers fei in der Aluth von Rumuthungen, welche ber Tag jest an une mache, nicht fegenvoll zu wirfen, benn nur für ben Tag fich abaubegen, bringe Niemand mahren Gewinn. Go follten bie Gingeluen, fo bie Bolfer ihre Gigenthumlichfeit mit Bewußtfein pflegen, allein zugleich über fie binausgeben und bie bobere Sontbefe ber in ibnen fich entwickelnden Denfcbeit anftreben. Bu biefem Enbe mußte befonders die Journaliftit mitwirfen, um die Wogungen bes Moments abzuspiegeln und die Gegenfate zu vermitteln. Dies wurde ohne Breffreiheit naturlich nicht möglich fein, von ber Gothe freilich meinte, fie fei die Liebe ber Unterbrudten, wie die Cenfur Die Liebe ber Berricher, ber Dachtigen. Bedenken wir, daß die Erbe eine Rugel ift, mithin nicht in das fcblechte Unendliche fich behnt, und daß gegenwartig Rant's Gebante eines Bolterareopage icon gar nicht mehr bie frühere Unwahrscheinlichkeit bat, ba man fogar schon an einen Congres ber Menfchheit gedacht hat, fo wird uns Gothe's Borftellung von einer felbftbewußten Ginbeit ber verschiebenen Lite raturen in Betreff ihrer Brincipien, ohne Schwachung, im Gegentheil mit Stärfung ihrer Eigenfraft, nicht als eine bloße Chimare, fondern als eine nothwendige Babrbeit ericbeinen. Die Univerfalität bes Selbftbewußtfeins foll die Originalität ber Inbividualitat nicht vernichten, fonbern fleigern.

### Söthe's Lebensperioben.

Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Githe in seiner Bildung sich hindurchbewegen mußte, um der umsaffende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seiner Entwickelung überschauend, muffen wir uns unwillfürlich an seine Drybischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Rächte geschildert und den Sinn dieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bd. 49). Der Dämon setzt uns in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörslicher Eigenheit:

So mußt du fein! Dir tannft bu nicht entflieben! So fagten fcon Sibollen, fo Propheten,

Und feine Beit und feine Dacht gerftudelt Beprägte Form, Die lebend fich entwidelt.

Diefer Einzigkeit unferes Selbstes steht nun aber die Tycht gegenüber, bas uns umwandelnde wandelbare Wefen, das uns bild hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigfaltige Berfuchung bringt. So schlingt das Leben die Fiben hin und wieder, die Eros nene Bande knüpft, denen die Unanke folgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als bes schunkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, diesen, den Willen Anderer, zu unserm Willen machen:

So find wir fcheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Anfang waren.

Doch wie fich auch unser Dafein beschränke, es lebt ein Befen, bas uns über alle Engheit bes Moments, über allen Biberfpruch bes Geschickes hinaushebt, bie Elpis:

3hr tennt fie wohl! Sie wohnt in allen Bonen; Ein Flügelichlag und hinter uns Aconen.

Dies ift bie eigene Confession bes Dichters, wie er ben Lebensgang bes Menfchen, auch seinen eigenen, angefeben.

Der Damon und die Tyche mit ihrer Wechselwirfung find im Leben des Gingelnen schwer zu trennen. Man tann die Außenseite eines Lebens analystren, man fann die darauf einwirfenden

Umftande bergablen und doch erflaren fie nicht, mas fie erflaren follen, Die Gigenthumlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihrer Berfaffung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bilbung, bas mintelbaft gelegene Saus ber Eltern, Die Stimmung bes Jahrhunderts, Das Alles macht Gothe nicht begreiflich, benn biefe allgemeinen Botengen maren für Taufenbe diefelben. Erft bie individuelle Aneignung diefer fogenannten Ginfluffe gibt ihnen ihre Bebentung. Und boch ift es richtig, daß ohne fie bas Individuum auch nicht, mas es murbe, hatte werden fonnen. Die Thebe behauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Turfen ftebt fein homer auf; ber icone Jonifche himmel allein ift nicht Die Urfache folder Bilbungen; allein unter bem Rorbvol ift auch fein Somer gebentbar. Und fo muffen wir bei Bothe gugeben. daß von Außen feiner dichterischen Entwickelung Bieles barmonifc entgegen fam bis auf jenes fogenannte Bartengimmer im Saufe feiner Eltern bin, von wo man über Garten und Dacher hinfort fast bis nach Sochst feben tonnte und worin der Rnabe gern mit bem Gefühl ahnungevoller Ginfamkeit verweilte, bas Treiben ber Nachbarn in ihren Garten belauschend, das Rollen der Regeltugeln vernehmend, das Beranziehen der Gemitter beobachtend. In diefem Bimmer, welches ben fehlenben Garten er fegen mußte, brutete bes Dichtere junge Seele, weil fie eben eine bichterische mar, mabrend ein anderer Anabe in bemfelben Rimmer vielleicht gang anders empfunden haben murbe.

Wichtiger als folche Localumstände find nun unftreitig die Bersonen, mit benen ein Rind in Berührung gefest wird. Gothe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierüber eine ausführliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernftes Führen, Bom Mütterchen die Frohnatur, -Und Luft zum Fabuliren.

Bu dem ernften, ordnungsliebenden Bater und der fcon burch ihr Alter den Kindern viel naher stehenden acht mutterwisigen Mutter hatte Gothe hier wohl noch der ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unftreitig einen großen Ginfluß auf ihn übte, deren berbe hohbeit ihn in den Junglingsjahren oft beherrschte, ja ihm die Trennung von der geliebten Lilli auferlegte.

Der Bedantismus des Baters ift mohl öftere übertrieben worden. Bir haben fo eben eine fleine Schrift von Dr. Beif. mann über Gothe's Anabenzeit erhalten, woraus erfichtlich ift. bif ber Bater in vielen Buncten gar nachfichtig war und manche Seiten bes Unterrichts, ben er felbft ertheilte, nicht ohne Sumor bebandelte. So mußte der Bolfgang g. B. ben Stoff gu Lateis nifden Exercitien aus bem Leben, aus ben Borfallenheiten bes Lages entnehmen. Bir finden ein Gefprach gwifden Bater und Sohn mitgetheilt, worin ber lettere mit in ben Reller gebn gu burfen bittet, bas Auffullen bes Beines zu feben, aber auch ben bei einem Reubau bes Saufes einige Jahr guvor gelegten Grund. fin wieder beaugenscheinigen ju tonnen. Der Bater nimmt ibn mit. Es entfpinnt fich ein Gefprach über die Grundfteinlegung, über die Beine; es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gefcherzt und zulest gibt ber Bater bem Sohn ein Stud Bolg gum Andenten an das Gefprach, verfichernd, es fei aus dem Maftbaum bes Schiffes, mit welchem Columbus Amerita entbedt babe. Dug man nicht gesteben, daß ein folch' Lateinisches Ezercitium, welches Beinfüllen, Bausfundament und die That des unfterblichen Genuefers in einen heitern, ungezwungenen Bufammenhang bringt, einen poetischen Charafter bat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch universelle bezeichnet. Es kann barüber kaum ein Streit stattsinden, wenn auch andere Ramen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Beriode. Für die Begrenzung dieser Berioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. Ich glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugende, Mannes und Greisenalter eng zusammensallen. Man könnte mich als Philossophen in Berdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. Rein, von solcher Gewaltthat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhält sich wirklich so. Es läßt sich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, jene Wendepuncte in Göthe's Leben markirt haben. Nimmt man zu jenen Lebensaltern noch das vorbereitende der Knabenzeit

hingu, so haben wir in Göthe's Leben eine seltene, wahrhaft normale Entwidelung ber Altersstufen vor uns. Die Liebe zu Gretchen beendete mit ihrer Katastrophe sein Knabenalter; der Uebergang nach Beimar sein Jünglingsalter; die Berbeirathung mit der Bulpius während der Invasion der Franzosen und die in diesen Jahren beginnende kritische, zur Prosa geneigte Zuräckgezogenheit sein Mannesalter; der Abschluß des zweiten Theils des Faust, nachdem er alle Genossen seiner Jugend, alle Freunde und Mitstrebende seines Mannesalters, ja den einzigen Sohn selber überlebt hatte, sein Greisenalter.

Die erfte Beriobe, Die naturaliftifche, rechne ich bis 1779. Sie war die Beit feines Erfindens. Saft alle Aufgaben feines Strebens brangten fich mabrend biefer Beriobe bervor. Selbft Wilhelm Meifter ward 1778 begonnen, 3phigenie 1779 in Brofa niedergefdrieben. Spatere Erfindungen, wie bie Ranfitaa, blieben unausgeführt ober Fragment. Die natürliche Tochter tam nicht über ben erften Theil ber projectirten Trilogie binaus. bie Achilleis nicht über ben erften Gefang. Alle aus ber Revo-Iution ftammenden Stoffe waren nicht mit feiner primitiven Inbividnalität verwachsen, hatten für ihn nur einen fecundaren Charatter. Den Stoff bes Tell gab er an Schiller weg. Erfinden fonnte er auch im bochften Alter noch, allein bie Luft und Ausbauer gur Ausführung blieben gurud. Edermann ergablt uns ein intereffantes Beifpiel feines Improvifirens. Die Seinigen waren in die Oper gegangen, tamen nach Saus, lobten Rofe fini's Rufit, verwunichten aber ben Text. Es war ber Rofes. Gothe pries fie gludlich, bag fie vermochten, Unfinn gu feben und Bernunft gu horen und entwarf fofort ben Blan gu einer auch bramatifch befriedigenden Darftellung ber Geschichte bes Bofes. Die erfinderifche Jugendzeit murde von Gothe felbftbewußt in bet Reife befchloffen, bie er 1779 mit bem Bergog nach ber Soweiz machte. Gothe hatte zwar, nach mannigfachem Umbertaften, fcon 1775 in Beimar ben feften Bunct gefunden, bem er nun fein Lebelang treu blieb, allein in ben erften Jahren braufte Det junge Doft oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialifche Bilbheit, Ueberfedheit, bis jene Reife ein Bendepunct mard, die abenteuerliche haltung abzustreifen und in den ernften Ton

bes Mannesalters überzugehen. Er wie der herzog hatten eingesehen, bag bas Brutalifiren ber Bestialität im Menschen, womit fie es eine Zeitlang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man aber bie Ratur gum Ibeal, zur Idee hinausgehen muffe.

Das Mannesalter rechne ich bis jum Jahr 1810. Gothe bilbete wahrend beffelben bie Bollendung ber Form gum reinften Abentismus aus, weshalb auch bas Berhaltnif ju Italien als Bunfd. Sebufudt, Genug und fruchtbringenbe Rachwirfung ben Mittelbunet biefer gangen Beriode ausmacht. Gothe führte barin feine größten poetifchen Berte aus. Er erreichte im Drama ale ber bodfen gorm aller Boefte nun erft bas Schonfte in ber Inbigenie, im Taffe, in ber naturlichen Tochter. Er errang im reinen Evos, in Berrmann und Dorothea, wie im focialen Evos, im Roman, im Reifter und ben Bablverwandtichaften, ben Breis. Er arbeitete ben Rauft bem erften Theil nach vollftanbig und vom zweiten bie Belene aus. Genug, er wurde als Dichter fertig, benn felbft bie Banderjahre murben icon 1807, noch vor ben Bahlverwandifchaftn, angelegt, und die einzelnen Ergablungen berfelben im Gothaer Dementalender mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich murbe Gothe mit fich während diefer Beit fertig und 1810 befchloß er feine naturwifenicaftlichen Entbedungen mit ber Berausgabe ber Farbenlebre.

Relativ war Gothe alfo ansgelebt. Er war jum Greife geweben. Allein nun entftand ein eigenthumlicher Regenerationswocef in ihm. Bedenten wir ben troftlofen Buftand, in welchem Bentichland fich befand und wie nun Die einen in bas Mittelalter jmud, die andern in die blane Butunft hinausschwärmten. Dan bunte felbft für ben Untergang ber Deutschen Literatur fürchten. In biefer Debe ging Gothe auf fich felbft gurud; in feiner Bio. graphie grub er bie Burgeln auf, die ibn gu einem fo ftolgen Bann in unferer Literatur hatten empormachfen laffen. Benn Imand feine Biographie fcreibt, ift es wohl immer ein Beichen, baf er mit ber getiven Theilnahme an ber Geschichte Baffenftillfant gemacht, bag er ans ihren Rampfen berausgetreten, bag er einfam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapoleon fcrieb feine Demoiren, als er auf St. Belena nichts Befferes an thun hatte. Steffens farb mit bem legten Bande feiner Biographie. Gothe ergablte die feinige nur bis zu feinem Uebergange nach Beimar, b. h. nur feine Jugendgeschichte a bas poetische Moment aller Biographie und verfüngte ban fich felber. Und nun fam ibm die Reit au Gulfe. Die Serrich. ber Arangofen marb gefturgt. Deutschland athmete wieder auf. E Bolfer ergingen fich in ben reizenbften Doffnungen, Die Rurft foggr machten ibnen vielfagende Berfprechen. In diefer milb Friedenssonne begann Gothe, den wohlverdienten Selbstgenuß f nes Rubmes, Die Wirkungen feiner Thaten zu fchmeden. murbe theilnehmender als je und knupfte vielseitige, weitlauf Berbindungen. Gin eflettifcher Universalismus erhielt ibn beftanbiger Thatigfeit. Die Jugenblichfeit bes Sinnes erregte ibm wieber die Iprische Stimmung, in welcher immer feine grof Macht gelegen. Er bichtete ben Beftoftlichen Divan. Ja, er lief in biefer Rachjugend noch einmal mit aller Gluth ber Leidenfche und mard eben fo geliebt, übermand fich aber, ber Burbe b Greifes die volle hingebung an den Nachfrühling des Berger nicht gestattend, wie das Gebicht, Die Trilogie ber Leibenschaf uns ein fcmerglich erhabenes Bilb feines Rampfes gibt. Da ta die Julirevolution. Zwar fab er fie nicht fo fchwarz an, a Diebuhr und Degel, Die ein Burudfinten Guropa's in eine chaotisch barbarischen Buftand burch eine noch allgemeinere Erneuns ber Greuel der erften Revolution fürchteten. Er blickte klarer a der hiftorifer und Philosoph, weil er gerade die Frangofifche Buftande ber Reftaurationszeit mit innigerem Intereffe verfolhatte. Dennoch mußte er fühlen, wie biefe Revolution für vie Dinge einen ihm fremben Daafftab mitbringe. Diezu fam b Tod bes Sohnes, ber in bem von ihm fo geliebten Italien far Bothe gehörte zu ben ftarten Charafteren, welche ber heftigfte Gemuthserschütterungen durch bie Arbeit Berr gu werden fuchet Er warf fich in die Beendigung bes zweiten Theile des Fauf feine bochften Ideen barin teftamentarifc nieberlegend. er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er ftarb nicht parabt mäßig, wie Bapfte und Raifer, aber, harmonisch mit feinem Streben als der Tod ihn ju umwölfen begann, mit bem Ruf nach Licht Erfte Periode.

Der geniale Raturalismus.

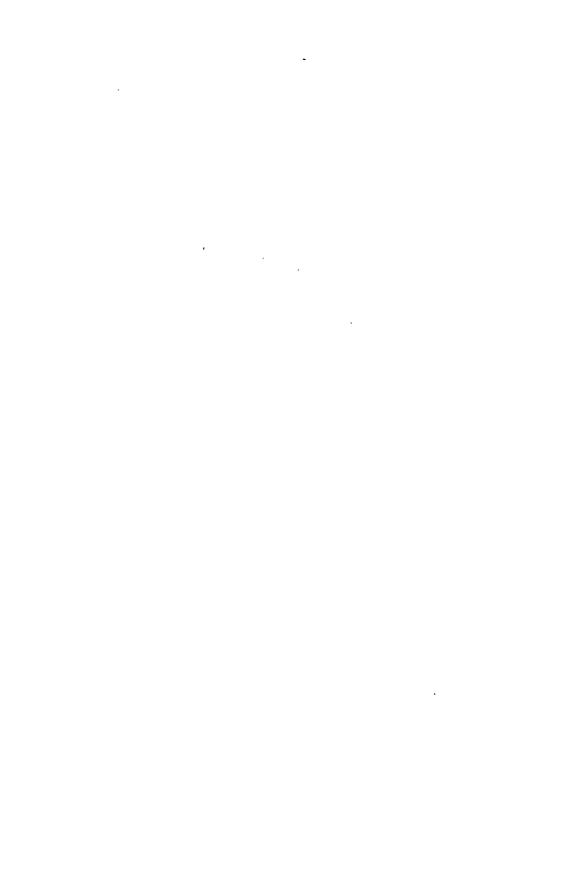

# Die Spochen in Gothe's erfter Periode.

Geben wir nun auf bie Analpfe ber erften bichterischen Beriode des Gothe'ichen Lebens ein, fo muffen wir gunachft erlaren, weshalb wir fie bie naturaliftifche genannt baben, em ein folches Bort bleibt boch immer in Berhaltniß zu bem unnigfaltigen Inhalt, welcher barunter fubsumirt wird, nur ein mbolifcher Ausbrud. Bothe mußte von ber Cultur gur Raur und von biefer jum 3 beal, vom 3beal endlich jur 3 bee tifdreiten. Das mar fein Gang. Raturalift foll baber bei m nicht beißen, er fei ein Raturbichter im Sinn des Tauben-Affechters Siller ober neuerer Bandwerter, befonders Schriftfeger, e fich auf Die Poefie verlegten, gewesen. Ja, nicht einmal im inn des Bolfsliedes, bas wir in feinen früheren und mittleren itufen auch zur Raturpoefie rechnen, konnen wir ben urfprungden Gothe einen Naturdichter nennen. Er war eine Ratur nd jur flarften, allfeitigften Auffaffung ber Ratur vorzüglich Mgeruftet, allein er mußte fich erft durch den Buft ber. Cultur indurcharbeiten, bevor er fich und bie Ratur erkannte. Dies Hidfal theilte er mit bem ganzen vorigen Jahrhundert und pir durfen nur an Franfreich benten, um in Boltaire die Satire uf die Gebrechen der Cultur, in Rouffean den Etel an ihr plaftifc ettorpert zu feben. Der Ausgangspunct Gothe's mar daber bie Liche Mitgift aller trabitionellen Bilbung.

Diese ward ihm im elterlichen Sause zu Theil. Die Familie Us eine altreichskädtische, patricische bewahrte an sich schon einen Isshidtlichen Charafter. Der Bater Gothe's aber mit seiner Ordnungsliebe, mit seiner Lehrhaftigkeit und mußefreien Stellu konnte als ein besonderer Repräsentant der Cultur gelten. Diunge Wolfgang hatte keinen Bruder; er besuchte keine Schulfand sich daher viel auf den Umgang mit älteren Bersonen ar gewiesen, die ihm denn die Summe ihrer Lebensersahrung süberliesern, ihm an ihren Kenntnissen Geschmad beizubring nicht säumten. Er hat uns einige derselben in seiner Biograph portraitirt und wir dürsen wohl nicht zweiseln, daß diese Oles schlager, diese Huisgen, nachhaltig auf den Knaben einwirkte Wie mußte ihm zu Muth werden, wenn der eine dieser Bedat ten, auf einem Auge blind, auch noch das andere zudrückenl seine Keden gern mit der Versicherung schloß, daß er auch i Gott noch Fehler entdece!

Das Zeitalter reagirte machtig gegen bie Uebercultur, i Die es hineingerathen mar. Die bolbe Geftalt bes gottgefcaf fenen Menfchen fing an, gegen ihre Berfargung in Schoofweften Allongenperuden, Reifroden, Quaftentleidern fich ju ftrauben Das Erbbeben gu Liffabon feste ben optimiftifchen Egois mus der damaligen beiftischen Beltanficht in große Befturgung Dan tonnte es nicht faffen, daß die Ratur dem eultivirte Menfchen folche Ungelegenheiten bereiten, daß fie ohne Erlaus niß, ungefragt, über Racht, ploglich eine Sauptftabt umftunge burfe. Dan war beimlich geneigt, Suisgens Meinung ju fet baß man auch in Gott Fehler entbede. Boltaire's Gedicht, 1 desastre de Lisbonne, marb ber Ausbruck bes Stepticisme Aber auch Friedrichs bes Großen Eroberun Bieler. Schlefiens wirfte revolutionirend auf die Gemuther. Der Roni eines fleinen jungen Staates ftort bas Europaifche Gleichgewich erobert mit ichwachen Uniprüchen Schleffen, behauptet fich gest Deftreich, Sachsen, Rugland und Frankreich und endigt fein Rampf unter dem begeisterten Buruf allgemeiner Bewunderus Archenholz befdreibt ben fiebenjährigen Rrieg. Dan überfe ihn in's Lateinische. Man liest ihn auf ben Schulen, als et Preußische Epopoie. Was jenes Erbbeben für die im fcblech Sinn teleologische Raturauffaffung, bas mar jener Rrieg für 1 politifche Mattigkeit, in die man hineingerathen. Beibe hat1 einen fie burch und burch erschütternben Stoß empfangen.

Die Emancivation von der traditionellen Cultur entwickelte fic bei Gothe auf eine nicht ungefährliche Beife. Da er in feiner Saule ben Beltlauf im Rleinen fennen lernte und verhaltnife mafig, bei allem Lernen, boch mehr Zeit übrig batte, als Rinder. bie in ber Schule Stunden lang ftill figen und ju Saufe, ber aufaegebenen Arbeiten halber, wieder ftill figen muffen, fo fchlenberte er viel umber und fnupfte jufallige Befanntschaften an, wie mit fenem Anaben, ben er Pplades nennt und mit beffen Ca-Die Mutter mochte binter bem Ruden bes Baters fo manche Freiheit, Die ber Sohn fich nahm, begunftigen. Rreife jener Befellen machte fich Gothe in Birthebaufern bei einer Alafche Bein eine vergnügte Stunde. Als bas Gelb knapper wurde, benutten jene Gothe's Talent gum Dichten, burch Gekgenheitevoeften Mittel berbeiguschaffen. Das erfte Mabchen, bas einen tieferen Ginbrud auf ihn machte, Gretchen, mar ebenfalls in die Gefellichaft jenes Rreifes halb problematischer Buriche ver-Um bes Rachts unbemertt außer bem Baufe fein zu tonnen, hatte ber Bolfgang fich fogar heimlich einen Bausichluffel machen laffen. Allein wie unvorsichtig und tabelnewerth bies fein mochte, fo ift boch gewiß, daß die Bunctlichkeit, die Chinefische Beinlichkeit bes Baters einen folden Antagonismus bervorrufen mußte. Gothe ergabit uns manche Buge feiner Confequeng, welche Rutter und Rinder in der That oft auf eine harte Brobe festen, wie wenn er, mochten fie auch baran vor Langerweil erftiden, einen gangen Binter hindurch Bremers vielbandige Geschichte ber Bante Abende borlas.

Weil nun aber die Cultur in das Unmaaß hineingerathen war, darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch die Reaction, am Busen der reinen Ratur ruhen zu können, in's Maaßlose ging. Dies war der Titanismus, zu welchem Göthe im Gegensatzur genießenden Bildung, thatsüchtig, schöpfungsluftig, alls mälig vordrang. Die vorgefundene Welt, das Product der Gesschichte, relativ vergessend, wollte er der reinen Freiheit huldigen, die nur von sich, von ihrem Selbstbegriff aus, rücksichtslos, ihr Dandeln sich entfalten ließe. Der abwechselnd in seinen Gegensläsen hervortretende Dualismus von Hingebung an das Ueberslieserte, an das vom Moment Gebotene, und von Trop gegen Wosentranz, Göthe u. seine Werte.

bie Gefdichte, von Grimm gegen ben 3mang, ben eine Bergangenheit uns auflegt, ift bas Befen ber erften Gothe'fchen Beriode. Er mar aber für bas 3deal bestimmt. Die Bildbeit, Rubnbeit des revolutionaren Unmaages tonnte ihn nicht befriedigen, fo wenig als die Reproduction und nachahmende Fortfepung der geichichtlich gewordenen Literatur. Daber feben wir in ibm die Reaction gegen beide Extreme entfteben, allein noch nicht in der positiven Gestalt idealer Runftwerte, fondern erft in der negativen Form ber Gronie. Er wandte fich gegen die Ausartung bes Gefühls in Sentimentalität; aber auch gegen den baaren naturalismus, ber uns gern wieder in einen paradiefifchen Ruftand gurudverfest und die Nactheit der Ratur ale ein Erfcheinen in puris naturalibus genommen hatte. 3m Pater Brei fpottete er der Empfindelei, im göttlichen Baldteufel der Abamitischen Ra-3m Triumph der Empfindsamkeit machte er ben Mythus der Proferpina jum Mittelpunct d. h. die Unschauung des Schicksals, wie es ben Einzelnen, fei er noch fo machtig, fei er göttlichen Geschlechte, fei er zwischen den obern und untern Bottern in die Mitte gestellt, dennoch bezwingt. Diese ironische Erhebung über alle Maaklofigkeit des Genießens wie des Thuns, bes Leibens wie bes Schaffens, verklang junachft in bas rein mufifalifche Element bes Liederfviels, bis ber Dichter noch einmal alle Momente Diefer Entwicklung, alle Stufen, Die er burchschritten, alle Geftalten, Die feine Phantafie nacheinanber geboren, in Ginem großen Gemalbe jufammenfaßte. ber Egmont, der im Egmont den Gog, im Bradenburg ben Berther und Clavigo, in Clarchen Lotte und Marie, in Alba den Carlos verklart wieder erscheinen ließ. Dies Drama warb von Gothe noch vor feinem Uebergang nach Beimar concipirt, je boch erft in Italien vollendet. Es mar feine Rudfehr zu feinen Anfängen und zugleich feine Erhebung in die ideale Sphare. Ge ftellt den Abschied von den erstern, den Uebergang in die lettere als Einheit bar. Bothe, nachdem er die Sclaverei der Cultur abgeworfen und aus dem Jungbrunnen der ewigen Ratur Die Biedergeburt getrunten, begriff boch, bag er, ale Runkler, bei der Ratur nicht ftehen bleiben, vielmehr über fie, wie die Griechen, jum 3beal binausgeben muffe.

# Die Aufänge der Gothe'ichen Dichtung in Frankfurt und Leipzig.

Der Menich tann in feiner Rindheit noch nicht wiffen, wozu a beftimmt ift. Er muß fich erft unbewußt, unbefangen eine Beit hindurch entwickeln, er muß fich erft für fich und Andere gur Begenftandlichkeit gebracht haben, bevor er, mas er fei, ju fagen wife. So tonnte auch Gothe, daß er ein großer Dichter werden wirbe, nicht wiffen. Erft allmalig tonnte er feiner Göttergabe Erft die That tonnte ibm Gewißheit verleiben, inne werben. daß fein Drang nach poetischer Productivität ein achter fei. Go finden wir ihn denn anfänglich der Rachahmung der damals nuftergiltigen Schriftfteller, wie des Baters Bibliothet fie ihm m Bebote fteffte, ohne Reflexion hingegeben. Da er die Bibel fleifig las, fo nahm er einen feiner erften Stoffe aus ibr. war die Gefchichte Sofephs. Und ba ein junger Denich in dem elterlichen Saufe, ein Rundel des Baters, balb blodfinnig, fich gern bictiren ließ, weil er fich baburch in die glückliche Zeit feiner akademischen Jahre und ihrer heftschreiberei gurudverfest fulte, fo dictirte er diesem darauf los, wodurch denn ein ziemlich ftarter Band entstand. Diese Geschichte Josephs, Des verfiomen. vertannten Bruders, mar aber in Brofa verfaßt, gleichwie ein Roman unter mehren Geschwiftern, den er fich erfand, in ihrer Correspondeng verfdiebene Sprachen angubringen. Seine erften eigentlichen Gedichte, bei benen ber Bater febr auf den Reim hielt, maren geiftlichen Inhalts. Manche berfelben machten bei ben Bermandten ein besonderes Glud, dem es wohl jugufdreiben, daß eines berfelben, die Bollen fahrt Chrifti, 1765 oder noch fruber, fich erhalten bat. Bir feben barin bertommliche Bedanten, topifche Bendungen, aber mit vieler Gemandtheit und rhetorifder Rraft vorgetragen. Auch Unafreontifche Lieder fammelte er, von benen wir une, ba feines derfelben aufbewahrt worden, wohl eine abnliche Borftellung der Rachahmung feines Mufters machen konnen. Seine poetische Gigenthamlichfeit fcmapte er jest nur in ber Ungebundenheit von Rahrchen aus.

Die Liebe zu Gretchen, die für ihn fo fchnell, so gewalts sam und schmerzlich endigte, daß er, auf sein Bimmer abgehentt, den Jubel und Donner der Raisertronungsfeierlichkeiten bariber vergaß, entwickelte in ihm keinen Liederchklus.

Gern mar' er, fich jum afabemifchen Lebrer auszubilbert, nach dem damale aufblühenden Göttingen gegangen, ber Bater aber fandte ibn nach Leipzig. Sier gewann er, einem anderet Idiom und einer andern Lebensweise gegenüber, die erfte fritifee Befinnung über fich. Er lernte in ber Lecture unterfcheiden. Er nahm an den Uebungen Theil, Die Bellert für Die finliftifce Ausbildung ber Studirenden veranftaltete. Er befuchte ein ahnliches Collegium bei Profeffor Clobiue, ber ihm, mit Ausnahme ber Luna und ber lofen Gefellichaft von Amor und Benus, ben Gebrauch ber antiten Mythologie verleidete und bafur eine pon antiten Phrafen und Bortern wimmelnde Rraftsprache empfahl. Unstreitig ward Bothe dadurch vor leeren mythologifchen Remis niscenzen bewahrt und mehr auf die Sache bingelentt, wenn er auch das Einseitige der Bruntverfe des Berrn Brofeffors balb. fort hatte und daffelbe mit einem Gedicht, welches er an bit Band in einem ber Ruchengarten Leipzigs fchrieb und bas ibm, als es verbreitet ward, manche üble Folgen trug, felber verfvottett. Er knupfte mancherlei Umgang an, befonders mit Bebrijd, dem hofmeifter des Grafen von Lindenau, ber ihm bie befferen feiner Gedichte zierlich abschrieb, fie mit Fracturuberfdriften und fymbolifchen Schlugvignetten verfah und fo ben jungen Boekn fich felbst in einer gewissen Entfremdung von fich und objectiven Werthichatung anschauen ließ.

So kam Göthe zu einer gewissen literarischen Gultur. Allein wir mussen gestehen, daß sie nicht sehr tief drang. Auch Göthe's Liebe zu Annetten, einem Mädchen in einem Gasthause, war nicht so voll und ties. Er qualte das arme Kind mit Gises süchteleien und Reckereien, bis es ihm verloren ging und er nus die Unart seines Betragens schmerzlich fühlte. Alles, was er Leipzig producirte, verrieth noch nicht den großen, umfassende Genius und hatte wenig von der ersinderischen, allseitigen Bhantasse an sich, die er als Knabe in den Mährchen gezeigt, welche

wohl zu erzählen pflegte. Da ber Dichter in ber Bbantafie eben die ibn frecififc charafterifirende Birtfamteit befigt, fo muß fie auch bei ibm fich querft bervorthun. Das Dabreben ift bie Dichtung. in welcher alle Schranten ber verftandigen Birflichfeit aufgehoben find. Für die weiche Rinderphantafie, welche mit den objectiven Grenzen ber Belt noch unbefannt ift, muffen wir bas Sviel mit benselben, die Unbedingtheit des Berfahrens, als angemeffen an-Die Bhantafie ber Rindervölfer ber Menichbeit, ber ertennen. Reger, Grönlander, Ramtichadalen, verfährt noch fo. bie bobere Dichtung wird fich dem Traum bes Dabrchens nur überlaffen konnen, infofern fie ihm einen allegorischen Reig mitgibt, beffen Abfichtlichteit jedoch wieder nur zu leicht bie Raivetat der Darftellung beeintrachtigt. Die romantische Schule hat uns gezeigt, wohin die pointirte Mabrchenhaftigfeit führen Mus ihrer Mondicheinbeglangten Baubernacht trat endlich die Fragge und Grimaffe bes Spufes bervor, in den eine fo traftige Bhantafie, als die eines hoffmann, julest fich auflofte. Bothe bat als Dichter eigentlich nur einmal, in ben Erzählungen ber Ausgewanderten, ein Mabrchen gedichtet, benn bie neue Relufine bat er icon in Sefenbeim ergablt und, in die Banderjahre aufgenommen, fchlagt fie bereits, bem gangen Cotlus ihrer Enablungen gemäß, in bas Rovelliftifche über. Er bat uns in feiner Biographie, Bb. 24, unter bem Titel: ber neue Baris, ein Anabenmabrchen, felbft eine Brobe gegeben, wie er als Ainderdichter mit bem toftlichften Sumor und der pracifeften Bhans tafie zu ichalten gewußt bat. Dies Dabreben mit bem geputten Anaben, mit ber Gartenmauer unter ben Rußbaumen, mit ber Bforte, Die nur dem recht Bunfchenden und Burbigen fich aufbut, bem tatholischen Bförtner, ben brei Göttinnen in rothem, gelbem und grunem Rleibe, dem niedlichen Rammermadchen Alerte, die er auf feinen Ringerspiten tangen lagt, mit bem feltfamen Garten, beffen Bege mit blauem Sand bestreuet find, mit ben bald Rarcif, bald Baris rufenden Bogeln u. f. w., es ift ein wahrhaftes Mahrchen, bem es auch nicht an einer gewiffen Sinnigfeit fehlt, Die man nur nicht mit Gofchel im erften Band seiner früher erwähnten Schilderungen haartlein und aus des Dichtere fpaterem Leben heraus muß auslegen wollen.

Blidt man auf bies Mabren, fo zeigt fic darin eine fo arolie bichterifde Freiheit, bag bie Lieber, welche Githe in Leipzigals Text mufitalifder Compositionen von Breittopf in Angles fechen lieg und die mithin fein alteftes noch ohne feinen Ramen veröffentliches Bert ausmachen, bagegen offenbar gurudfteben. Dies Leipziger Lieberbuch hat eine gewiffe unangenehme Arubreife, Meltlichfeit. In Die warmen Tone mifchen fich talte. Gine voreilige Erfahrung, wie fie bem Sunglinge nicht gerabe au wunfchen, burchfröftelt viele Berfe. Gothe felbft gefteht, bag Rinder in großen Stadten oft im awölften Jahre wiffen, wobon bie Eftern noch nicht einmal eine Ahnung baben. Dit biefem fühlfinnigen Ton Rimmen die beiden Dramen, welche wir aus ber Leipziger Beit amifchen 1766 bis 1769 übrig haben, vollfommen überein. Der Form nach find fie gang im Bufdnitt bes Frangofischen Theaters mit feiner Ginheit von Ort, Beit und handlung in Alexandrinern verfaßt. Gothe hatte bas Frangofifche Theater fcon in Frankfurt tennen gelernt, befonbere als ber Ronigslieutenant Thorane ju großem Berbruß bes Ordnung und Rube liebenden Baters in beffen Saufe wohnte. Er batte Corneille, Biron , Molière gelefen , er hatte Corneille's Lugner überfest. Bene Dramen haben baber von biefer Seite gar nichts Gigenthumliches. 3hr Intereffe ift nur ein ftoffartiges, biographifches. Das erfte im Gefdmad ber bamale noch beliebten Schaferfpiele, bie Laune bes Berliebten, mar ein Refler bes Schmerges, ben Gothe empfand, ale er burch fein ungeberdiges Betragen fich um die Gunft ber fconen Unnette gebracht. Bas er fonft im lyrischen Gedichte that, bas, was ibn freute ober schmerzte, epigrame matisch und epitomatorisch in Berfe zu faffen, bas that er and hier. Er legte eine bramatifche Beichte ab. Ein Schäfer Eridon qualt feine Geliebte Amine burch Giferfüchtelei. Gine andere Schäferin Egle weiß ihn, der außer fich darüber, bag Amine ju einem Tang gegangen, ju einem Ruß ju verloden. Inbem er nun von Egle, barüber gescholten wird, erkennt er in ber eigenen Unschuld, mit welcher er fie gefüßt, auch die Unschuld feiner Amine und das Stud endigt mit allgemeiner Rufriedenheit.

Es ift so einfach, daß wir tein Wort zu seinem Berftande niß zu verlieren haben. Schwieriger ift das zweite Stud, die

Ritschuldigen. Laffen wir und erft seinen Inhalt betrachten, ete wir nrtheilen. Ein Gastwirth hat seine Tochter Sophie einem Trinfer und Spieler Soller verheirathet. Ein früherer Bewerber Sophiens, Alcest, kehrt in das Wirthshaus ein und reizt den Wirth durch Empfangen und Absenden von Briefen zur größten Rengierde auf. Die Berührung Alcestens mit Sophie erregt in ihnen ihre alte Reigung und sie verabreden auf die Racht eine Zusammenkunft, während die Frau den Mann auf einem Ball glaubt und Alcest ebenfalls diesen zu besuchen simulirt. In der Racht kommt nun Soller, der von Spielschlen gedrängt wird, die Cassette Alcestens zu bestehlen; der Wirth kommt, aus seinen Bapieren einen Brief, der ihn interessitt, wenn auch nur zur Lectüre zu nehmen; aber es kommen auch Alcest und Sophie zussammen und, sich gegenseitig auf ihren Schleichwegen ertappend, durfen alle, der eigenen Schuld bewußt, die Andern nicht Krenge richten.

Diefe Bandlungen, unbefugte Ginficht fremder Baviere, Dies berei, nachtliches Rendezvous einer verheiratbeten Frau, find zweifelsobne radicale Gemeinbeit. Es ließe fich jedoch wohl eine Bebandhung benten, wie bas Luftiviel fie nicht felten gibt, burch welche man fich mit biefen Bandlungen in fo weit vertruge, bag fle mehr ben Charafter ber Thorheit befamen. Das ift bier jeboch nicht ber Fall, fondern es ift die table Reugier, der fraubulofe Diebstahl, Die unerlaubte Untreue. Doch jenen Sall gefett, daß ber Eindruck folder Sandlungen nicht moralifch abfosend, vielmehr tomisch auf uns wirkte, so bleibt doch ber Soluf ale ethifch unverdaulich jurud. Das Schone ift an und für fich mit bem Guten und Babren ibentisch und tann nur inbiern mit feiner vollen Dacht wirken, als biefe Identität von ber Runft micht verleugnet wird. Dier aber feben mir ichlieflich die gemeine Gefinnung ohne allen höheren Bezug recht zufrieden damit, daß Alle gemein find. Sie tommen Alle mit einem blauen Auge davon, weil jeder dem andern: auch du bift, nur in anderer Beife, wie ich , erbarmlich! zurufen tann. Diefer Schluff, ftatt heiter zu verfohnen, ftogt uns von fich ab. Gothe in feiner Biographie hat die afthetische Seite des Stude richtig beurtheilt, wenn er fagt, daß daffelbe amar im Ginzelnen ergone, im Bangen aber einen banglichen und buftern Ginbruck mache.

jedoch weiter meint, daß es, nur in barteren Bugen, ben dif lichen Spruch ausbrude, ben erften Stein auf ben Schubigen folle aufheben, mer fich felbft ohne Schuld fuble, fo ift bas wohl nicht richtig, benn, biefen Effect hervorzubringen, batte ber Ernt des Sittlichen ftarfer hervorgehoben werden muffen. 2016 Chrifie jenen Ausspruch that, fand eine Chebrecherin vor ibm, welche unmittelbar vom Tode bedrohet mar. Diefe Barte ber Straft bebt Chriftus auf, entläßt aber die Gerettete mit ber Dahnung bon fich, nicht wieder au fundigen. Benn Goller bagegen in ber schließlichen entente cordiale meint, daß fie am Ende woll Alle ungehangen bleiben murben, fo ift barin nur bie Rreube bes Leichtfinns fichtbar, fo bavon ju tommen und bie Schuld be Andern gludlich fur die Bergeibung feiner eigenen benuten # fönnen. Beder ift aufrieden, ben Andern aum Ditfculdigen # Diefe Bufriedenheit gerade ift es, Die uns moralif haben. verftimmt.

Allein nun bietet bies Gothe'fche Jugendwert eine ander Seite, welche die größte Beachtung verdient. Bir muffen el nämlich als einen Beweis ansehen, wie tief ber Jungling bereit in die innere Berrüttung ber focialen Buftanbe bineine geblict batte, um in einem Alter, worin ber Beift fonft fo gern gum Ideal fich aufschwingt, worin er eher ber Delpomene, ale ber Thalia bulbigt, einen folden Stoff gur Bearbeitung fich mablen Er felbft berichtet uns, wie er allerdings frubzeitig au fonnen. unter ber Oberfläche bes Lebens den geheimen Rrebaschaben in bem Innern der Familien erfannt habe; bier fei es ein Banterutt, bort ein Diebstahl, ba ein Chebruch u. bgl. gewesen, wodurch bas Bohl ganger Familien oft bem Ruin jugeführt worben. Binge man fo in ben Strafen und fahe bie geputten Menfchen und die ruhig daftehenden Saufer mit ihren glatten Borhangen, fo follte man glauben, es ftande Alles trefflich, mahrend nur ju oft unter ber gefälligen Außenseite Die fittliche Faulnif verborgen Bothe fundigte beshalb mit diefem Drama infofern feint Butunft an, als er barin fich als ben Beobachter und Darfteller der geheimen Entzweiung des Lebens zeigte.

Göthe verfiel in Leipzig zulett in ein wahres Siechthum, bas er auch noch nach Frankfurt mit gurud nahm. Er war un

leiriebiat. verqualt und wußte nicht recht, wo mit fich binaus. In folder reigbaren Stimmung tam er auf bie Religion gurud. die ihn ichon mehrfach befchäftigt batte und die ihn immer pon Reuem befchäftigen follte. Schon als Anabe hatte er fich einmal inen eigenen Gultus erfunden. Auf einem fcon ladirten Rotenpult des Baters hatte er aus Erzstufen und anderen Raturalien bott bem Bater und Schöpfer eine Art Altar errichtet; ein Raucherkerachen in einer kleinen Borgellanschaale batte er mit einem Brennglafe am reinen Strahl bes jungen Oftens angezündet und war bann gum Gebet bingefunten. Bei ber Wiederholung biefes Cultus fehlte ihm die Schaale; er ftellte die Raucherferze auf das Bult felbft und ba brannte fie, Die Ladmalerei verderbend, gu feinem Schreden ein. Der junge Briefter fürchtete bes Baters Rorn und fah in dem Greigniß jugleich einen Bint bes himmels, mit ber Improvisation einer eigenen Religion nicht vorwipig zu fein. Spater marb er von einem alten Geiftlichen, bem vieljährigen Beichtvater bes Saufes, berkommlich in ber Religion unterrichtet und auch eingefegnet, ohne bag er einen fonderlichen Bewinn für Berg und Beift bavon getragen batte. baf ber Protestantismus zu wenig Sacramente, eigentlich nur Eines, bas Abendmahl, habe. Bon der Beichte batte er es immer als einen Borgug des Protestantismus rühmen gehört, daß berfelbe tein betaillirtes Sundenbekenntnig verlange. ihm aber gar nicht recht. Er hatte gern, was er von Rehlern und Bergeben fich jum Bewußtsein gebracht, ausführlich gebeichtet und batte fich auch wirklich bagu gerüftet. Als er aber im alten Bufüßermunfter bem Gitterverschlag fich naberte, wo ber alte Geiftliche faß, und diefer ibn mit nafelnder Stimme anredete, vergaß er feines Borfates und fprach mechanisch eine gang allgemeine formel ber, empfing auch die Abfolution. Und eben fo genof er has Abendmabl ohne fonderliche Gemutheerregung; nur bie Borftellung qualte ibn, daß, wer baffelbe ohne Glauben genieße, fich felbft das Gericht effe und trinte. Dies war eine mehr peinliche, als erhebende und befreiende Stimmung. — Bon Leipzig sundgefehrt, machte er in Frankfurt die Befanntichaft bes frommen Frauleins von Klettenberg und ward durch fie zum Studium der Myftit hingezogen. Ja, er vertiefte fich in die Alchymie

und sein Arzt wußte diese Reigung, das Suchen nach einem Stein des Beisen, nach einem Elizier des Lebens, klüglich zu benuten. Daß Göthe in der Alchymie die Religion mit der Natur verknüpfen konnte, that ihm in seiner Bertrübtheit wohl und schaffte ihm über so manche Erscheinung der Geschichte ein überraschendes Licht.

Die Dumpsheit, Sppochondrie aber, deren Alpbruck fich auf seine Seele gelagert, sollte erft in Strafburg von ihm verschwinden. hier erft fing er an, größere Tiefe zu gewinnen, hier erft fich in seiner Rühnheit zu erkennen. hier erft sollte auch seinem Liebe der Ton des Bolksliedes fich anheimeln, der gerade in der Lyrif ihn zum größten Deutschen Dichter erhob.

Die Einwirkung der Frangofischen Sprache, ber höhern Kritik und der Englischen Poefie in Strafburg.

Als Gothe nach Strafburg tam, berührte er fich jum erften mal mit bem Frangofischen Geift, der bisher fo viel auf ihn eine gewirkt hatte, gang unmittelbar. Er fprach ein Babylouifches Frangofifch, gufammengefest aus Broden, wie er fie von Bebienten, Rutschern, Raufleuten; aus Bhrafen, wie er fie vom Theater; aus Bendungen, wie er fie von dem Baftor ber Frangofifch teformirten Gemeinde in Bodenheim, wohin er Sonntags, fon ale Bormand zu einem Spaziergang, gern gegangen, munblich gebort; aus Redemeifen, wie er fie von ben verschiedenften Schriftftellern ber Frangofischen Ration, von Marot und Ampot, von Montaigne und Rabelais, von Corneille und Molière gelernt hatte. Diefer buntichedige Apparat zeigte fich ihm nun im rafchen Bertehr bes Lebens nicht fonderlich brauchbar und bereitete ihn mande Berlegenheit. Gerade die Soflichkeit aber, mit welcher ber grangofe die Fehler und Incorrectheiten bee Fremden in feiner Sprache verbeffert, hatte für Gothe etwas Abstofendes. Der Frangose verlacht ben Fremben nicht; er tabelt ihn auch nicht birect; er wieberholt bas vom Fremden falfch Gesprochene noch einmal richtig. Gothe, ber immer etwas Intereffantes zu fagen glaubte und auf eine inhaltsvolle Antwort wartete, fand es balb unertraglich, ftatt einer folden nur eine Französisch gereinigte Auslage seiner eigenen Borte zuruckzuerhalten und gab es baher entschieden auf, jemals ein Ditglied der Französischen sprachfeligen Kirche zu werden. Diese Erfahrung hatte nun aber den Gewinn, daß er nun so liebevoller der Deutschen Sprache und Literatur sich zuwandte. Der Elsaß, voll von Denkmalen Deutschen Sinnes, Deutscher Art und Kunft, bot ihm auch hierzu reichlichen Stoff, der in Steinbachs gloriosem Munfter sich bis zur herrlichsten Ranisestation concentrirte.

Gothe follte in Strafburg feine juriftifchen Studien fortfeten, allein er trieb viel eifriger medicinifche, die ihm von der Ratur eine reellere Borftellung ichafften und tam burch fie befonbers mit einem Rreis von Medicin Studirenden in Umgang, ber ibn in vielfacher Beife forberte. Doch erwarb er fich juriftifche Renniniffe genug, um uch endlich einer Brufung zu unterzieben und am Gten August 1771 jum Doctor beiber Rechte promovirt Der Bater hatte auf eine gebruckte Differtation be-Bothe, obwohl er über bloße Thefen hatte bisputiren Munen, wollte boch bem vaterlichen Willen genügen. Er wählte Id baber aus ber Rirchengeschichte, in ber er beffer ale in ber Belthiftorie fich bewandert glaubte, ein Thema: daß nämlich ber Befetgeber nicht blos berechtigt, fondern auch verpflichtet fei, einen Cultus zu etabliren, an welchen bie Geiftlichen wie bie Laien fich tunge binden mußten, wie fie auch fonft als Brivatpersonen butber benten möchten. Durch fold ftrictes Rirdenregiment hoffte er bem Difftand ber Rirche einerseits gum Staat, anderfeits ju ben Gingelnen, ju begegnen. Denn ber Staat fürchtet immer, daß bie Rirche ihn beherrichen, über ihm fich erheben wolle, und ber Ginzelne fürchtet nicht weniger, burch fie in feiner individuellen Freiheit beeintrachtigt zu werden. Da nun wer boch eine fefte Ordnung fein muffe, fo bleibe nichts anders ibrig, um auch bie Rirche vor Billfürübergriffen bes Staates Die ber Gingelnen gu fouben, ale mit Strenge einen bestimmten Cultus festauseken. So glaubte ber Jüngling eine ber schwierigsten Brugen, Die uns eben jest wieber fo lebhaft bewegt, lofen zu tonnen. Die Geschichte ber protestantischen Rirche, in welcher Die

Territorialgewalt der Fürsten eine so große Rolle spielt, tam ihm für seine Ansicht mit zahlreichen Beispielen entgegen und de Bater war mit der Abhandlung auch ganz wohl zufrieden. Die Facultät dagegen hatte doch ihre Bedenken. Der Dekan liede den jungen Mann, seine Belesenheit, seinen Scharffinn, meint aber, er könne die Differtation, die ihn ja bei der Facultät sie länglich legitimirt habe, späterhin dem gesammten Publicum in einer ausführlichen Bearbeitung vorlegen. Und so blieb sie dem, zu Göthe's großer Freude, ungedruckt und er disputirte im über Thesen.

Indem nun Gothe gerade durch bie unmittelbare Beruhrung mit dem Frangofischen fich dem Deutschen naber zugewandt fabit, indem die Medicin ibm eine beutlichere Anschauung der Ram begrunden half, follte er noch eine völlige Umwandlung feine Beiftes burch ben Beariff einer boberen Rritit erfahren, wit fie Berber ibm verfonlich nabe brachte, ber fich aufallig eine Augenübels halber in Strafburg aufhielt. 3ch übergebe bier it geschichtlichen Gingelheiten, weil ich ungweifelhaft vorausfen barf, daß biefelben aus der allgemeinen Deutschen Literatus geschichte gegenwärtig find. Berbere Stanbhaftigfeit bei M Operationeversuchen einer Thranenfiftel ift befannt genug. Dette mar um funf Jahr alter als Gothe und hatte als Autobite eine viel energischere Gelbftfanbigfeit feiner Anfichten, als Giff, ber fich in einer gemiffen Laglichteit und Beichbeit berfelben fe fand. Gothe hatte noch gar feine philosophische Bildung mi Die Muftit, beren Befanntichaft er jedoch vor Berber gebein bielt, war ihm julest ein Surrogat bafür geworden. Derte dagegen mar durch Rant und Samann philosophisch burd gebildet und von letterem auch in Shatespeare eingeweiht worden. Samann hatte ibm flar gemacht, daß im Menfchen alle Rrift jufammenwirken mußten, etwas Tuchtiges ju produciren; Rant hatte ihn die Runft icharferer Begriffebestimmungen gelehrt und ihm vom Salz der Kritit zu schmeden gegeben. So batte bent ber Oftpreuße Berber von ber Boefie eine viel bobere Auffaffung als von einer Belt. und Bolfergabe, mabrend Bothe noch gang die durftigen Borftellungen der Leipziger Profefforen und ber Frangofifchen Aefthetiter, eines Boileau und Batteur, im Ropf

batte, bag bie Dichtfunft bas Bert einzelner feiner Ingenien, geschmachvoller Leute, phantaftereicher Genie's fei. Berber, burch ben Englischen Borganger Lowth gewedt, fab auch die Bebraifche Boefie als Bert eines Boltsgeiftes an. Das Alte Teftament, bis dabin ein Sentengenarchiv für die Erbauung, ein Complex von Beweismitteln fur die Bahrheit ber Dogmen, verwandelte fic baburch fur Gothe in eine Sammlung von Gefegbuchern, Gefdichtenberlieferungen, Dichtungen. Es murbe ibm menfcblich nabe gebracht. Berber machte ihn und feine jungen Freunde aufmertfam, auf die Boltelieber ju achten und fo murben Sandwerteburiche, Jager, Schnitter, Roblenbrenner, Solbaten u. f. f. auf einmal bobere Befen, weil auch aus ihrem Munde bie Dufe fich offenbarte. Dit bem Laufchen auf folche Stimmen ber Bolter mard aber auch ber Blid überhaupt auf die Bangheit bes Lebens aufmertfam und entbedte gang neue Schonbeiten in bem, was er bis babin aus einfeitiger Bornehmheit überfeben und gering geachtet batte. Berber entwöhnte aber Gothe auch von ber mehr ftoffartigen Auffaffung, mit welcher er die Berte ber Runft auf fich batte einwirten laffen. Er las ibm den Bicar of Batefield vor, ohne fonberlichen Bechfel ber Stimme, allein nit grundlichem Berftandniß, fo daß die Ginheit des Gangen um fo bedeutender bervortrat. Bothe fand fich nun oft von den Bendungen der Gefchichte überrafcht und außerte fich affectvoll bariber, wo benn Berder ihm feinen Mangel an Ginficht zeigte, nicht icon langft die Borbereitung ju folden Rataftrophen gemett zu haben. Er machte ibm begreiflich, wie Goldsmith mit bem funftlerifden Bewußtfein ber Rothwendigfeit ber Gegenfage und ihrer Auflösung gearbeitet habe und eröffnete ihm burch folche Abetifche Binte, wie burch feine Untersuchung über ben Ursprung ber Sprache, einen gang neuen Borigont. Berbers Biberfpruchs-Mmon und Berbheit im Schelten, fo liebenswürdig er auch wieber fein konnte, batten bamals für Gothe gerade etwas wohlthatig Reizenbes und es entspann fich mit ihm, ale er abreif'te, ein vielfach anregender Briefmechfel.

Durch herber, ber bie Englische Literatur außerordentlich boch hielt und ben feine Freunde wegen seiner Borliebe für Swift ben Dechanten an nennen pflegten, ward ber Gifer fur bas Stu-

auf das Lebhaftefte entgundet. Sife Territoriales für feine Stakespeare tennen gelernt. Bater w grofanberfegungen führten zu einer nahma Raculif melde, ohne durch die Form zu bestechen, ba Den 4 porteit teffe mehr für fich wirten ließen. Die Quibbles abe get und feinen jungen Freunden unglaublichen Spaf 1ē guber fereiften in Racherfindung abnlicher Abfurditaten, in geb fe amalität mit dem Bin ban alaman gir giralität mit dem Big der clowns insbefondere Leng peter Burgerthat, beffen eigenthumliche Gemutheart Gothe felbft nur fe bereitiges Bort whimein ie Bereiftes Bort, whimsical, ju fchilbern weiß. 3 pur Anfeben ftand aber auch ber Offian, ber gerade in bet gerade in ber generion'schen Behandlung der damaligen Beit außerordentlis Begen die morgenhelle Frifche und Bestimmtheit be pomerichen Siguren liebte man die verschwommenen Gestalten be endiften Phantafie einige Beit hindurch mit befonderer Sym nathie. Die weiten Saideflachen, Die duftern Felfen und braw venten Deereswellen, die filbernen, gefpenftifc berichleichenten gebel, die fconbufigen, langhaarigen, bleichen Dadden, bie Singer mit ihrer Barfe, die tapfern Belben in Awiefbrach mit ihren Ahnen auf den schwebenden Bolten, der fehnfüchtige Monde grabl und ber durch die Difteln ber Saide hinpfeifende Bind, alle diefe Ingrediengien murden ungemein beliebt. Gothe über fente ben Diffian fur Friderite Brion und nahm in feinen Berther noch ein Stud bavon auf.

Als er nach Strafburg tam, haftete ihm noch von den flüchtigen Leipziger Wesen an. Das Berhaltniß zu den beiden Tochtern eines Französischen Tanzmeisters drohete schon, ihn in Verwickelungen zu reißen, als die Eisersucht der schönen Lucinde und Emilic ihn noch glücklich daraus befreiete. Bei einer landlichen Streiferei mit seinem Freunde Wepland lernte er im Dorst Gesenheim eine Pfarrersamilie Brion kennen, in welcher ihm alle Personen des Vicar von Wakefield leibhaft vor Augen zu treten schienen. Die eine Tochter, Friderike, ward ihm zur Sophie Primrose und er lebte im Umgang mit ihr die reinsten, seligsten Tage. Göthe kann bei der Schilderung dieser Idple das glückselige Loos eines Landpsarrers nicht genug bervorbeben,

erselbe, zur Ratur und Geschichte in eine gleiche Mitte eilt, ftets auf das Sochste menschlicher Gesittung gerichtet, in einem beschränkten Kreise unendlich segensreich wirken kann. Gothe's Liebe zu Frideriken, die nicht ohne den Ernst der Zukunft war, regte in ihm die Lust zur Poesse wieder an und das Sesenheimer Liederbuch zeichnet sich vor dem Leipziger durch größere Innigkeit und höheren Schwung aus.

.

الج .

٠

÷.

į.

-;

No.

z:

-

4

5 P. T.

۲.

=

Ueberbliden wir daher das Resultat des Straßburger Aufsenthaltes, so ist es, dem Französischen gegenüber, das tiesere Eingehen auf das Deutsche Element; sodann die höhere, objective ähhetische Aritik, die er herder verdankte; endlich der Enthustas, mus für die Englische Boeste, welche er gerade in drei Haupt-wamenten, im Gälischen Ossan, im Shakespeare des lustigen Attenglands und in dem der Richardsonschen Breite gegenüber dassischen Goldsmith kennen lernte; — alle diese Bildungssiemente zulest von der Flamme der Liebe durchglühet. Als er deher nach Frankfurt zurückkehrte, brach die in Straßburg getrieben Knospe der Lyrik zur vollsten Blüthe hervor.

## Das Wefen der Gothe'schen Lyrik.

Göthe superlativisch den größten Deutschen Lyriker zu nennen, ift nicht schwer, wohl aber zu sagen, wie er es sei. Richt
weige Darfteller der Göthe'schen Poesie begnügen sich mit der
abjectivischen Charakteristik, seine Gedichte gefühlvoll, naturgetreu,
rezend, bezaubernd zu nennen. Allein man kann und muß unkreitig versuchen, weiter zu gehen. Göthe war durch und durch
eine lyrische Subjectivität. Alle Erregungen seiner Seele waren
unmittelbar auch Erregungen seiner Phantasie. Was ihn freute,
was ihn schwerzte, was er anschauete, was er wollte, drängte
sich zugleich zur poetischen Gestaltung. Er mußte sein Leben auch
dichten. Die Berwandlung seines Gefühls in die dichterische
Form war seine eigenste Ratur. Das Dichten erlösste ihn von
der Schwere des unmittelbaren Zustandes. Er befreite sich durch
dasselbe von den Schranken des Moments. Er schaffte sich mit

der Darftellung, wie er später zu sagen pflegte, seine Gestiste dom Salse. Dieser ftarke Ausbruck gilt nur der pathelogisten Seite seines Dichtens, denn die Entänherung des Gesthis jun Aunstgebilde war zugleich sein höchter Genuß. Indem er eine in Einem Athemauge lebte und dichtete, verlor er nimmer die Richtung auf die Idee aus den Augen und dadurch ward der Proces der poetischen Production idealistet. Der Most der duch die Geschichte gesetzen Erregung, die himmelhoch jauchzt, zun Tode betrübt, ward im enworschreitenden Stusengange gekint und im Gedichte selbst kredenzte der Dichter den reinen, golden Lebenswein, sein herzblut als durchsichtigen Purpur.

In biefem Broceg finden wir nun als feine Factoren ale Die Mächte wieder, welche wir bereits als ben in ihm waltenbe Duglismus von hingebung und Gelbftfraft und als bas & ftreben zu ihrer Berfohnung tennen gelernt haben. Bir tonne Die eine Seite bes Gegenfages die paffive, Die andere bit active und ihre Ausgleichung, wie oben, die ironische um Aus diefen verschiedenen Stimmungen find eben fo viele verschiedene Gruppen von Liedern entsprungen, welche, außerlich genommen, burch fein langes Leben bin aus mantig faltigen Beranlaffungen entstanden. Dan bat Gothe einen weibe lichen Dichter genannt, nicht ohne ibn qualeich bamit berabiten zu wollen, als habe er bes rechten Mannesmuthes entbeht. Das ift aber einseitig. Gothe hat allerdings eine unendicht Elafticität bes Gefühls befeffen. Allein über Diefer Beidhit bes Aufnehmens auch bes Berichiebenften mit einer faft glich mäßigen Tiefe bußte er nicht die Urfprunglichkeit ein, welch Alles aufgebend, mas fie nicht felbft geschaffen bat, aus ber eip nen Dachtfulle fich eine Belt erzeugt. Das mannliche Battol fehlte ihm nicht, wie namentlich alle die in's Titanische spielenden Gedichte beweisen, die im erften Band feiner Berte unter ben Titel: Bermifchte Gedichte, enthalten find und unter welchen if besonders an das: Banderers Sturmlied überfcriebent erinnern möchte. Die vassiven Gedichte überwiegen ber Rabl noch, weil Gothe's gesellige und ben Moment fo boch ichagende Ratit mit einer gemiffen Ueberfulle gelegentlichen Stoffs gefegnet war. Die Gruppe ber ironischen Lieder läuft theile elegisch, theile

humoristisch aus. Man muß nur bei dem Worte Elegie nicht sogleich an thränenseuchte Verse denken, sondern überhaupt an die ruhig genießende Rückspiegelung eines vergangenen Zustandes, die dann allerdings auch in den süßen Schmerz der Wehmuth übergehen kann. Im Gegensatz zu dieser Gefühlsrichtung verpusste die humoristische Ironie irgend eine Stimmung in die Seligkeit der absoluten Auslössung alles Gegebenen. Der Dichter "stellte seine Sache auf Richts" und eben "darum gehörte ihm dann die ganze Welt." Oder es zog ihn in die Unermeßlichkeit:

Did ergreift, ich weiß nicht, wie, himmlifches Behagen, Bill mich's etwa gar binauf zu ben Sternen tragen?

Dann aber findet fich, daß ihm gegen die Unbestimmts beit der weiten Ferne die Kraft des gegenwärtigen Momentes viel lieber ift:

Rein, ich bleibe lieber bier, tann ich redlich fagen, Beim Gefang und Glafe Bein auf den Tifch ju fchlagen.

Das, wurde Falftaffs Corporal Rym fagen, ift der humor

Diefe verschiedenen Stimmungen und die aus ihnen erwachfenden Lieder betommen allmalig einen immer gediegeneren Gehalt burch bie Steigerung ber perfonlichen Berhaltniffe bes Dichters, ber mit ben bedeutenbften Dannern bes Beitalters, mit Jung Stilling, mit den Stollbergen, mit Lavater, mit Mert, mit Jacobi, mit Schloffer und Andern, in nabere Berubrung trat. Gine neue Liebe, erft gur Lotte in Beglar, bann pr Lilli in Frantfurt, zeitigte feine Iprifche Rraft. Bothe bat viel geliebt, wirklich geliebt, und daher muß ihm auch viel vergeben werden. Leugnen aber lagt fich nicht, daß nach menfche icher Anficht die Untreue, beren er gegen Friderite Brion und Bigen Lilli fich foulbig machte, ju bedauern bleibt. Lilli, bies fone, gebildete, liebeglübende Dadden, gab er aus Schonung fegen die Eltern auf, welche durch die vornehme, elegante Schwiegertochter in ihren Berhaltniffen ju febr geftort ju werden furche teten. Die Schwefter Cornelie theilte Diefe Unficht und mußte ben Bruder vollends jum Bruch zu bewegen. Der Dichter felbft fuhlte auf ben Schweizer Alpen, wohin er mit den Stollbergen jur Berftreuung pilgerte, ben gangen Schmerz ber Trennung von Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

. Innigfte — und bach ber Darftellung, wie er weter au er wurde fic mit biefer bom Salfe. Diefer ftarte Muche nem gu beschrantten Rreife Seite feines Dichtens, benn b' inftinctartige Borgefühl einet Runftgebilbe war augleich fei eifenben Standpunctes, habe ibs in Ginem Athemange lebte Miditung auf bie 3bee den Schilderung und der heftigen Broces ber poetifchen feben wir bei ihm eine Motivirung. Die Befdicte gefeste nachdem er in ber Meußerung feines Ger Lobe betrübt, wo gegangen war und die Braut ihm in feinet und im Gedichte abfall gegeben hatte, taum anders, als philis Lebenswein, fr permogen, wenn wir auch feine Bietat gegen

Lebenswein, fr vermögen, wenn wir auch feine Bietat gegen In Die ehren wollen. bie Dadot Befen ber Gothe'fchen Lyrif war aber auch bie Dualier Redeutend, welche die Deutsche Literatur auf biefen Rlopfted und Burger fcon gewonnen hatte. Datte in antifer Form Deutsche Rationalität, Beutide - bie gefordert. Er hatte ftatt der antilen Mythologie Die Ausgenommen. Er war für ben Stoff feiner wife in bie Anfange ber Deutschen Geschichte gurudgegangen. feine ganze Boefie war eine Abstraction. Sie war ein at. Sie predigte ben Deutschen bas Deutschseinfollen it sermen, welche bie Briechen geschaffen hatten. Gie fprach von Soin, Thor, Frigga, Bingolf, Balhalla u. f. f. und muft aurch Unmerfungen ertlaren, mas biefe Ramen eigentlich fagen iouten, wo es denn darauf hinaustam, daß bas Bublicum Othin nd in den Beus, Thor in den Ares, Frigga in die Approdite u. f. w. juruduberfegen mußte, weil bie Griechifche Drothologie einmal die populare der gebildeten Welt ift. Die Unfange un ferer Gefchichte lagen in Cimmerifchem Grau und lebten nur burch Die Bermittelung der Gelehrfamteit fort. Un Rlopftod fchloß fic der Sainbund an und brach durch Bolty, die Stollberge, Bog u. A. den Uebergang jur vollsthumlicheren Liedmeife. Die feierliche Bracht und lehrhafte Trodenbeit Rlopftod's murben gu größerer Barme und phantafievoller Anschauung fortgebildet. Burger aber ift wohl ale berjenige angufeben, welcher am urfprünglichften ben mahren Ton bes Bolteliebes in fich trug. In fo manchem Betracht bem ungludlichen Gunther vergleichbar fehlte es ihm wie diesem an idealer Stärke und an Ausdauer. Er sank in seinen Stoffen zu oft zum Gewöhnlichen herunter oder vielmehr, er konnte die Gewöhnlichkeit nicht läutern, sondern blieb innerhalb ihrer kehen. Für die Ballade war er herrlich organiskt. Seine Gedichte erschienen gesammelt zuerft 1778.

Bothe's Lyrit ftreifte Die abstracte Saltung der Rlopftod's fchen Dbe, aber auch ben bem Gemeinen nicht abgeneigten Reglismus bes Burger'ichen Liebes ab, weil fie bie Bewegung bes Gemuthes gur idealen Berflarung gu ihrem Brincip batte. Daber tam es. daß Gothe ben Inhalt der Empfindung, felbft wenn fie an fich geheimuifvoll ober myftifch mar, boch mit finnlicher Rlarbeit zu fchildern vermochte und daß mit diefer Blaftit objeetiver Beranfchaulichung fich bie gludlichfte melobifde Bebandlung vereinigte. Der mufitalifche Leib murbe bei ihm mit bem geiftigen Behalt jugleich in ungertrennlicher Sarmonie erzeugt. Die Dagie bes Tones, ber in feinem Rhythmus ben Bogenichlag bes Gefühles gleichsam für bas Dhr malt, wie bie bildichaffende Phantafie fur Die Borftellung, fcmeichelt die Gothe's ichen Lieder unvergestich ein. Ginmal vernommen, flingen fie unfterblich in uns fort. In Diefer Ginbeit bes Stoffs mit feiner Darftellung für bie vittoreste Bhantafie und das Ohr eröffnete nt neme Quellen unferer Sprache. Sie that ihm willig ibre Brunnen auf. Reue Borter, neue Bendungen entftromten bem unverfieglichen Reichthum bes ichopferischen Genius. Freilich bie Schularammatiter waren bamit oft nicht recht gufrieben und reche uden ihm die bochften Schonbeiten als Rebler, als Incorrectwiten an. Die Rubnheit ber lprifchen Sprunge erschreckte fie. En Serr DR. Span in Bien ftrich noch 1821 im Biener Con-Mationsblatte G. 85-90 und G. 100 ff. bem Dichter folche Bulbfe als ein Sprachverberben bart an. Diefer fang g. B. an den Mond:

> Fullest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglang, Lösest endlich auch einmal Meine Seele gang!

Filleft — ? Gehört nicht ein Du dazu? Welch' ein schlechter Dister! Lösest ——? Das Du fehlt wieder. Aber wo bleibt bas: auf? Sagt man: die Seele lösen? Man sagt: fie erissen, fie auflösen — aber losen? Losen so ohne Weiteres? Und soil ein Boet, der so gewaltsam mit der Grammatik umgeht, soll du classischer sein? Soll ber Jugend als Mufter gelten? —

So feifte der Schulpedantismus, den Bundern der Schwieder beind und taub.

## Inhalt und Form ber Gothe'ichen Lyrif.

-Bei ber faft ununterbrochenen Broductivitat Gothe's, bei ber Continuität feiner lyrifchen Erregtheit, blieben, befonders in fod teren Jahren, viele Momente in einer gemiffen epigrammatifchen Abbreviatur stehen. Es ward nur das biographische Bedürfnis befriedigt, dem Moment feinen pragnanten Rern abzugewinnert und über feinen Drang durch Darftellung feiner Eigenthumlichfeit hinauszufommen. Bei andern Gedichten erlahmte bie Ausführung. Der Anfang, voll, fraftig, fcon, ber Ausgang bins ner, schwächer, in froftige Lehrhaftigkeit fich verlierend. Endlich aber gelang es bei einer guten Angahl, bas Fragmentarifche gu überwinden und die Darftellung mit gleichem Feuer von vorn bis ju Ende durchzuführen. Diefe vielen Gedichte laffen fich naturlich nach mancherlei Befichtspuncten ordnen; fei es dronologifc, wie Biehof 1846 - 53 in brei Banden gang vortrefflich gethan; fei es nach der materiellen Bermandtschaft; fei es nach ber Einheit der Form oder wie fonft noch. Solche Betrachtun gen wurden uns fur unfere Bwede viel zu weit führen und wir muffen une begnügen, Andeutungen zur Bewältigung der Raffe ju geben.

Da Göthe als ächter Lyrifer wesentlich von fich selbst ausging, so ift der Gehalt bei ihm stets als wirkliche Situation
gefaßt, in welche sich sodann die nächste Umgebung mehr oder
weniger Theil nehmend einwebt. Diese concrete Initiative ist es,
die man mit verschiedenen Namen bald den Göthe'schen Realismus, bald scine Naturtreue, bald seine Objectivität, bald seine

Runft der Motivirung, bald seinen Individualismus genannt hat. Bon der bestimmten Situation geht er dann in das Allgemeine über oder vielmehr macht die Dichtung die der Wirklichkeit einswohnende Allgemeinheit höherer Bedeutung offenbar. Göthe nimmt das Allgemeine nicht sowohl als eine Abstraction für sich heraus, als vielmehr die universelle Bedeutung des Einzelnen bei ihm überall durchscheint, denn zu sagen, daß er sie durchscheinen lasse, wäre der Innigkeit seines sich im Berse verathmenden Gemüths eigentlich schon zu viel gethan.

Run liegt es in ber Ratur ber Sache, bag ber Umfang einer gegebenen Situation ein beschränkter ift, bag Alles barin eintreten , Alles gur Seele eines Gebichtes merben fann. Beiftes Erfahrung fchließt an fich nichts von fich aus. In Diefer Beziehung nun ift Gothe's Lprit burchaus Beltpoefie. Er war fich biefer Universalität bewußt fo gut als Schiller, der es fogar viel fchroffer für eine Armfeligkeit erklarte, bei dem poetischen Schaffen nur feine Ration im Auge zu haben. Daber legt fich benn Gothe's Boefie febr in die Breite aus. Alle Bu-Ranbe bes menschlichen Dafeins, auch untergeordnete, geringfügige, weiß er in ihrem ideellen Reflex zu zeigen. Alle Reiten tauchen auf, alle Religionen, alle Bolter. Durch bie Griechen wandert er an ben Arabern und Berfern fort und erfreut fich aulest an ben Chinefischen Jahreszeiten. Dan hat aus folder Mannigfaltigfeit die Anklage entnommen, daß Gothe ju große Boraus. fegungen ber Bilbung mache, um verftanden und genoffen werden zu tonnen. hierauf ift jedoch zu ermidern, daß eine Berftandlichkeit, welche fo gut als gar teine Bildung fordert, nur in ben erften Stadien ber Raturpoefie vorzutommen vermag, daß ber bie Runftpoeffe ohne Borausfetung mannigfacher Renntniffe und die badurch bedingte Doglichkeit vielseitiger Unfpielungen undenkbar ift. Gin Gedicht foll allerdings fein Berftandnig in Ich felber tragen, allein bamit ift nicht gefagt, daß es von einer beziehungslofen Ginfachheit und Durftigfeit fein muffe. Benn man fich dieferhalb auf die Alten beruft, so irrt man fich fehr, denn bei diefen durfte der Dichter fehr viel Kenntnig der Mythen, ber hiftorie, Literatur und Sitten voraussegen. Bas fur Unwielungen durfte nicht Aeschplos in seinen Tragodien, Aristophanes

in feinen Romobien fich erlauben? Belde Bilbund fekte nicht Borer porque? Da preif't man benn mit einemmal biefe Autiren gludlich, bag fie ein febr gebildetes Bublicum gehabt, bent fie folche Dichtungen in fich aufzunehmen hatten gutrauen tonnen. Und fo gebe man benn nur getroft an feine Gulinr, lerne Gefcicte, lerne Mbthologie, Geographie, Literatur, Gothe gu ver= fteben. Rreilich muß ber Beiftesgehalt eines Gebichtes ein fo allgemein menfchlicher fein, bag gegen ibn bie fpeti fifche Form der Erfcheinung jum fecundaren Glemente wirb. Diefe Rothwendigkeit ber achten Boefie bedingt auch, bag ber Dichter nichts zur Situation mache, mas im exclusiven Sinn ei st Apartes, gang Singulares, ber Auflöfung in Die Univerfalites Biderftrebendes mare. Infofern tann man bas Realmotiv fptebolifch nennen. Gothe bat oft alte Mythen neu gewendet und barin feinen Ausspruch bewährt, daß bas Schone bas Refuitat "einer gludlichen Behandlung" fei. Go a. B. ben Dythus bes Ganymed, indem er ben gum Mether auffchauenden Runben bon Sehnsucht erfüllt werden lagt, jum uralten Bater hinaufjubringen. Da fcmebt der Adler berab, ihn auf feinen Fittigen gum Schoof des allliebenden Erzeugers zu tragen. Dit biefer Bendung ift bie Tendeng des antifen Dothus, bag die Gotter ben fconen Jungling ranben, um an Bebe's Stelle ben Erant ber Unfterblichkeit zu fvenden, ganglich aufgehoben und ein febn füchtiger Bug des modernen Ideals bineingelegt. Gerade bi Gothe's borgualichsten Compositionen wird man bemerten tonnen, wie das Locale, Geschichtliche darin gulett doch nur die vergang liche bulle ber 3dee ift. 3m Erlfonig t. B. ift ber Em traft des aufgeklarten Berftandes, ber feine Beifter ftatwirt, und ber angftvollen, von Gesvensterreigen umschwirrten Rinbervban tafte ein allgemein menschlicher. Jedes Gemuth tennt biefen Begenfat. Den verftandiaften Menichen konnen unter gewiffen Umftanden und Bedingungen die Fieberschauer ber Geifterfurcht durchriefeln. Sein Auge fieht mit fritifcher Ruchternheit einen Rebelftreif, Die Phantafte aber lagt ihm ben Glfenfürften mit Rron' und Reif baraus entgegen treten.

Alle lprifche Boefie muß entweder hmnus oder Obe obte Lied fein. Der homnus fingt das Allgemeine ale ein Allgemeine

und hat daßer leicht etwas Profaisches, Lehrhaftes an fich. Die Ste geht vom Allgemeinen in das Befondere oder auch vom Besondern in das Allgemeine. Das Lied endlich stellt das Einzelne als das Allgemeine oder, was daffelbe, das Allgemeine als das Einzelne dar, kann aber in diese Einheit das Besondere als die Mitte des Allgemeinen und Einzelnen aufnehmen. Aus diesem Grunde vermag nun das Lied in das Hymnenartige und Odenstatie überzugehen und überhaupt in eine unendliche Mannigsaltigsteit der Gestaltung sich auseinanderzulegen.

Das Lieb ift baber burch feine individuelle Rraft die eigentliche Region ber Gothe'schen Lyrif, von welcher aus er awar in die andern Kormen Streifzuge unternimmt, ohne jedoch auch in ihnen die Innigkeit zu verlieren, welche den Grundton bes Liebes ausmacht. Wir nennen biefe Innigfeit als Einheit bes Gefühls und feines Bewußtfeins Gemuth. Dies ift Gothe'n de ber fcbonen Subjectivitat besonders eigen und er spricht bie smaltigften Affecte, Die leibenschaftlichften Erregungen, mit berfaben naiven Sicherheit und nicht fehlendem Ausdruck, wie bie kifeften Bebungen, Die fanfteften Schwingungen des Gemuthes In Diefer Gemuthetiefe pulfirt bei ibm nicht nur ber Schlag ber Gefdichte, auch die gange Ratur lebt barin mit und Wift mebefach, gulett von Roberftein, gu zeigen verfucht worden, wie das den Deutschen überhaupt eigene Raturgefühl bei ibm die reinfte Ausgestaltung gefunden habe. Gothe gebraucht bie Ratur faft nie ju einem Bilbe, welches mit einem Bie als Bergleich eingeführt wurde, fondern die Ratur wird in ihm gum unmittelbaren Selbkaefühl. Das gefdwäßige Baffer mit feiner tublen Tiefe und blintenden Belle, Die grune Erde, der im Lufthauch gitternbe Grashalm und Blumentelch, Die Schattenmaffen ber Baumeswipfel, Die beweglichen Bogel mit ihrem Geflatter und Befinge, die fummenden Infecten, die chamaleontischen Bolfen, ber Broteus bes Lichtes, Die ewigen Sterne, Alles, Alles lebt und webt in ihm und wird, man weiß felbft nicht wie, jum natürlichen, integrirenden Glement feiner Dichtung.

Gothe hat aber nicht nur das sympathetische Mitleben mit ber Ratur, sondern gleicherweise die Empfindung der relativen Entfremdung von ihr geschildert. Allerdings überwiegt bei ihm Die erftere Gefühlsweise. Für uns ift bie Ratur nicht mehr von Göttern und Göttinnen beberricht. Die Gotter Griechenlands find ju Phantafieibealen gufammengefunten. Bir fürchten baber Die Elemente nicht mehr, wir feben in ben Thieren nicht mehr Boten der Götter, wir verehren die Pflanzen nicht als biefen ober jenen Göttern beilige. Bir erbliden aber auch in ber Ratur nicht, wie ber Judifche Berftand, nur ein Dachwert Gottes, welches fo ober auch anders fein tonnte, fondern betrachten die Natur als eine ewige und für die Freiheit Gottes nothwendige Manifestation feines Befens. Für Die Ratur nannte Gothe fich einen Bantheiften, fur die Runft einen Bolytheiften, fur die Befchichte, wie fie auf ein bochftes Biel ber gefammten Beltordnung hinweis't, einen Theisten; eine ber treffendsten Formulirungen für bas Berhaltniß bes Gemuthe ju ben verschiedenen Seiten ber Belt ale einer göttlichen Offenbarung. Allein unsere Bertrautheit mit ber Ratur bindert nicht, daß fie, unferm Gelbitbemußtfein gegenüber, une ploplich auch ale bas Rathfelhaftefte ericheine, beffen Aneignung wir vergeblich anftreben. Die Bewunderung ber Schönheit ber Natur foligt bann in die Bermunderung über ihre Existeng um und die Materie mit der Unendlichkeit von Raum und Reit und mit ben gabllofen Ballen, worin fie fic jufammentugelt, wird und ju einer Qual. Bir lefen gwar in ber Beitung glatt meg, bag jenseits bes Uranus ber Reptunus ober Ophion entbedt fei, faft achthundert Millionen Reilen von ber Sonne und daher jum Umlauf um diefelbe dritthalbhundert Erdenjahre bedürftig. Allein als Birklichkeit genommen ift boch Diese Beite des Raumes, diese Lange ber Beit und das Daaß ber manbelnben Belten eine gang ungeheure Thatfache. biefer Planet gehört noch ju unferm Spftem. Und wie viel ahnlicher Spfteme mag es nicht geben, die gulett alle wieder nur ein einziges find! Mögen wir uns ftellen wie wir wollen, bier fommen wir mit feinem ftumpfen Nil admirari aus, es wird uns aber auch etwas muft und unheimlich. Die Schranten unferes Biffens und Bermögens werden uns fühlbarer und die Ratur vermummt fich in ein damonisches Antlit. Diefen Rug bat Bothe auch tief gefühlt, ohne fedoch jemals an der der Ratur immanenten Bernunft irre zu werben.

ift er ein Deifter in bem Gebeimnigvollen.

haben gewöhnlich ein mpfteriofes Moment. ber Wirtung ift, indem es der Phantafie olbft ben letten Binfelftrich an dem Beverliert er felbft im Bebeimnigvollen auung. Bas tann mufteriöfer fein, .. nth und wie groß ift boch die finn-.jer Ballade. Das Thema ift mit bem ber ... alande von Schiller verwandt, aber gang individuell ... Der Sohn und die Tochter zweier Ramilien find frub elnander verlobt. Die Kamilie der Tochter tritt gum Chriftenglauben über, mabrend die des Junglings beidnisch bleibt. Das Radden, beidnifch gefinnt, wird von der Mutter mit dem Chris fenglauben gequalt und bem Jungling ihre jungere Schwefter bestimmt. Er kommt als Gaft spat Abends an und das ibm gemubte Madchen tritt einfam umirrend in fein Bimmer. Run beginnt bie Dacht des Geheimnifvollen. Es bleibt unentschieden, ob diefer weibliche Bamppr aus dem Grabe beraufgeftiegen oder nicht. Seine Blieder find weiß wie Schnee, aber auch talt wie Cis. Rein Berg fcblagt mehr in ber Bruft. Der Jungling, in beffen Armen fie erwarmt, muß fterben. Die Lode, Die fie ibm obschneidet, ift feine Todtenweihe. Die Rette, Die fie ihm als Liebespfand reicht, ift feine Sterbofeffel. Aber wir fpielen in biefe grafliche Boltsfage alle höheren Machte bes Beiftes und wie ift hierdurch bas Bebeimnigvolle gesteigert, wie hierdurch erft ein allgemein Menschliches erreicht! Der Schmerg, welcher bie Renfcheit immer burchzuckt, wenn Religionen untergeben und ein neuer Glaube auf ihren Trummern fich erhebt, gegen beffen Siegergewalt bie von ihnen einft verehrten Götter gur gefpenftischen Barblofigteit abbleichen, macht ben hintergrund ber Ballabe aus. Der alten Gotter buntes Geminmel hat bas ftille haus geleert:

> Unfichtbar wird Einer nur im himmel, Und ein heiland wird am Rreuz verehrt; Opfer fallen hier, Beber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhort.

Das Mädchen erscheint in ber düstern Rachtbeseuchtung wie eine von ihrem Bostament herabgestiegene, lebendürstende Appribite, die vor der Berfargung jugendlicher Schönheit im Ronnenthum guruckschaudert. Der Jüngling macht das Recht der Gegebwart geltend. Die Liebe, die in den herzen der Menschen keint, welches auch ihr Glaube sei, läht sie Alles vergessen. Die Riebes Untergangs beseurt den Genuß. Das Mädchen sagt ihm:

Die an dich nur denkt, Die fich liebend frankt, In die Erde balb verbirgt fie fich.

Endlich aber bittet fie die Mutter, welche die Liebenden überrascht, fie mit dem Geliebten zu verbrennen, fie aus dem Grabe zu nehmen, ihre "bange kleine hutte zu öffnen":

> Benn ber Funte fpruht, Benn bie Afche glüht, Eilen wir ben alten Gottern gu.

Dieser Ibealismus der höchsten Beziehungen, zu welchen jede Thatsache, jede Sage, sede Naturanschauung, seder Zustid bei Göthe sich hervorarbeitet und als ein poetischer Phonix das empirische Moment, aus dem er sich ethebt, in seiner Berklätting gewissermaßen vernichtet, ist der unendliche Reiz seiner Brit. Söthe hat durch dies Streben viele Stoffe umgedichtet. Fr. v. Schlegel behauptet, die Indische Legende von Mahoddh und der Bajadere sei in ihrer Ursprünglichteit besser; es fragt sich aber, ob Göthe ohne ihre Christianissrung zu der allgemein menschlichen Individualistrung hatte kommen können, welche setz dieses Gedicht in sich vertieft. Konnte er, auf dem Boden der Indischen Anschauung bleibend, sagen:

Es freut fich die Gottheit ber reuigen Sunder Unsterbliche heben verlorene Rinder, Mit feurigen Armen gum Simmel empor.

Wie er hier die Bajadere zu einer Indischen Magdalene umgebildet hat, so finden wir bei ihm auch die Druiden gu Repräsentanten des Lichtgottes in der Balpurgisnacht er, hoben, welche den dumpfen Afassenchristen gegenüber, die fle mit ihrem eigenen Teufelsglauben überliften, fich als nationelle Lichtfreunde geriren:

Die Flamme reinigt fich vom Rauch, So reinig' unfern Glauben, Und raubt man uns ben alten Brauch, Dein Licht, wer fann es rauben?

## Sothe's Berhaltnig zur politischen Lyrif.

Die Bluthen, welche Gothe's Iprifche Rufe nach allen Seiten verschwenderisch ausstreuete, zeigen uns nur Ginen Mangel und biefer gerade ift ber wunde Red geworden, an welchem in neuerer Beit eine oft fogar feindselige Rritif bes Dichters angefnuvft bat. Unter ben vielfachen Stoffen nämlich, welche feine Epra verherrlichte, fehlt ber politifche. Alles bat ber Dichterthig befungen, Ratur, Liebe, Gefelligfeit, Runft, nur nicht ben Staat. Raft follte man glauben, Die Borte, Die Bothe in Auerhachs Reller fagen lagt, bag bas politifche Lieb ein garftiges, frien fein eigenes Credo. 3ch babe icon oben bei der Geschichte ber Aritit unferes Dichters benfelben gegen die unbilligen Unforberungen Mengels und Borne's in Schut genommen, welche ibm fein Berhalten gur Bolitit gu einem fittlichen Bergeben machen. In zwei Jahren with ein Jahrhundert feit Gothe's Geburt verfoffen fein. Beiche Beranderungen hat feitdem nicht das Bebustfein bes. Menfchengeschlechts erfahren! Wie ift nicht bas ber Dentichen burch die Philosophie und Boeffe, wefentlich alfo auch burch die Thaten Gothe's, ein underes, ein höheres geworden! Und nun follen wir von ihm verlangen, was wir taum feit Decennien unfer Eigenthum nennen? Run follen wir ihn mit einer Rorm meffen, welche, ale er fich bilbete, noch gar nicht Existirte? 3ch glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme. daß gegenwärtig die Stimme Börne's für die Jugend in Betreff Gothe's ein großes Gewicht hat; daß, bei allem Streben nach Freiheit, nach unbefangenem Urtheil, welches ber Jugend matarlich ift, boch ber Rame Borne icon an einer Anctorität geworden ift und daß der Jüngling, Göthe'n als Künkler anerkennend, ihm gern auch noch die politische Mission aufdrängen
möchte. Man wolle mir erlauben, daß ich für meine Bertheidigung desselben auch eine Auctorität anführen dars. Pruß, der
gewiß einen guten Klang hat und von dem man annehmen wird,
daß er die Sache der Freiheit zu vertreten den ernsten Willen
besit, Pruß nennt in einem Aufsaß über die Geschichte der politischen Poesie bei den Deutschen im Literarhistorischen Taschenbuche 1843 die Zumuthungen Menzels und Börne's an Göthe
"kindische Einfälle". Er fühlt das Unrecht, eine Individualität
aus dem geschichtlichen Proces herauszureißen. Um nun aber
gleich für die Folge Göthe's Stellung zur politischen Poesie seiter
zu bestimmen, halte ich es für zweckmäßig, wenn wir diese, wie
sie vor, während und nach Göthe's Lebzeiten sich gezeigt hat, in
der Rürze betrachten.

Dier aber febe ich mich genothigt, gunachft zu wiederholen, was ich ichon mehrfach erinnern mußte, daß wir Deutsche ein Bolt ohne eine außerliche Centralitat find, wie auch Die Grengen Deutschlands fich nach verschiedenen Seiten bin in's Unbestimmte verlieren und eben sowohl auf die Romanischen, als auf die Glavifchen Bolter fich beziehen. Der Elfaß gebort zu Frantreich, Böhmen und Mabren find balbflavifch, balbdeutich, Rurland, Livland, gehören zu Rufland. Der Deutsche ift burch ben Beltgeift einmal bagu bestimmt, Die Allgemeinheit ber Sumanitat gur unterscheidenden Befonderheit feines Rationalcharakters gu haben. Bir fegen baber in ber Bolitit nur bas burch, mas einen bumanen Charafter hat. Das Wort humanitat felbft ift befonbere burch einen Deutschen, burch Berber, in Umlauf getommen. In Unfebung ber Gefchicklichkeit, ben Rampf um die Rechte von Ständen gegen Stände, von Barteien gegen Barteien, von Bolfern gegen Bolfer ju führen, fteben wir baber andern Rationen, ben Romanischen, wie ben Glavischen nach. Bo es jedoch ein allgemein menschliches Intereffe gilt, da lodern wir bald in edler Begeisterung auf und fteben nicht an, auch fur andere Bolfer une aufquopfern.

Dieraus ertlaren fich bei uns die entgegengesetzteften Bhanomene. Wo irgend ein Recht ber Menschheit in Gefahr ift, da

flagt uns das Berg warmer. 3ft die Freiheit eines Bolfes bebrobt, ift ihm vielleicht, fein Gefühl auszusprechen, von dem ehernen Schickfal verfagt, ba übernehmen wir es, in feinem Ramen feine Schmerzen, feine hoffnungen und Befürchtungen auszudruden. Als die Griechen von den Turfen fich lostangen, fangen wir Griechenlieder und Taufende von Deutschen Bhilbellenen tampften in Bellas Gauen gegen Die Turten. Als die Polen gegen die Ruffen fich emporten, fangen wir Bolenlieder, welche wahrlich nicht zu ben schlechteften unserer Lyrit geboren. bie Ifderteffen ihren Rampf gegen die Ruffische Strategie begannen, dichteten wir Ticherkeffenlieder und mifchten wir uns einzeln in die Schaaren biefes muthigen, fconen, von der Brandung bes Geschichtsoceanes bis babin wenig angefochtenen Bergvoltes. Das Alles thaten wir uneigennützig. Der Brite fummert fich and um den Ticherkeffen, aber eigennütig, ihm fein Bulver, feine Klinten, feine Kabricate in Bolle und Baumwolle zu verkaufen und ibn aegen feinen Ruffischen Sandelsconcurrenten als einen Ball vorzuschieben. In dieser Sympathie für die Freiheit anberer Bolfer gelangen wir durch unfere gelehrte Bildung gu ben feltsamsten Dingen. Es ift 4. B. bei uns vorgekommen, baß Gefellichaften, welche politische 3wedeffen feierten, vom Bein erhist, Die Dufit aufforderten, Die Marfeillaife zu fpielen. Deutsche haben keine, denn wir lieben die Revolution nur in der Theorie, in der Birklichkeit jedoch bas Bogern, Baudern und viels fältige Berathen. Belches andere Bolt konnte wohl das Revolutionslied einer fremden Ration mit foldem Gifer fich aneignen? Das vermag nur der gelehrte Deutsche.

Umgekehrt find wir gar nicht abgeneigt, uns satirisch zu behandeln, uns felbst zu verspotten, wenn wir uns einmal daraus ertappen, recht patriotisch zu sein und unsere Deutschheit als solche mit einiger Energie hervorzukehren. Dieses Accentuiren unserer Rationalität, sich einmal in ihrem Bestehen gegen ein abstractes Rivellement zu wehren, erscheint uns sogleich als eine Beschränktheit. Wie lange dauerte es und das Becker'sche Rheinlied, welches die Anmaaßung der Franzosen patriotisch zurückwies, wurde verspottet, parodirt. Erst hatten wir über sunszig verschiedene musikalische Compositionen dazu gemacht und

Endwig von Baiern hatte bem Dichter ber Gambachiabe einen Ehrenbecher mit einigen Lobzeilen übersandt, und dann lachten wir über unsere, wie uns dann dunkte, zu hornirte Baterlande liebe. Sie zu geißeln, haben wir uns in der mythischen Berfen des Better Michel zum Besten, den zwar auch Leffing ichen kennt, den jedach erst Gothe mit den Markischen Musen recht warnt gemacht hat, denn

Bie ift der Gebante labend, Solch' ein Ebler bleibt uns nah, Immer heißt es, gestern Abend Bar der Letter Dichel da.

Beil nun das Rosmopolitische, das Abstracthumane, wie es jest auch von Feuerbach, Ruge und Andern wieder als das achte Bathos angeregt wird, an das Religisse grenzt, tritt daß selbe bei uns häusig da ein, wo andere Bilter noch bei dem Bolitischen und Rationalen stehen bleiben. Als wir z. B. des Grundstein unseres tünftigen Universitätsgebäudes hier in Königsberg legten, als Tausende von Menschen aus allen Ständen, als die Abgeordneten vieler Schwesteruniversitäten mit uns auf Risnigsgarten versammelt waren, als der König selbst sich in unserer Ritte befand, was sangen wir zum Schluß dieser Feierlichbeit? Wir sangen baarhaupt ein geistliches Lied:

Mun banket alle Gott Mit herzen, Mund und Sanden, Der große Dinge thut Un uns und allen Enden! u. f. w.

Das sangen wir. Sind wir daher in der Kunft des Parteilampses und des schlauen Ueberliftens anderer Bolfer für ir dischen Bortheil, worin fie die Größe ihrer auswärtigen Politif setzen, noch zurud und wiffen deshalb unsere politischen Degemonen und nichts angelegentlicher, als die Partei und den Materialismus, zu empfehlen, so durfen wir doch dreift behaupten, daß wir des Bustandes unserer bürgerlichen Berbältniffe, was die Bernunft unserer Einrichtungen, das Maaß der bei uns viel gleichmäßiger verbreiteten Bildung und den Grad des durch beide bedingten Glücke betrifft, uns gar nicht zu schämen haben und daß Fremde, welche bei uns reisen, dieses Bohlsein, diese Cultur

auch oft averkennt haben. Insofern daber Göthe vornämlich auf die Erweiterung und Beredlung der Bildung drang und die Sumanität als die uns geziemende Rothwendigkeit hervorhob, war er ein ächter Deutscher. Nach dem Sinn der Zeit, aus welcher er herankam, ging ihm der Weg zum Guten und Pahren durch das Schöne. Schiller stimmte ihm in dieser Ueberzeugung bei. In seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des meuschlichen Geschlechts hat er weitläufig ausgesührt, wie der Weg zur wahrhaften Freiheit im Staat durch die ästhetische Bildung bes dingt sei,

Doch es wird Beit fein, bag wir uns in ber Geschichte umfeben, wie in ibr bas politische Moment fich bei uns burch Die Boeffe por Gothe abgespiegelt habe. Sier tonnte und nun unfer nationales Epos, es tounten une die Ribelungen einfallen. Bas aber foll man von einem Bollsepps fagen, von welchem bie Ration in ihrem Mannesalter gar nichts mehr genuft baben wurde, wenn nicht in einigen Rlofterbuchereien ein begr Sandichriften fich erhalten hatten und burch die Bemuhungen ber Gelehrten langfam befannt geworden maren? Als nun bie Ribelungen febon nach Burben gefchatt, ja überfchapt maren, fand man noch ein Manufeript, die Gudrun, Die fogenaunte Ribenfonne ber Ribelungen. Wie leicht tonnte Dies Gebicht in ber Racht emiger Bergeffenheit begraben bleiben! Bon einer politifc padagagifchen Bedeutung, wie bas Domerifche Epos bei ben Griechen fie gehabt, tann also wohl bei biefen Epen gar nicht Die Rede fein. Run wird aber Baltber von ber Bogelweibe all ein politischer Dichter gepriefen. Gin trefflicher Dichter ift fr gang gewiß. In gewiffem Ginn auch ein politischer. Er lot bie Deutschen gande, die ibm am meiften gefallen; die Bucht Deutschen Mannes, Die Treue und Scham der Deutschen Bigu. Er tampft für die Ehre der Deutschen Berren gegen die Amifchen Ufurpationen. Er ftraft bie Sittenperderbuiß best Aletus mit barten Borten. Er ift patriotifc, allein politifc in unserem Sinn, ber eine Bergleichung thatfachlicher Buftande mit ber Ibee bes Staats voraussest, ift er nicht. Eigentlich beligthumlich tonnen wir ibn auch nicht wohl nennen, benn wenn er auch burgerlicher Abkunft mar, fo mar er boch feiner Bilbung

nach wefentlich ein höfischer Dichter, ber auf ben Burgfeften und Doflagern feine Lieber vortrug, während die Städte und Doffen einer anderen Boefte fich erfreuten. Ein Beranger, beffen Chan-fons von allen Ständen bis zu den Guinguetten der Arbeiten und bis zum Tanz unter der Linde des Dorfes hin gefungem werden, war er nicht.

Die Reformation erweckte ein gewisses politisches Bathos, weil sie über die particulären Kreise hingriss und Rom gegenüber das nationale Selbstgefühl austachelte. Dennoch blieb die Lyris im religiösen Elemente stehen. Ulrich v. Hutten wird zwar oft als derjenige angesehen, welcher als politischer Dichter damals gewirkt habe. Und es ist wahr, daß er, der Adlige, der humanistisch Gebildete, der gekrönte Boet, die größten Anstrengungen machte, alle diese aristokratischen Momente zu vernichten, um sich dem Staat zu nähern, allein, daß es ihm gelungen, müssen wir leugnen, schon aus dem Grunde, weil das Bolk noch gar nicht als Staat existirte. In diesem Betracht übte Luther eine viel mächtigere Wirkung aus. Seine geistlichen Lieder wurden zugleich Nationallieder und seine von unten nach oben dringende Bolkstraft schus so unverwüstliche Verse, als die des Liedes: Ein' seht Burg ist unser Gott, eine gute Wehr' und Wassen!

Bahrend des breißigiahrigen Rriegs tonnte nur von ben Sammer die Rebe fein, mit welchem Spanier, Frangofen, Balide, Schweden und bas buntichedige Ungethum ber Langinechtfolbatesta unfer armes Baterland erfüllten, fo bag ber Batriotismus ba Boeten, eines Opip, Flemming, Balbe, nur in ben Thranen bestehen tonnte, Die fie folchem Trauergefchick weinten. breißigjahrigen Rriege aber, in der triften Reit des Europaifon Gleichgewichts, existirte bei uns gar fein lebendig nationaler Sinn. Erft Rlopftod erwedte ibn mit feltener Beifteshoheit, mußte aber, bei der Durftigfeit des öffentlichen Lebens, in's Ab ftracte ausschweifen. Er verfiel auch auf Bermanns Befdichte, welche Lobenftein bereits vor ihm in feinen didleibigen Ar minius mit einem Taciteisch sein sollenden Styl behandelt hatte. Diefer Stoff ift feitdem noch oft wiederholt. Große Talente, wie Beinrich v. Rleift und Grabbe, haben fich, außer vielen andern, daran versucht, Grabbe mit einem mahrhaft Beftphalifden

Batriotismus, ber folg barauf ift, bag ber Blutbach bei Dortmund einft von Romerblut fich gerothet gesehen haben tann, und baf ein Anochen, ben ein Bauer aufpflügt, vielleicht noch von einem Solbaten ber Legionen bes Barus berrührt. Allein ift bie hermanneichlacht wohl ein guter politisch - poetischer Stoff? It nicht die Berratberei hermanns, des Romifden Sauptmanns. in einem Biberfpruch mit der fonft belobten Treue der Deutfen? Scheint nicht felbft auf ber Berehrung Bermanns ein gewiffer Rluch zu ruben? Man hatte durch Subscription Geld pfammengebracht, ihm auf einem Granitpoftament im Teutoburger Balbe eine Statue ju errichten, wo er mit einer Ablerbefügelten Rappe die Schwertesblanke bem jungen Strabl bes Dftens gutebren follte, ein Biel fur alle Deutsche Augen beim Porgengebet. Allein eben biefer toloffale Bermann, aus Rupfer gegoffen, liegt einstweilen bei ben Glaubigern, die gum Guß bas Capital hergeliehen, in Berfat und die Deutsche Ration foeint nicht fo viel Batriotismus für die Anfange ihrer Geschichte au befiten, ihren Befreier aus feiner Baft au befreien. Sermann der Cheruster handelte unftreitig gang flug und wirklich patriotifd, als er die Romer mit der von ihnen felbft erlernten Rriegefunft in die Balber und Sumpfe Beftphalens verlodte. aber mar es gewiß nicht. Es haftet etwas von ber Tellenatur baran, ben Tobfeind binterm Strauch bervor ju erlegen. Arnold von Bintelried, ber bie Speere ber Ritter gufammenfaßte, fie in feine Bruft zu fenten, um der Freiheit eine Gaffe zu babnen, feht unftreitig viel bober. Rlopftod mar consequent genug, auch hermanns Untergang in einem Bardiet zu bichten, wie Segeft mit dem Bunde ber Fürften ihn beim Mable verratherisch ermorbete.

Bolitische Bebeutung haben sonft aus dieser Zeit nur Lieder, welche eigentlich Denkmale unserer Schmach find, z. B. daß Deutsche Fürsten schnöbe genug waren, ihre Unterthanen für fremdes Geld zu verlausen, sie nach fremden Welttheilen verschiffen zu laffen. Und solche Lieder sind Bolkslieder geworden, wie das von Schubart: Auf, auf, ihr Brüder, und seid stark, der Abschiedstag ift da! — Wo zogen diese unsere Deutschen Brüder hin? — In's heiße Afrika! lautet die Antwort. Da haben Rosenkrand, Gbibe u. seine Werte.

fle ihr Blut versprist für fremblandische Interessen, da bleiche ihr Gebein im heißen Sande. Und in eine solche Zeit, in in Mitte solcher Unsittlichkeiten, welche besonders die kleinen Denkschen Sole sich erlaubten, siel Gothe's Jugend. Ruste nicht Weimar ihm als ein ächter Rusenhof, Karl August als ein ächter Culturheld erscheinen?

Diefer Erubfal tonnte man entgegnen, daß burch Breufent Aufschwung ein Stoff fur die politifche Dichtung gegeben gemein fei. Allein bier burfen wir nicht vergeffen, bag Breugen gerabe mit feiner Erhebung unter einem heroifden Ronige Sadien Baiern , Deftreich gegenüberftand; daß fein gurft , wie febr gang Deutschland, selbft bas ihm gegnerische, ihn bewunderte, bed nicht die Ginheit und Allgemeinheit der Deutschen Ration in fid aufammenfolog und bag bie Frangofen ihn vor ber Schlacht bei Rosbach noch spöttisch ben petit marquis de Brandenbourg nannten, als fei, daß ber erfte Friedrich bier in Ronigsberg fich die Krone auffeste, eine übermuthige Anmaagung gewefet. Rammler und Bleim befangen ben Ronig, Diefer als einen ibealen Grenabier, jener als einen neuen Auguftus. Rur bit Deutsche Literatur war bies nicht ohne Bedeutung, allein fit unfer politisches Bathos lag barin ber Uebelftand, bag nut Breufifcher, nicht Deutscher Enthufiasmus fich baran be theiligen konnte, weshalb alfo auch Gothe, daß er Friedrich nicht befang, fein Borwurf gemacht werden fann.

Run kam die Revolution, welche die Deutschen zuerst mit abstract kosmopolitischer Begeisterung aufnahmen, bis das haut des Königs siel, wo sie verstummten. Den weiteren Berlauf habe ich schon oft berühren muffen. Ich gebe deshalb sogleich bis zu den Freiheitskriegen, mit welchen die Deutschen sich von den Franzosen ihre Selbstständigkeit zurück erkämpsten. Hier regts sich die Dichtkunst wieder. Sie begleitete den Kamps. Sie wurde selbst kriegerisch. Um den helm des Kriegers schlang sich zugleich der Lorbeer des Sängers. Körner, Max v. Schenken durch vorf, Arndt u. A. schürten das patriotische Gefühl, indem sie dem begeisternden Zuruf die schöne That hinzusügten und ihre Brust den seindlichen Rugeln und Basonetten bloskstellten. An dieser Boesie der That konnte Göthe, ein alter

Rann, nicht mehr Theil nehmen, und so schwieg er auch als Lyrifer. Bon der Stube aus Kampslieder zu dichten, schien ihm nicht würdig. Die schönften sproßten damals empor, man wußte nicht wie und wo, und verbreiteten sich namentlich durch die freiwilligen Jäger bald im ganzen Bolke. Als Göthe in Epismenides Erwachen diesen Gegenstand poetisch behandelte, konnte er nicht anders, als daß er zu dem kriegerischen Elemente das diplom atische hinzufügte, welches dem Schlachtenlärm auf dem Fuße folgte. So gab er ein dramatisches Gesammtbild des Oerganges.

In bem Rampf nach Außen mar die Nation einig gemefen. allein faum war er vorüber, als auch bald bie alten Sonderintereffen fich regten und die hoffnung und Sehnsucht nach innerer Ginbeit fich in die Burichenschaft flüchtete, Die nun auch eine große Eprif entwidelte, worin fie Die Berfchmelgung bet vielftaatigen Deutschlands zu einem Bruderbunde befang. Oft war ihr Bathos nur ein Traum. Sie traumte vom Raifer Rothbart, ber aus bem Rpffbaufer auferfteben merbe, bas rechte Deutsche Reich gu grunden. Sie legte Die alten Reichsfarben, Somarz, Gold und Roth mit vieler Selbstverherrlichung und vieler Symbolit aus. Recht poetisch aber murde fie erft in ihrem Sturze, wo fie, ben Berrath beklagend, gur frommen Refignation Aberging. Obwohl nun viele der in der Burichenschaft entftanbenen Lieder auch in weitere Rreife brangen, wie ja bei uns immer die befferen Studentenlieder auch Bolkslieder geworden find, fo behielt doch fehr naturlich diese gange Poefie eine efo. terifche, bem atademischen Stande integrirende Baltung und Gothe fonnte ju ihr unmöglich ein Berhaltniß gewinnen.

Bon 1819 und dem Congreß zu Berona bis zur Julirevolution war in dem Gewirr der Demagogenuntersuchungen an keine volitische Poesie zu denken. Uhland war der einzige, der in dieser Beziehung zwischen der romantischen Schule und der jüngeren Tenbenzpoesie eine gewisse Mitte einnahm. Göthe hat darüber noch ielbst sein Urtheil abgegeben. In den Gesprächen mit Eckermann, zegen Ende, bedauert er, daß Uhland der Tagespolitis sich zu iehr hingegeben habe und durch ihre ephemeren Spannungen in einer poetischen Productivität zu sehr ausgerieben werden muffe. Burtemberg habe unstreitig viel gut unterrichtete, tüchtige, wohl gefinnte, beredte Männer, in den Kammern seine wahren Intreessen zu vertreten, aber einen Uhland habe es nur Einmal. Schärfer urtheilt er im sechsten Bande des Briefwechsels mit Zelter über die ganze Richtung der Uhland'schen Poesie auf Bevanlassung von Pfizers Gedichten. Es wird ihm armselig bei ihrer Lecture zu Muthe. Er kann sich nicht überreden, das aus dieser Region etwas Aufregendes, Großes, Menschengeschied Bezwingendes hervorgehen werde. Er spricht von einem sittlichreligiös-poetischen Bettlermantel, den diese Boeten mit solcher Kunkunzuthun verstünden, daß sie, wenn der Ellenbogen irgendwohervorgude, dies für eine Intention auszugeben wüßten.

Die Französische Boefie der Restaurationsepoche interessirte ihn auf das Lebhasteste. Er ward durch die Julirevolution nicht zum Unglauben an die Geschichte bewogen und außerte sich in den Briefen an Zelter nur einmal darüber in wenigen Beilen mit kublem Diplomatenton. Er konnte noch die Anfänge der eigentlich politischen Lyrik, wie wir sie jetzt haben, wahrnehmen. Seine Sympathieen für die Bölkerfreiheit konnte er in directer Lyrik freilich nicht mehr ausströmen, allein, was er fühlte, hat er im zweiten Theil des Faust ausgesprochen. Faust erkennt,

Rur der verdient fich Freiheit und das Leben, Der täglich fie erobern muß.

Er erkennt als den hochsten Moment des Lebens, als beffen absolute Befriedigung,

Auf freiem Grund mit freiem Bolt gu fteb'n.

Es fehlt einmal der Deutschen Nation die energische Einheit eines solidarischen Nationalgefühls, welche dem politischen Dichter so günstig ift. Bir Deutsche haben kein Nationallied, wie andere Bölker. Die Destreicher singen ein Katserlied, wir Breußen ein Königslied. Und die Melodie dieses Liedes ist nicht einmal eine Deutsche, sondern dem Englischen God save the King nachgeahmt! Zelter schreibt über diese Materie unter Anderem an Göthe, daß er bei dem Singen des "einfältigen": Heil dir im Siegerkranz! immer "seekrant" werde. Leugnen läßt sich auch nicht, daß dies Lied den Selbstgenuß, den eine große Nation in einem solchen Gesange ausdrücken will, nicht recht von Innen her ausspricht. Es stellt die Erinnerung an die Revosution, daß nicht Roß und Reisige die stelle Sobe, wo Fürsten
stehn, sichern, und daß nur die Liebe des Baterlandes und die Liebe des freien Mannes den Thron wie einen Felsen im Meer
zu begründen vermögen, sehr scharf voran. Der König wird
von vorn herein als Sieger geseiert und dann eine Wendung
auf die Landwehr genommen. Es ist das Königslied nur Einer Epoche, nur des Freiheitstrieges, nur Friedrichs Wilhelms des
Dritten. Belter wollte ein besseres Lied geben und schickte an
Göthe eine Composition, die jedoch sogleich den Stempel der
Resteinn an der Stirne trug, indem er ansing:

> Der König soll gepriesen sein — Ift er mein Rönig boch; Und wenn er's auch nicht haben will, Bas gilt's, ich preif ihn boch! u. f. w.

Seftehen wir, daß dies Anfangswort alles Folgende verderben muß. Ein Dichter erhebt sich in seinem patriotischen Enthusiasmus. Der Preis des Fürsten soll von seinen Lippen erschallen und da fällt ihm ein, daß dies Unterfangen höchsten Orts wohl ungnädig aufgenommen werden könnte. Er fürchtet, der König könne, gepriesen zu sein, nicht haben wollen und da will er seinerseits mit seiner Berherrlichung ihm liebevoll tropen. Wir sehen, daß solche Resterion dem Besen des Bolksliedes nicht entspricht.

Seit jener Zeit hat die politische Lyrik bei uns in der That große Fortschritte gemacht, namentlich seit dem Regierungsantritt unseres jetigen Königs und dem damit verbundenen Entstehen einer öffentlichen Berkassungspolitik. Diese Lyrik schöpft ihre Stärke aus der Zukunst. Sie ift, als deren Prophetin, der Exponent des Ueberganges. Stellen wir uns vor, daß Bieles von dem, was wir setzt erstreben, erreicht wäre, so würde für die politische Poesie eine geraume Zeit der Stoss wegfallen. Die organische Thätigkeit des staatssittlichen Lebens würde ein in sich befriedigtes Pathos herbeisühren und die gediegene Prosa der Berhandlungen einerseits, der freien Journalkritik andererseits, würden das Bedürfniß der Gemüthserregung durch die Poesie weniger auskommen lassen, wie auch im neueren Frankreich die

eigentliche Bluthe ber politifden Lprif eines Beranger, Delavigne, Barthelemp u. A. in Die Epoche ber Reftaurationszeit und ifnes ibeellen Borfampfes fallt. Ueberbliden wir die porberridenben The mata unferer beliebteften politifden Boeten, Beine's, Bermegb's, Brus, Dingelftabt's, Fallerslebens, fo find es größtentbeils Boftulate. Sie forbern Breffreibeit, Lebrfreibeit, Boltsvertretung, Deffentlichfeit und machen bie Gegenfeite, Cenfur, Bebramana, Bureau-Tratismus, gebeimes Rechtsverfahren und gebeime Bolizei theiles verbaft, theile lacherlich. Außerbem finden wir in ben Gebich ten einen fentimentalen Bug, ber auch wohl in eine gewiffe Rofetterie ausläuft. Der fentimentale Aug entfpringt porgualie aus bem Contrait ber fubiectiven Erbitung ber Dichter mit bem lanafamen Gange ber Birllichfeit. Für Die Bhantafie bes Dichters ift die Arcibeit und Schonbeit bes Bolfegeiftes eben ein Bilb feiner Soffnungen. In Gebanten fturgt er fich fur Die Freiheit in den Rampf, reißt fich aus Liebchens Arm, wirft fich auf Rog und fdwingt ben Gabel gegen bie Bolfsunterbruder.

> "Reißt die Kreuze aus der Erben, Alle muffen Schwerter werden, Gott im himmel wird's verzeihn!"

So predigte Bermegh. Allein es blieb Alles ftill. Reint Dand rührte fich. Der Dichter felbft verheirathete fich und reif't in Franfreich, Italien und ber Schweiz umber. Sehr naturlich finden, bei folden Contraften, die Dichter fich auf fich felbft gurudgewiesen. Sie, die den Streitruf haben erfchallen laffen, erscheinen fich als die eigentlichen Belben ber Beit und befingen fich einander. Das Moment ber coquetten Gelbftbefpiegelung ftellt fich ein. Brug bichtet ein Loblied auf Bermegb. Bermegb auf Brut u. f. w. Endlich aber mifcht fich in ihr Berbaltwif auch die Rivalität und bas Diftrauen. Beil fie fich vorzüglich als die Reprafentanten bes Beitgeiftes anseben, bemachen fie auch einander, ob nicht diefer ober jener ben Wegnern Conceffionen mache. Dingelftadt wird Königlich Burtembergischer Sofrath und Borlefer; fogleich wird ibm fein politischer Rachtmachter, burd den er berühmt geworden, vorgehalten und er als ein Apoftat der Freiheit angelaffen. Freiligrath befommt eine Benfion, freilich

nur breihundert Thaler, und fogleich muß er dem ebenfalls penflouirten Geibel zufingen:

> "Ja, ich bin es in ber That, Den Bediente Bruder nennen, Bin ber Canger Freiligrath."

So baben fich feit ber Revolution die Zeiten geanbert, benn im borigen Jahrhundert bezogen die Deutschen Dichter Behalte, Benfionen, Orden, befamen den Sofrathstitel, murben geabelt u. f. w., obne daß dies ihrem nationalen Credit Eintrag gethan bitte. Freiligrath aber gab feine Benfton auf und suchte fich durch ein neues politisches Glaubensbekenntnig bei bem Liberaliemus wieder ale politifch unverdachtig gu legitimiren. Beil unfere bermalige politische Lyrit in "verblumten Redensarten" gu fagen ftrebt, mas, ale folichte Brofa, oft von ber Cenfur geftriden werden murde, fo ift fie nothwendig voller Reflegion. Sie ift Tendenapoesie und wird oft ganz epigrammatisch, wie Doffmann v. Kallereleben in folder Bointenphraftit ein eigenes Befdick befigt, wie der zweite Theil ber Bedichte eines Lebendigen größtentheils aus Epigrammen besteht, wie felbft die Titel ber Bedichtsammlungen öfter ichon eine Reflexion enthalten, benn Die Gedichte eines Lebendigen g. B. legen fogleich die Lange gegen ben Berftorbenen ein; fie machen die Mumie einer wurmflichigen Ariftofratie ju ibrer Rolie. In folder Fronie bat benn Deine mit feiner hinrichterlichen Zweischneidigfeit fie alle überholt. Die toloffale Perfiffage feines Bintermabrchens ließ alles Aebnliche pergeffen.

Sothe erlebte noch ben ersten Beginn dieser Bendungen unserer Boefie und sprach sich gegen Edermann noch zwei Tage vor seinem Tode sehr entschieden bahin aus, daß er den politischen Stoff für einen unpoetischen halte. Es war von der anstiken Tragodie die Rede gewesen. Gothe erklärte ihre Nachahmung für Affectation. Bir Reuere müßten mit Napoleon sagen, die Bolitik sei das Schicksal, allein wir müßten uns hüten, zu sagen, die Politik sei die Poesie. Thomson habe ein schönes Gedicht über die Jahreszeiten gemacht, allein sein Gedicht auf die Freibeit sei nichts werth. Der politische Dichter müsse sich einer Partei hingeben, wodurch er unfrei werde. Er müsse

bie "Rappe ber Bornirtheit", bes blinden Saffes, ber blinden Liebe, über bie Ohren gieben. Diefe Forberung, Bartei m nehmen, haben wir allerbings jest oft genng vernehmen muffen und hermegh inebefondere verlangte von jedem, Die Barole Att ober Biber auszusprechen. Gothe bagegen meinte, bag ber Die ter fich frei erhalten muffe, bem Guten, Bahren und Schone an und fur fich feinen Dienft zu weihen. Er fei barin ben Abler vergleichbar, bem es in feiner erhabenen Region aus gleichgultig fei, ob ber Bafe, auf ben er berabstofe, in Sadfer ober in Breugen laufe. Wenn ein Dichter Beit feines Lebent fcablice Borurtheile befampft, Die Gefühle feiner Ration wir ebelt, ihren Geschmad verbeffert, ihre Gefinnung gereinigt bie, ob er ba nicht patriotisch gewirft babe? Bas er benn Beffent thun folle? Db ein Regimentschef nicht bann eben als rechter Batriot handle, wenn er, fatt fich in politische Reuerungen ein aulaffen, feine Goldaten bestens einexercire, damit fie, vortommenden Ralls, fich tuchtig furs Baterland fcblagen tonnten? Er wiffe recht wohl, daß ibm von manchen Seiten ber zugemuthet werbe, Mitglied eines Jacobinerclubbs gu werben und Morb und Brand ju fingen. Dann murbe er es ben Leuten recht machen. Er haffe jedoch alle Pfuscherei, wie die Sunde, vorzüglich aber bit Bfuscherei in Staatsangelegenheiten, wodurch bal Unglud von Millionen erzeugt werde.

Diese Betrachtungen über die politische Boefie konten den Anschein nach zu weit von unserer eigentlichen Aufgabe sich end sernt haben. Dem ist jedoch nicht so, denn wir haben zunäckt Gög von Berlichingen vor uns, über welchen in neuerer Zeit auch wohl die Meinung ausgesprochen ist, daß er ein politische Tendenzstück sei. Diese Ansicht schiebt unsere Dramatik der Göthe'schen unter. Wir lieben jest die Tendenz. Berwandtschaft mit den Zeitideen, der sich Niemand entschlagen kann, ift noch nicht Tendenz; zu dieser gehört die Absichtlichkeit der politischen Wirkung, die sogleich der Boesie gefährlich zu werden und ihr Feuer durch die Berechnung, wie schwer ein Wort für oder gegen eine Partei wiegen werde, zu erkälten droht. So hat Prus einen Karl von Bourbon gedichtet, der, aller Tendenzkritik zum Trug, die ihn nämlich als ein Meisterstück aussobte, doch rasch

von unsern Bühnen wieder verschwunden ift. So hat Suptow den Bugatschef gedichtet. Sollen wir aber von einem Kosalenhettmann lernen, was Freiheit ift? Da halten wir uns unwillfürlich immer mehr zu Schiller, der von den Räubern bis zum
Tell, von der Entzweiung der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft bis zur Erringung einer freien Berfassung durch das
Bolf, alle Stadien der politischen Bildung vom Standpunct der
Idee aus geschildert hat. [H. Dünger in seinen Studien zu
Göthe's Werken, Elberseld, 1849, hat in der ersten Abhandlung zu Göthe's Jubelseier I—LXXVIII eine ausgezeichnete, auf
die Geschichte des letzten Jahrhunderts speciell eingehende Analyse: über Göthe's politische Ansicht und seine Stellung zu den
Bewegungen der Zeit gegeben.

## Sog von Berlichingen.

Rebren wir gu Gothe felber gurud, fo haben wir ihn nach ber Rudtunft bon Strafburg in Frantfurt gelaffen. Bon bier ging er feiner juriftischen Fortbilbung halber nach Beglar, wo gerade über bas Reichstammergericht, vieler angehäuften Unbifben begen, eine Bifitation verbangt war. Diefer Umftand, ein Bericht felbft gerichtet ju feben, war allerdings für Gothe's Ginnesweise peinlich, boch fant er bas Städtchen und bie Gefellichaft nicht fo trift, als er fich vorgeftellt hatte. An einer Birthstafel hatten die jungern Leute als Behitel größerer Gefelligkeit einen ferzhaften Ritterorben gebilbet, ben fie mit allem Bomp ber Chquette gu ihrer Beluftigung durchführten. Dier fand Gothe eine dritte akademische Jugend. Er verstand sich auf die kleinen Intriguen und großen Dyftificationen ber Gefellschaft vortrefflich. Diese war in Grade getheilt, in den des Ueberganges, in den Uebergang bes Ueberganges, in den Uebergang bes Ueberganges in den Uebergang und fo fort. Jeder hatte feinen Ritternamen. Bithe bekam ben des Gog von Berlichingen des Redliden, jenen, weil er fcon von Strafburg ber mit ber Autobiographie des Ritters fich viel zu schaffen machte, Diesen, wegen

feiner reinen Bierar gegen Berfenen, bie er bochachtete. hier in Begiar mar es nun, me er ben morichen Zuftand bes Ronife Dentiden Reichs reilends tennen lernen follte, fo baf fein Material für bie Dramatiurung ber Geschichte bes Gog immer mehr anmuds.

Er febrte nad Grantfurt jurud, mar mit Gelebrten, wie Bepfner unt Edleffer, mit Runglern, wie Gotter, mit werte liden Reniden, wie Mert, mit intereffanten Damen, wie Rilb lein von Alettenberg, Sopoie Barode u. M. in lebhaftem, fuch barem Bertebr , tonute jedoch immer erft feine Concentration o winnen, bis feine Schwefter ibn gur Arbeit trieb, mo er fi benn ren bem gefellichaftitiden Treiben etwas gurudiog und bet Gos ron Berlidingen in wenigen Boden 1772 nieberidnich Benn ich jest ron tiefem Drama banble, fo meine ich inner beffen Urgeftalt, tenn bie frateren Bearbeitungen unterfdeiten nich ron terfelben tod baurtiadlich turd tie Berausarbeitung einer theatralifden Deglichfeit und find infofern mehr accidentel. Dine Merte Daguthun mare ubrigens ber Gog taum gebrudt. Gothe gab tas Parier ber, Mert Die Drudtoften. Go wat to Recht! Ein foldes Berf mußte ein Gefdent bes Dichters u bie Ration fein. Als es nun ionell bie großte Bewunderung bervorrief, ward es fofort nachgebrudt und bie ameite Auflag tes Celbitverlags baburd in ibrem Erfolge beeintrachtigt.

Bir wollen zuerft ten Inhalt, fodann die Form und julip bie Birfungen tes Gog betrachten.

Der Inhalt tieses Dramas ift bie Auflösung Des Deutschen Mittelalters. Bie Gothe subjectiver Beise zu biem Stoff gesommen, ift leicht zu sagen. Göpens Selbstbiographe hatte ihn innigst ergriffen. Das Local ber Geschichte lag im durch eigene Anschauung offen. Shakespeare's Dramen hatte ihm einen neuen Beg der Behandlung der Geschichte gezeist Seine juristischen Studien, besonders noch sein Ausenthalt in Beglar, ließen ihn tief in das Besen der Deutschen, damals noch zu Recht bestehenden Deutschen Reichsversaffung bliden. Nit diesen objectiven historischen und politischen Clementen verbanden sich bei ihm biographische Nachtlänge seiner Bekanntschaften im Elsaß und seiner verschiedenen Liebschaften. Bas aber in

ber Seele eines Menfchen, wie Gothe, fich gestaltet, bat augleich eine phieetive, eine allgemeine Bebeutung. Die Babl, Die nach ber einen Seite bin als bas Product individueller Bermittelungen ericbeint, empfangt baburch auf ber anbern ben Berth einer boberen Rothwendigfeit. Des Dichtere noch junge allein abnungsvolle Seele war zugleich das Organ einer Culturfrifis. Sallers Roman Ufong forieb er auf feine bramatifirte Gefdichte felbft bas Motto: "Das Unglud ift gefdeben, bas Berg bes Bolfe ift in ben Roth getreten und feiner eblen Begierbe mehr fabia." Unfere öffentliche Gefchichte bat wenig Buncte, welche bie Bhantafie machtvoll ansprechen, weil wir wohl in ber Innerlichfeit bes Gemuthes und baber auch in der Ausbauer bes Dulbens, nicht aber in der Bracht bes Sandelus groß find. in ben Uebergangsmomenten unferer Dauptepochen zeigen fich einige Rataftrophen, welche ber Boefie gunftig find. Bermann, ber Untergang ber Dabenftaufen, Die Beit Maximilians, Des letten Ritters, find folche Lichtmomente und beshalb auch oft genng Gegenftand ber bichterischen Behandlung gewesen. Die Reifertragobien bes hobenftaufen'ichen baufes, wie oft fie auch mit ben prachtigften Gentengen über bas Berhaltnig von Staat und Rirche nicht blos von Raupach, fondern von vielen Andern, felig von Immermann und Grabbe, bramatifirt find, entbehren bes eigentlich belbenhaften Bathos, weil die Menschen mehr als Trager allgemeiner Theorieen, benn als lebenbige Charaftere erfeinen. Die allgemeine Antinomie bes geiftlichen und weltlichen Reiche läßt die Individualität und ibr felbitbereitetes Schickal zu wenig auffammen. Rur bas blutige Abendroth bes Lades bes jungen Rourabin ift mabrhaft poetisch und beshalb auch in unfer Literatur, ich weiß nicht wie oft, bearbeitet, auch ju Gothe's Jugendzeit von Rlinger. Außer Diefem Stoff bat nur Babo's Otto von Bittelsbach fich auf unferem Repertorium erhalten tonun, meil barin ju bem allgemeinen Gegenfat von Raifer und Bapft bie besondere Antinomie von Raiser und Raiser auftritt. Roch jest amar fingt unfere Turnerjugend, wie vordem die Buridenfcaft, Arubi's icones Lieb fo gern: Bas ift bes Deutschen Baterland? Allein abgefehen von dem edlen Ginn der bruderlichen Allgemeinbeit unter allen Deutschen muß man boch gefteben,

daß es unsere patriotische Selbsgewißheit in keinem sonderlichen Glanz erscheinen läßt, wenn wir ein Lied mit dem Zweisel en dem Begriff unseres Baterlandes anfangen. Welchem Bolt, bet Deutsche ausgenommen, tonnte so etwas wohl beifallen? Und nun belehrt uns das Lied, daß wir, Deutschland zu finden, immer weiter gehen müßten, daß des Deutschen Baterland guste sein müffe, als Preußenland, als Baierland u. s. w. Wir von dern, die wo am Belt die Rowe fliegt. Was halt uns auf, über das Weer zu segeln und auch im Dississporthal unter der Deutschen Auswanderern noch unser Baterland zu suchen? Es wird ein Abstractum.

Bothe ergriff ben Moment ber aufleimenben Reformation, allein nur nach ber politischen Seite und nur nach bem Conflit bes Ritterthums mit ben übrigen Elementen. Sein Gos follt geigen, wie in anarchischer Beit ein ebler Charafter jur Gelb bulfe gezwungen und baburch in Collifionen gefturzt wirb. Bit feben ben Raifer und bie Reichsfürften innerlich getrennt. Da Raifer will einen Turfengug, bie Fürften mochten lieber babein bleiben, weil Sab und Gut, Beib und Rind in ber unrubigen Beit täglich bedrobet find. Die Rurnberger Raufleute wenden fich um Sout an ben Raifer, erhalten aber gur Antwort, bif er nicht um jeden Bfefferfad bie Reichstruppen aufbieten time. Die Reichsgroßen, die Ritter leben unter einander in Refte Die Stäbte find mit bem Abel in Unfrieden und Die Getflich feit, welche ben Frieden fchaffen follte, theilt alle biefe Enb zweiungen, reifige Bifcofe an ihrer Spige. Gin folder all gemeiner Buftand weifet ben Gingelnen auf fich gurud, aus ba eigenen Rraft eine Saltung zu gewinnen. Der Ritter ift eigenb lich feinem Stande nach fcon fo geftellt. Er foll nach eigener Einficht und Rraft bie Unschuld fchuten, foll Bittwen und Baifen helfen, tein Unrecht dulben. In diefem Betracht fall Berlichingen mit bem Don Quirote bes Cervantes aufammen, nur daß bei diefem das phantaftifche Colorit in friedlichen und geordneten Buftanben bes Ritters Unternehmen lächerlich ericheinen läßt. Diefe Boransfegung tann Gog nicht machen. Es follte wohl eine Rechtspflege bafein. Es gibt Berichtsbehörden, Rechtsvermefer, Reichsgesete, fdriftliche Daafregeln. Allein in ber Birklichkeit sieht es anders aus, wird das Recht mit Gewalt gebrochen, von denen, welche Macht genug besißen, es ungestraft thun zu können, von den stolzen Junkern und Pfassen, oder wird es mit Lift untergraben von den Beibern und Rutten. Die papiernen Besehle der Reichskanzlei hatten oft nicht die geringste Birkung, weil man sie nicht auszussuhlbren vermochte und die Sorge um das Recht schuf in den Greueln der Rechtslosigskit solche Blutareopage, wie das heimliche Gericht, dessen zeicht dem aus den Rlüsten der Erde vorbrechendem Blige glich.

Alle biefe Entzweiungen empfingen zur Beit ber Reformation burch ben Bauernfrieg ein neues Gabrungeelement. Gothe hat biefen Rrieg noch fo aufgefaßt, wie es im vorigen Jahrbundert bei ben Siftorifern ber Deutschen Reichshiftorie ublich war und wie die Gottfrid'iche Beltchronit mit den Derian'ichen Aupfern ihn bereits schilderte, aus welcher Gothe Die Situation von Belfenfteins Frau, wie fie vor ben rachedurftenben Bauern fnieet, wohl bergenommen haben mag. Bir muffen gegen bie Bauern gerechter fein. Die neueren Forschungen über die Gefbicte ihrer Emporung von Dr. Bimmermann u. A. geigen uns, daß fie erft allmälig aus Reformern zu Revolutionairen wurden. Ihre amolf Artitel enthielten billige Forderungen, in ihren Gemeinden Brediger nach eigener Bahl anftellen ju durfen, welche bas Evangelium ohne Denschenfurcht, nur frei von menfche liden Satungen lebren follten; die Frohnarbeiten, die Binfen gu milbern; Rifch, Bild und Bogel Allen gur Jagd frei ju geben; bie Leibeigenschaft aufzuheben, ba in Deutschland ursprunglich nur freie Manner gewesen u. dal. m. Als man ihnen diefe Forberungen nicht gewährte, als man fie bart gurudwies, als man fle mit Dohn und Graufamfeit behandelte, ba wurden fie wild mb verübten die fcredlichften Unthaten. Sunderte von Rloftern und Schlöffern in Schwaben, in ber Pfalg, in Lothringen, wurben von ihnen gerftort. Bochenlang leuchtete der Borigont vom Beuerschein. Luther, ber fich ihrer erft angenommen, weil fie bie Freiheit bes Evangeliums ju ihrem Ausgangspunct gemacht hatten, eiferte nun gegen fie. In Diefer Beit ftellt uns nun bas Drama bie Entwickelung als ein Drangen von Oben nach Unten und von Unten nach Oben bar. Bog, ber Ritter, fleigt

allmälig berab und wird Anführer ber Bauern und die Bauern fteigen zu ihm empor und machen ihn, im Bedürfniß einer gobildeten Leitung, eines friegserfahrenen Mannes, zu ihrem Feldberrn. Dies ift die Gollision, an welcher er untergeht, ohne daß es zu einer recht zähneknirschenden Ratastrophe tame. Sih dieser biebere Haubegen, dieser legale und lohale Freund bet Reichs, dieser treue Diener des Raisers, der Freund Sickingens, muß erfahren, wie er in die Reichsacht erklärt wird, muß sein Leben in der Reichsaft verzehren!

Dies ift der Inhalt des Drama's von Seiten feiner go fcbichtlichen Bafis. Bie geftaltete er fich bei bem Dichter? W Die Geschichte eines Gemuths. Bei Shatespeare find bie Begebenheiten und bie Berfonen, welche barin banbeln, gang Eines und alle ihre Meugerungen haben beshalb felbft wieder eine braftischen Charafter. So ift es nicht bei Gothe. Bir finden wenig Bandlung, nur eine Reihe fliggirter Begebenheis ten, welche, der Ginbeit des Frangofischen Drama's in On, Beit und Sandlung gegenüber, faft als eine tumultuarifde Formlofigfeit ericheinen. Der Ort mechfelt auf bas Bur tefte; Die Beit gieht fich burch viele Jahre bin; wir feben ben erft ruftigen Rampen allgemach alt und grau werben. Die Banb lung bat teinen Mittelpunct. Mittelpunct ift nur Gobens Cho ratter. Die Folge hiervon ift, daß überall Epifoben berom brechen, welche bas Bange mit einer Berftudelung bebroben Dieber ift besondere die Beschichte Mariens und Abelbeids von Beislingen ju rechnen, welche lettere bie Intrique und bas Bofe im verführerischen Schein ber Schonbeit mit tiefer Pfpchologie une vorführt. Bei aller Mannigfaltigfeit ber Ber fonen und außerlichen Borgange ift die Tonart bes Gangen noch febr lyrifch und bricht auch noch oft in Liedern aus. Franz fingt, Liebetraut fingt, die Bigeuner fingen u. f. w. 3a, ber gange Schluß hat etwas Lyrifches und konnte faft als eine Bronit auf das Beldenthum Deutscher Ration erscheinen. Rachdem Gi ein langes Leben hindurch fich abgemudet und in immer engen Schranten fich gurudgezogen bat, genießt er noch dicht vor bem Tode einen Augenblick ber Freiheit. Aus dem Thurm an bas erfreuende Sonnenlicht getragen, bes Frühlings liebliche Luft athmend, von Frauen, und treuer Freundesliebe gepflegt, bricht er zusammen. Man will ihm feinen Sohn holen. Er mag ihn nicht sehen, denn er ift ein Pfaffe geworden. Der kleine Georg aber, den er so lieb gehabt, ift ritterlichen Todes gestorben. Belch' ein wehmuthiges Geschiet! Aus der Kerkerluft nur herauszukommen, um mit dem Bewußtsein eines resultatlosen Lebens zu sterben. Lerse, der Getreue, hält den Epilog, daß wir doch eines so braden Mannes nimmer vergessen möchten! Recht betrübend, für uns als Ration, die ihre großen Männer verkennt, beinahe schimpslich ist ein solcher Hergang, eigentlich tragisch ist er nicht. Die zu Anfang herausgrollenden Gewitter der Geschichte lösen sich in einen milden Thränenregen auf.

Die epische Breite bes Gangen brachte es nicht nur in Gefahr, fich in Episoden aufzulöfen, sondern gestattete auch vielem fonftigen Beimert ber Reflexion, fich einzuniften. Degel im erften Theil ber Mefthetit wirft in Diefem Bezuge Gothe noch eine Armuth por, infofern nicht wenige Empfindungen und Reflexionen nicht aus dem organischen Trieb ber Geschichte bervorgingen, fondern von Außen ber eingelegt feien, Beitanfichten auszusprechen. 60 folle ber Mond Martin Gingangs unftreitig an Luther und an die Reformation erinnern, allein die Confessionen bes Mache liefen im Grunde barauf hinaus, bas ritterliche Treiben aus febr materiellen Grunden zu beneiben Der Ritter babe gnten Appetit, fraftige Berdauung, belebende Erinnerungen aus feinen Fehben und, tehre er nach einer folchen auf die Burg gmud, empfange ihn bas getreue Beib mit gartlichen Armen, wihrend er, ber Monch, feine Tage in einem halben Siechthum mit mechanischer Andacht gemuthelos hinschleppe. Diefe Bolemit gen die Gelübde des Gehorfams, der Reufcheit und der Chelofigfeit fei gang im Geschmack der damaligen Auftlarung, welche die armen Monche bedauerte, ein fo unbequemes Leben führen ju muffen. Aber, meint Begel, nicht aus folchen Geluften, fonbern aus einer Mang andern Tiefe fei bei Luther die Reform entsprungen. Und fo tabelt er auch die Einmischung ber Scene auf Gogens Schloß als fremdartig, wo Basedow's auf unmittels bare Anichauung bafirte Lehrmethode empfohlen werden foll. Gipens eigener Sohn wird als ein Opfer der leeren Buchweisheit und einfältig artigen Stubenhoderei vorgestellt, beffen geographische Kenntniffe gerade vom Rächten, von Berlichingent Burg an der Jazt, nichts wiffen, während Got von sich rühmt, als ein kleiner Bube alle Wege und Stege der Gegend gekannt zu haben.

Die Sprache des Drama's war eine Croberung. Urdentist war fie mit allen Localfarben der verschiedenen Glemente gestitigt, welche darin spielen. Rirgends war eine Abstraction vorhanden; jeder Ausdruck war aus der concreten Anschaunng der Sache entsprungen. Bei aller Lebendigkeit aber war der Diction ein gewisser alterthümlicher Rost eingeprägt, der vortressisch und ohne alle Zudringlichkeit die Bergangenheit zurückles. Aur die Derbheit war öfter übertrieben, wahrscheinlich aus jugendlichem Misverständniß Shakesveare's. Einige Dupend Donner wetter, Schwerenothe und ähnliche zuweilen als poetische Kinscheiten bewunderte Kraftäußerungen würden ohne Schaben der Boefie sehlen.

Die Birfung bes Bog mar außerorbentlich, gunacht für Die literarische Belt. Dem Frangofischen, fo lange bei und berrichenden Theater mar abermals ju Leffing's und Riobfod's Emancipationsversuchen die pontive That eines Deutschen Draus's entgegengeftellt, obwohl wir zu unferer Befchamung gefteben mif fen, daß es jest bei uns ichon wieder Roth thate, uns von be Uebermacht der Frangonichen Bubne ju befreien, da wenigfteil amei Drittel unferes jegigen Revertoriums berfelben angebot. Die Ritterftude murden durch den Gog in Gang gebrack. Die heimlichen Berichte, Die Berschmittheiten ber Bfaffen. Die Biederheit humaner Ritter, die Ungefchlachtheit raufluftiger Gifer freffer, unschuldige Fraulein, intriguirende Damen, Burgverliefe, bas Blechgeflapper ber Gefechte und ber Rlang ber Sumpen, bet Alles erfüllte einige Decennien unfere Bubnen und taufchte viele fach durch den außerlichen Spectatel über Die innere Leerheit. Aber auch Dramen, wie Schiller's Rauber, maren obne ben Borgang bes Boy und feines Bauernfrieges unmöglich ge wefen. Bie groß feine Einwirtung auf Ludwig Tied in feinen Anabenjahren gewesen, haben wir erft jest burd R. Ropte erfahren ] Richt weniger groß aber mar die ethische Birtung bes Drama's auf die Beit, weil dieselbe ihre Unruhe, ihr Reformbedürfwiß darin dargestellt fand und im Gos wie in Lessing's Emilie Galotti die erste energische Socialfritif vom Heater aus ersuhr. Alle morschen Bustande der Ration waren in diesen bramatischen Mitrotosmen bloßgelegt. Da aber die Beit in Gos einen Spiegel nur durch das Medium der Bergangenheit empfing, so mußte der Dichter auch zur Gegenwart selber übergehen und deren unmittelbare Gesühlsweise schildern. Er mußte den Berther schreiben, was im Februar und März 1774 geschab.

## Berther's Leiben.

Die außere Geschichte ber Entftebung bes Berther ift befannt genug. Gothe batte in Bettlar wirflich eine Lotte, Die einem Andern verfagt war, geliebt. Er war jedoch gludlicher, als in früheren Berhaltniffen, ohne Reue von biefer Liebe gefchieden, indem Lotte fowohl als ihr Berlobter durch ihre Rube und Seiferfeit ben Uebergang feiner leibenichaftlichen Anfregung in freundschaftliche Buneigung zu bewirten mußten. [Die nunnehr aus bem Befit ber Familie Raftner veröffentlichten Briefe Bibe's an Lotte und ihren Gatten legen ein fcones Beugnif bon ber Treue ab, mit welcher biefe Freundschaft fich auf bas fritere Beben ber Betheiligten übertrug.] Auch Derte ironifches Benehmen, ber ihm bei einem Befuch in Beglar, wo Gothe ibn fogleich bei Lotte Buff einführte, feine Schwarmeribulle ju verleiben wußte, forberte bie Ueberwindung ber traumerifchen Stimmung, in die er aufangeben brobete, benn in Lottens unansebnligem Sauschen, dem Stiftslocal gegenüber, hatte er bereits feine Bett gefunden und las ihr vor und begleitete fie auf Spaziergangen, gang wie er feinen Werther thun läßt. Erft als er Me Frankfurt gurudgefehrt und hier abermale burch bie Liebe einer jungen Frau, einer geborenen Laroche, verheiratheten Brentono, in gartliche und forgliche Berhaltniffe verftrickt warb, erft als ber Gelbitmord des jungen Jerufalem Auffehn machte, der in einer abulichen Lage, als die Gothe's in Beglar gewesen mar, Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 10

fich erfchof, ba erft fchrieb er binnen vier Bochen in bem Ber ther, einem Rachtwandler gleich, feine "Generalbeichte" wieber, fich wieber mit bem Leben auszugleichen.

Berther ftellt uns nach feinem culturbiftorifchen Berhattnif bie Auflösung ber bamaligen Gegenwart bar, welche Die Rreiheit der Subjectivitat bis ju ben letten Confequence ibres Ibegliemus burchaufenen ftrebte. Berther feiner gefellichelle schaftlichen Stellung nach ift ein Diblomat, b. b. ein wermfmer Scheintbuer. Gok bringt es amar auch au nichts Willes lichem, allein er ift boch als ein alter Degenknopf fofort zum unmittelbaren Gingreifen in die Birflichfeit geftimmt und ident fogar nicht, mit ben Bauern fich zu verbinden. Dag Bertfer als ein Diplomat auftritt, ber nicht mit bem Schwert, fonbern mit ber Reder tampft und feine Beit mit vielen Richtigfeiten eines ceremoniellen Kormalismus binbringen muß, ift vom Didter überaus treffend erfunden. Benn biegegen von mehrmen Seiten , quient von bem Englander Lewes in feinem Bude ther Gothe und beffen Berte. London 1854. 2 Tom., eingewendt morben ift, bag Gothe bier nichts erfunden, fondern bag er unt die Birflichkeit copirt babe, da der junge Serufalem Dinlomet gewesen fei, fo vergift man, daß ber eigentliche Berther bos gar nicht Berufalem, fonbern Gothe war, ber fich in biefer Abealifirung feiner Gefühle von ber Rranthaftigfeit berfelben befreite. Bare bie biplomatische Stellung Berther's ibm nicht poetifch nothwendig erschienen, fo hatte er auch aus ber Birtie feit diefen Bug ficher nicht benutt. Aber ein Diplomat ift eben auf Menfchenbeobachtung gerichtet und bedarf baber einer freien Duge, bie ber pfpchologischen Analyse gunftig ift.] Im Diffe gang machfen bie Gefühle leicht gur größten Beftigfeit an. Und Berther widmet fich biefer Thatigfeit eigentlich nur feinen Freut ben ju Gefallen und ift innerlichft ihr ganglich abholb. Soban liebt er bas Reifen, denn ber Reifende ift nicht burch eine fe ftrenge Gebundenheit, als der Seghafte, in feinen Berbaltniffen bedingt. Er fommt, er bleibt, er geht, wie es ibm Seliebt. Er vertehrt, mit wem er mag. Bon ber fo verwickelten Der fchengeschichte mit ihren Bflichten und Rechten wendet fich Ber ther am liebsten gur Ratur, Die in ihren willenlofen Thaten m entguctt, die ihm in feinen Traumereien feinen Biberftanb t leiften vermag. Gelbft im Aufrahr entspricht fie ibm. et Sturm bie Bolfen jagt, wenn bie Bafferfluthen verheerend abinftargen, mochte er mit ibnen in's Chaotifche binrafen. Goll wit Denichen vertebren, fo gieht er bie einfachen vor. Bang vermeiben tann er fie nicht, er mußte benn in Rordmkerita's hinterwalber ober in Afrita's Stepben flieben. Er was boch mit der auten alten Krau fprechen, die ibm Rachmittags ben Raffee bereitet, ihm ben Stuhl vor das Birthshaus fest, wo er bann, im Angeficht ber fconften Ratur, feinen bonde lief't. Aber lieber noch, als mit fchlichten Denfchen, mit Dienftmadden, Bauerburfden, unterhalt er fich mit Rindern, benn Rinder find noch teine fertige Menfchen, find noch weich und bestimmbar und laffen noch mit fich fpielen. Er balt fie bafer feinem Bergen am Radften und genirt fich nicht, fie gu tiffen, auch wenn fie ,, ein Ropnaschen" haben. Allein biefe Enfernung von Allem, was zu einer That auffordern konnte, genige ibm noch nicht und er wirft fich in bie Dichtung, er lief't mitten in einer paradifischen Ratur ben homer. Er lief't Mobfied. Er bergadt fich in die Rebelgeftalten Offians, beffen Dinmerwelt ibm quient mehr aufagt, ale homere Blaftit.

Berther leibet an bem Biberfpruch, bas bochfte Genuß. bedurfnig mit bem ibealiftifden Etel an aller Exiftena in fic an vereinen. Musgeftattet mit ben gefühligften Organen, feingebilbet, ben Berth ber Genuffe auf bas Genauefte abgu-Bacen, eiferfüchtig auf ben Gehalt bes Augenblicks, überkommt ibn boch immer von Reuem die germalmende Empfindung ber Ohnmacht, bas Leben überhaupt ju ertragen. Er ift blafirt. Er ift es nicht aus wufter Berlebtheit; er hat fich nicht abrefchweigt in abstumpfender Depravation, er ift burch die Unendlidfeit feines Idealismus geiftig corrumpirt. Rein Charafter icilbert in foldem Grabe bie tiefe Berftimmung, welche bas theile Gemuth burch feine Rartheit innerlichft auszuhöhlen vermag. Berther wurde auch ohne Liebestragif ju Grunde geben. Die Beibenfchaft zu Lotte ift in Berhaltniß gur melancholifchen Dispolition feines Gemuths nur die gufallige Bunde, woran er fich verblutet. Geine transcendente Gebnfucht nach reiner Menfchett überfliegt alle gefchichtlichen Schranken. Er ift bet Brototy von Solberlin's Opperian, von Byron's Lara u. f. w. Ener gifder murbe er jum Eros ganftifder Bergweiflung übergeben und revolutiongir werben. Seine Rritif ber Gefellicaft if in Ansehung ihrer bumanen Begrundung treffend und baber fellen wir ihm überall bei, wo er bas Recht ber Enbjectivitet vertritt. Bir theilen feine Bolemit gegen die Abpferchung ber Stande. Benn er fich aus ber nobeln Gefellichaft, wente mir adliges Bollblut versammlet fein follte, mit Raferkunfen al nicht ebenburtig muß ausweisen laffen, fo feten wir und gen mit ihm in fein Cabriolet, fabren in's Freie und lefen im Raben den Besuch des Odvffeus bei dem abttlichen Schweinchinks. Und eben fo bat er unfere Sompathie, wenn er von bem & wöhnlichen Treiben ber Menfchen fich aurudgeftoben fühlt, wie es fich um materiellen Gewinn, um außerliche Ehre abbest mi in fold "garftigem" Unwefen allen boberen und wahren Berfin des Lebens verliert. Erft da überzeugt er und nicht mehr, Mer redet er une nur noch, wo bie Sophiftif feiner Leibenfat anbebt.

Diese Leibenfchaft morbet ihn. 36n, ber alle Bellimmthet fliebet, feffelt nothwendig eine Erfcheinung, welche im Gegenis zu ihm die vollfommenfte Uebereinstimmung mit fich felbit, bie anmuthigfte Rube in ber Bewegung ift, und ben flarften Ber ftand mit dem innigften Gefühl vereinigt. Dies Befen ift in Beib. Aber dies Beib, deffen maagvoll harmonisches Dafen ibn entgudt, ift jugleich bas Eigenthum eines Andert Sie an fich fcon, weil fie fein gublen ju fublen vermag, wie er bas ihrige, fie an fich fcon verschlingt fein ganges Dafein und boch foll fie einem Andern geboren? Bird er eine folde Be fchränfung ertragen tonnen? 3war tonnte er bie Berfobte ben Albert noch abspenftig machen, allein bagu ift er au gutmutbig. Soll er nicht lieber fich entfernen? Er macht ben Berfud: er verreif't. Er will fogar in den Rrieg gieben, allein ber geringfte Biberftand reicht hin, ihm bies Borhaben wieber ausgureben. Bald ift er wieder bei Lotten, nunmehr Alberts Gattin, und nimmt feinen alten Blag auf bem Ranape ein, lieft ihr wieber por, geht mit ihr wieder fpagieren. Allein bie Diglettif feines

Gemaths hohlt ihn immer rascher aus. Bur sittlichen Ueberwindung zu schwach, beschließt er zu sterben. Er thut auch
siermit seinem tranten Gerzen ben Willen. Das Leben, welches
ihm seinen hochten Bunsch versagt, wird ihm zur letten, zur smalvollsten Schranke. Er hebt sie auf. Dieser Bistolenschuß
ift men wohl eine handlung, aber eine un frucht bare, eine halbthat, um der rechten That zu entgehen. Er hebt die Unbesimmtheit auf, welche vor der Bestimmtheit in die Unendlichseit be Innern zuruckbebt, allein in einer kahlen Weise.

Diefer Broces ift von Gothe mit ber größten pfpchologischen Confoqueing bargeftellt. Die fcheinbar geringfügigften Umftande miffen mitwirten, Berther's Entschluß gum Gelbstmord gu reifen und gu befestigen. Die gange Ratur namentlich greift tief fombetifch barin ein. Bom üppigen Frühling bis jum Binter, bis bint vor Beibnachten, verläuft fich die Geschichte, wie wir Berthers berg an Lottens Liebe aufbluben, reifen, berbftlich welfen und endlich bom Baum bes Lebens abfallen feben. Die Corace ift binreifend in ihrer Raturlichfeit. Jedes Bort ift fisch wie ein funkelnder Thautropfen. Rehmen wir beute Abend bes Buch in bie band, fo werden wir, wo wir auch aufschlagen migen, uns fagen muffen, daß jede Beile heute gefdrieben fein Hunde. Und boch find achtzig Jahre verfloffen! Diefe marme, riche, burchaus objective Sprache flog aus bem tiefften Bergmel ber Reit und rif bas bamalige Bublicum noch mehr fort. als bie etwas alterthumelnbe bes Bos.

In der Detonomie bildet der Werther zu diesem ebenfalls den völligsen Gegensay. Im Gög zerstreut sich das Local durch halb Deutschland; im Werther kehren wir von kleinen Ausstügen immer wieder in Lottens Stube und an Werthers Schreibtisch zuräck, von dem er seinem Freunde Wilhelm seine Geschichte streibt, im Schreiben sie noch einmal genießend. Im Gög verdehnt sich die Beit durch ein Menschenalter; im Werther verbrancht der Berfinß des Ganzen kaum ein Jahr. Im Gög verzetbelt sich die handlung in viele Einzelereignisse, die wohl einen gewissen allgemeinen Zusammenhang und eine nähere oder entserntere Beziehung zu Gög haben, allein, trog der Belagerung der Burg Berlichingens, trop der Intriguen Abelheids,

feine rechte Rataftrophe entwideln. Im Berther bagegen confis rirt Alles, ben buftern Schluß zu produciren. Es tommen bei ibm gwar auch episobische Anfabe vor, allein fie lenten fogleich wieder in die Einbeit des Gangen gurud und geigen fich im Ber lauf als nothwendige Dittrager beffelben. Berthes, abiden ein Roman, ift daber innerlich eigentlich gang bramatifd seges nifirt. Es wurde nicht ichwer fallen, ibn in ein Dunnt umangeftalten. Das Enbe bes erften Actes ware bas Enbe bes erften Buchs, Bertbers Abreife; bas Enbe bes ameiten Acht and das des zweiten Buchs, Berthers Tob, der in feiner Am ruftung burd bas Ausschiden bes Bebienten, alle Redmuner abzumachen, burch ben Abichiebsbefuch Berthers bei Lotte, bint Alberts Burudtunft und burch bas holenlaffen feiner Bifolm, von benen Lotte felbft noch ben Stanb wegwischt, fo ungemein viel theatralifche Effecte barbietet. Die Epiftelform wer übrigens von Gothe febr gludtich gewählt, ben garten Cond bes Gefühls in volliger Transpareng erscheinen gu laffen.

Benn wir nun fchließtich noch die Birtung Diefes Romant erwagen, fo war fie ungeheuer, jeboch in anderem Sinn, all Biele fich es gegenwärtig vorzustellen pflegen, indem fie an bie Bertherveriode als an eine thranenfeuchte Duftelei ber Gen. timentalität benfen. Bon folder in's Gebantenlofe auflau fenden, alles Bufallige, Unbebeutenbe batfcheinden Bartelei, wi folder Sabheit bes Empfindens ift im Berther feine Spur. Sein Genugbrang und fein Schmerz, Die Belt, Dies fich ewig wieder fauende Ungebeuer, in deffen Schicffal er einmal bineingeriffen, nicht ertragen zu fonnen, wie oft fie ihn auch momentan befelige, haben eine tiefere Grundlage. In der Kraft, die Richtigkit unferer Exifteng gu fublen, benit Berther einen mabrhaften De roismus. Als Briefter ber Dofterien unferer modernen Berriffen beit legt er fein eigen Berg mit allen feinen Bunben auf ber Erft bei feinen Rachfolgern, unter benen ber Siegwart hervorragt, finden wir jene fowachliche, in ihr fleinen Leiden verliebte Bolluftelei, welche wir in einem verwer fenden Sinn Sentimentalität nennen. Gothe's Buch war fcon Die Beilung ber Rrantheit, nicht ihre Urfach. Gothe hatte mitgelitten, mas die Jugend damals litt, einem philiftrofen,

ichaalen, thatlofen Dafein entgegenzugeben; er batte bie Roth gerade der frebsameren Raturen tief empfunden und felbit eine Reitlang, wo er fich Abende einen Dold vors Bett legte und ibn anweilen in die Daut fentte, Gelbftmord gefvielt. Sein Berther balf ihm über biefen Buftand binaus. Mochten auch einige Rarren bafein , welche im blauen Frad, in gelber Befte und Stulpfliefeln ben Berther fvielten und fich fogar bas Gebirn verfengten, fo ift boch gewiß, bag bie Anschanung ber Rrantbeit felber, wie immer in folden Fallen, Die erfte Bedingung gur beilung blieb. Der Tob bes jungen Jerusalem mar ja nicht Kolge bes Berther, fondern ging feiner Composition voran. Daf biefelbe eine milbere Unficht über ben Gelbftmorb verbreiten und an die Stelle ber Berachtung bes Gelbftmorbers vielmehr bas Mitleiden mit einem Ungludlichen fenen balf, bafür, danbe ich, tounnen wir Gothe nur bantbar fein. In biefer Tenbeng haben wir die Schlufmorte ju verfteben, welche bie Befdreibung bes Begrabniffes Berthers beenben : "Rein Geiftlider begleitete ibn."

Eine vortreffliche Uebersicht der Wertherliteratur gibt Dünger in feinen schon angeführten Studien über Gothe 89—209. Eine boch interessante Manographie über deuselben Gegenstand mit Rechweis aller Uebersetzungen, Rachahmungen und dramatischen Berarbeitungen hat seitdem J. W. Appell gegeben: Werther und seine Zeit. Leipzig 1855.

# Clavigo, Stella, die Geschwifter.

3m Gos hatte Gothe die Austösung des Mittelalters, im Berther die Austösung der damaligen Gegenwart geschildert. Die Unbedingtheit der Hingabe des Subjects an seine Leidensschaft versolgte er noch in einigen Dramen, die er mit der Conssequenz dieses Princips die Grenze der Darstellbarkeit erreichte, wo nämlich der ethische Widerspruch in der socialen Dialektik auch zum ästhetischen wurde. Diese Dramen, das Ausklingen des Wertherpathos, entstanden zwischen 1773 und 11775. Es

find Clavigo, Stella und die Geschwister. Clavigo kellt uns die Schwäche des Subjects gegen die es gerade bedingende Gegenwart dar, ohne daß in den Berhältnissen und handlungen etwas Unnatürliches vorläme; Stella, worin nur sogenannte gute Seelen erscheinen, wird schon bedenklich; die Geschwister können von einem peinlichen Zuge nicht frei gesprochen werden. Es beginnt in ihnen die Berirrung des Gesühls in eine Sphin, die es zwar doppelt fühlig macht, die es durch ihren Widerspruch potenzirt, die bei Göthe objectiv noch schuldlos, subjectiv aber allerdings schon nicht ohne Gesahr ist.

Clavigo ift in ber braftifchen Energie ber Bebanblum vortrefflich. Er lehnt fich barin an Leffing's Dig Sara Same fon an, ift aber fliegender im Dialog und war fur ben Did ter von der Kormfeite bes Dramatischen, gegen die Beitschich tigfeit und Bielföpfigfeit des Gos gehalten, unftreitig ein Rortfdritt Den Stoff hatte er aus ben Memoiren bes Beaumarchais mb lehnt, welche damals viel Aufsehen machten. Er batte in einer Gefellichaft baraus vorgelefen und feine fcone Bartnerin batte ihm die Dramatifirung ber von Beaumarchais ergabiten Anetbote gur Pflicht gemacht, die er benn in Giner Boche erfullte, ba er felbft fcon mit diefem Stoff fich getragen hatte. Den an bie Opheliafcene im Samlet erinnernden Schluf, in welchen er bie bei Beaumarchais heiter ausgehende Geschichte dufter wendet, hatte er, wie er fagt, einer ichottifchen Ballade entlebnt. Ginen Theil bes Drama's batte er faft wortlich aus jenen Memoiren überfest : Beaumarchais ichrieb portrefflich und mar felbft brame tifcher Dichter. Die Broceffe, die er mit Erfolg führte, find vergeffen, aber einige feiner Intriguenftude, namentlich feine Dochzeit bes Figaro, find im Undenten geblieben.

Benn im Berther bas Gemüth, die Schranke der Sittlichteit anerkennend, in sich zurück ging und, an die Rinderwell, an die Dichter, an die Ratur umsonst sich anklammernd, allen objectiven halt in sich auslösend, mit dem süßen Gift der Leiv denschaft sich endlich selbst zerkörte, so tritt im Clavigo der Constict des Gefühls mit dem Talent und dem Charakter hervor. Marie ist ganz Gefühl, Clavigo ganz Talent, Carlos ganz Charakter. Wir müssen in diesem Thema eine Erweiterung

ber Abeen bes Dichters augeben. Er fcbilberte barin ben Untergang bes caratterlofen Talents burd bie Richtanertennung weber ber absoluten, noch ber relativen, b. b. conventionellen Sittlichfeit. Glavigo bat in feche Jahren fich in Dabrib, wobin er ungefannt und bulfsbedurftig gefommen, burch fein Lalet emporgebracht. Er ift Journalift und ber Bof felbit bemibt fich um ibn. Allein er tann bas Gefühl ber Empor-Humlingeschaft nicht verwinden. Er beruhet nicht mit feinem Billen in fich felbft. Diefe Rraft befigt Carlos, der rubige. berechnende Beltverftand, ber die Schwächen bes Talents gegen ben Bechfel ber Gefühle nur mit Eronie bebandeln tann. Bir vernehmen bier bei Gothe gum erftenmal jenen fartaftifchen, trodnen Zon, ben er fpater gur mephiftophelischen Birtuofitat ausbilbete. Carlos feste bei uns querft ben Ton Marinelli's in Leffings E. Galotti fort und gehört ju ben wirtfamften Charafteren, bie Gothe gebichtet bat. Seine Bebandlung von Deniden als blogen Mitteln für große 3wede froftelt uns eifig an, aber feine Entichiedenheit und feine geiftvolle Beredtfamteit feffeln und unwiderfteblich an ihn. Clavigo ift feiner überschauenben Alarheit und Billensfraft gegenüber haltlos. Stahr in feiner trefflichen Ginleitung ju Merts Leben und Schriften fagt von Clavigo gang richtig, daß derfelbe immer nach der ihm auferlich entgegentretenben Anregung bas Entgegengefeste von dem thue, was er eigentlich wolle; d. h. aber, er ift charakterlos; fein Charafter ift bie Schwäche, bas unvermittelte Ueberfpringen feines Sandelns in bas Entgegengefeste je nach ber ihn gerade bestimmenden Einwirtung. Beaumarchais gegenüber bebt er vor fucht - und bemuthigt fich schimpflich; Carlos gegenüber, dem n, baß er ein tleiner Denfch fei, gang aufrichtig betennt, gewinnt er Gelbftgefühl, Berrichluft, verachtet feine Scrupel und iheuet für feine Zwecke nicht bie ichandlichften Dittel; Darien Sigenuber, wie fie bettifc babin fcmachtet, wie fie als Leiche in Sarge liegt, wird er gerührt. Er verdankt Marie und ihrer Bamilie feine erfte Aufnahme, feine erften Anknüpfungspuntte in Radrid. Er hat fie geliebt und es geht ihm noch manchmal nach, fie verlaffen zu haben. Carlos tann bies taum faffen. Bas ift für ibn, der fein Brivatgefchick feinen objectiven Blanen unterzuordnen gelernt hat, ein Rädchen! 3ft's nicht diese, ift's eine andere. Marie wird die erfte nicht sein und nicht die lette, die über den Berlust eines Liebhabers durch einen andern sich tristel. Er hat die Carriere im Auge, wie er es mit Clavigo's Tollent endlich bis zum Minister bringen könne. Carriere machen, das ift das rechte Wort für ihn. Die Befriedigung seines Chogeizes, nach Unten zu herrschen, läßt ihn nach Oben sich bisku und schwiegen. Alle Mittel für sein Ziel gelten ihm gleich. Ein Borteseuille — das ist die kleine Größe, nach welcher ihn gelüstet.

Als Beaumarchais, Mariens Bruber, von Baris ned Mabrid tommt, eilt er rachedurftig in Begleitung feines frem bes St. Georges ju Clavigo und zwingt ibm in Gegenweit feiner Bedienten, die er als Beugen zusammenberufen muß, eine foimpfliche, fdriftliche Erflarung über feine Untreue gegen Ranie Dit Diefer Scene, welche technisch meifterhaft ift, hat unfer Intereffe für Clavigo als Charafter icon völlig ein Enbe. Er bit fich entebrt. Carlos ift mit ber Erflarung nicht ungufrieden und fift Clavigo gang richtig die Alternative, entweder als "ein guter Rerl" Marie noch zu beiratben, ober feine neue Bufage # brechen und dem Bruder ale Cavalier mit ber Rlinge Die Grunde bafür zu expliciren. Clavigo ift feige. Er erflart fich wieder als Mariens Brautigam und empfangt von ihrem Bruber bes beschimpfende Bavier gurud. Carlos, ber fein Talent mit foch licher Freundschaft liebt, schlägt vor, Begumarchais als Fremben, ber ihn in feinem Saufe insultirt habe, verhaften zu laffen. 3m Gefängniß werde er dann ichon murbe werden, endlich frob fein mit einem blauen Auge nach Franfreich zurudzukommen und für feine Schwefter eine Benfion zu erhalten, um welche es am Enbe überhaupt zu thun gewesen. Diefes Berfahren ift für Clavist eine Riedertrachtigkeit, benn er ftellt fich Marien wieder vor und lügt fich wieder in das Feuer der Bartlichkeit gegen fie binein Für Carlos ift diefe Sandlung moralisch nicht in gleichem Grade gravirend, weil fie bei ihm nothwendige Folge feines faats, mannifchen Principes ift. Ja, ba das Duell feinen Freund ber Gefahr des Todes aussetzen wurde, fo entschuldigt ihn fogar Die Freundschaft. Clavigo findet in feiner Bedrangniß fcanblich

genug den volizeilichen Aniff vortrefflich. Er wird ausgeführt. Rarie ftirbt, als der Berhaftsbefehl von Aranguez für ihren Bruder anlaugt.

Mit ihrem Tobe ift bie Sandlung eigentlich zu Ende. Alle Rangel ber boberen ethischen Motivirung tommen baber in ben afthetischen Reblern bes fünften Uctes reichlich gur Erscheinung. Diefer Act verfehlt theatralifch feine Birfung nicht, weil er die Banbeinden um einen Sarg gruppirt, fonft aber ift er gerabe Clavigo will Carlos besuchen. Es ift Racht. der ichwächfte. Sein Bedienter muß ihm vorleuchten. Er hat bemfelben Befehl gegeben, ihn nicht durch die Strafe zu führen, wo die Ramilie Benumarchais wohnt. Und fiebe ba, ber Schlingel von Bebiente thut es boch! Und nicht einmal aus Bergeffenheit, sondern weil fein heer fo eitte und biefer Beg ber nabere! Sa, es gibt allerdinge fleinfcbeinenbe Umftande in der Entwicklung tragifcher Befchicke, welche wir mit Recht ben Singer Gottes nennen; Gins gelbeiten, welche bie innerften Tiefen ber Menschen gegen ibren Billen verrathen und bie Sandhabe ber allwaltenben Gerechtigleit werben. Aber biefen leichtfertigen Bedienten. tonnen wir fowerlich in die bamonische Region, in welcher Shatespeare fo meifterhaft ift, bineinrechnen, gumal wenn wir erwägen, daß ber gange Befehl Clavigo's etwas albern ift, ba Jemand, ber, wie er, feche Sahr in Dabrid wohnt, unzweifelhaft bie Stragen ber Stadt recht aut tennt, vor Allem Die Strafe, wo feine Beliebte wohnt. Clavigo trifft nun in der Strafe auf einen Leichenzug, auf Radein, auf Trauermufit. Er fturat auf ben Sara au, reißt bie Dede berunter, erblickt Marie und will fich nun in Leidenfaft auflofen. Da tommt Beaumarchais, greift ihn mit bem Degen an - und er ift Schuft genug, fein Leben au vertheis bigen, fatt bem Bruder die offene Bruft gum Anftogen gu bieten. Bennmarchais tobtet ibn , aber mit bem fliegenben Blut ichwindet ihm ber haß. Alles wird von Rührung ergriffen. Er, Guilbert Brenco, Cophie, Mariens Schwefter, reichen dem Sterbenden bie band und biefer empfiehlt bem herzutretenden Carlos, Sorge für die fichere Alucht des Beaumarchais nach Kranfreich zu tragen. So endigt bas Drama weinerlich. Es frannt uns bis gulegt burch feinen Bechfel; es burchichlagt uns oft mit Entfegen -

allein es reinigt uns nicht. Die fittliche Erhebung fehlt. hitte Clavigo als ein Cavalier Beaumarchais im Duell getödtet, de burch Mariens wiedererglühete Liebe fich abermals entfremdet und fich dann, nachdem fie mit doppeltgebrochenem Gerzen gestorben, sich selbst den Tod gegeben — das ware viel poetischer und ethischer gewesen.

Stella follte erft "ein Schanspiel für Liebenbe" werben und die alte Befdichte bes Grafen von Gleichen bebanbeln. ba. in ben Rreuggun burch eine fcone Drientalin von ber Sclave rei befreiet, diefe feiner Rrau mit nach Baufe brachte, welche gerührt über die Rettung ihres Mannes und die Treue ber deile gewordenen Saracenin, mit biefer bas Lager bes Grafen in neitlofer Liebe zu theilen fich entschloß. Allein die Bigamie zu wer meiden, bichtete Gothe das Drama in ein Trauersviel um mb hob baburch im Grunde bie gange Anlage beffelben wieber auf. Denn Cacilie wie Stella lieben beibe ben intereffanten Rernand gleich febr. Diefer bat Cacilie verlaffen, man weiß nicht recht warum, bat Stella von ihren Bermanbten in ein fleines Stabt den bin entführt, wo fie als große Dame in wohthatenfvenbenber Burudgezogenheit lebt. Dann bat er biefe berlaffen, fo nach feiner früheren Geliebten umaufeben, ihre Bermogensumfind ju reguliren und für die Tochter Lucie jn forgen, die er mit ihr erzeugt bat. Allein Cacilie bat ben Ramen Dabame Commer angenommen und ift im Begriff, ihre Tochter bei ber einfe men Stella, die ihr Rindchen verloren, als Gefellichafterin unterzubringen. Fernando, beffen Reife ihren 3med verfehlt bit, tehrt zu Stella gurud und trifft hier mit gran und Tochte jufammen. Großmuthig will Madame Sommer fich gurudziehen. Sie ift gufrieben, den Liebenswürdigen noch einmal gefeben und gefunden zu haben, bag er noch immer eine Reigung zu ihr be wahrt hat. Sie beschwört ibn, fich der jungeren, schoneren, feurigeren Stella ju widmen. Er fcmantt, fchieft fich aber endlich eine Rugel burch ben Ropf, da er weber mit Madame Sommer abzureisen noch bei Stella zu bleiben ben Duth gewinnen fann.

Schone, lebensvolle Sprache, effectvolle Steigerung, rafcher, buhnengerechter Gang! Dehr ift nicht zu fagen.

Beiter. In ben Gefdwiftern vollendet fic bie Sentie mentalität . wenn auch bies fleine Stud mit ber gangen Rraft unmittelbarfter Birflichkeit uns entgegentritt. Diefe 3bolle macht einen veinlichen Gindrud, weil Mariane, obne es au wiffen, über Die Grenge ber Schwesterlichfeit binaus für Bilbelm fühlt und biefer fe fich fcon immer in ber Borkellung augezogen bat, fie. als die Tochter einer Bittme Charlotte, die er einft geliebt bat, beirathen ju wollen. Es ift ein gewiffer Difton, daß er alle Liebe. welche Mariane ihm widmet, in der Meinung, feine Sowefter au fein, von dem Standpunct aus genießt, darin die Liebe ber funftigen Gattin ju empfinden. Er weiß gwar, bag fle nicht feine Schwefter ift, allein eben, bag er fie als feinen Schan, als eine Reprasentantin ibrer Mutter, als ein Rachbild berfelben, fich augiebt, und baber über Sabrice's Berbung um fie außer fich gerath, ift ber Biberfpruch in ibm. Und Dariane wird allerdings heirathsbedürftig genug vorgestellt. Sie hat ben Jungen bes Rachbars ju gern. Sie hatichelt ibn und murbe, war' er gar ber ihrige, ihn recht berauspupen und ben gangen Lag mit ihm tanbeln. Sie nimmt madchenhaft auch Rabrice's Berbung querft an und bittet ibn, mit bem Bruder gu fprechen. Sofort aber ift es ihr wieder leib und fie nimmt ibre Ausage mrud, weil fie nur in bem vermeinten Bruber leben tann. Sabrice, bem als einem treuen Rreunde Bilbelm fich endlich entbedt. iberzeugt fich noch, daß Mariane, ohne von dem mabren Berhaltnis au wiffen, fich babin ertlart, bei bem theuren Bruber beiben gu wollen. So hat ber Dichter zwar Alles gethan, Die Banglichfeit ber gangen Situation gu milbern und bie Gefühle Rarianens für Bilhelm am Schluß in bas, was fie an fic bon immer waren, in brautliche, übergeben ju laffen, allein Mariane wird boch eben auch baburch für ben Aufchauer peine lich, bag fie bas Daag von Bartlichfeit überfchreitet, welches bie Ratur von der Rube der geschwifterlichen Gleichheit fordert. Benn in der Stella die Berbimmelung der Liebenden in ihre Leidenfchaft fie aus ber Birklichkeit gang in die phantaftifche Ausschließe lichteit ihres Egoismus herauszusegen droht, so ift der Zuftand, in welchen Bilbelm und Mariane übergeben, in der That der gang profaifche. Diefer Engel - was wird er bem fleinforge

lichen Bilhelm thun? Er wird ihm Morgens feinen Raffee recht zeitig beim Auffteben beforgen, am Tag aber ihm Strampe ftriden und Abends die gerriffenen ftopfen.

Unenbliche Gludfeligfeit!

Gegen diese Sentimentalität und gegen ihr Anlangen auf der Sandbant der Philiftrofität baumte fich in Gothe der Tito nismus auf.

#### Titanismus.

Anfänge des Fauft; Entwurf des Mahommed und be ewigen Juden.

Die Titanen der Griechischen Mythologie waren die Some der Erde, welche den himmel zu ftürmen unternahmen. Bir können durch den Ausbruck des Titanismus den Kampf des Menschen mit Gott um die Souverainität bezeichnen. Die unendliche Tiese dieses Idealismus drängte sich bei Geite aus dem Abgrunde der Werther'schen Naturreligion hervor. Die Bollkändigkeit seiner Bildung, die merkwürdige Consequenz seine productiven Wesens bewirkten bei ihm, daß er jenen Kampf duch alle Hauptsormen des geschichtlichen Bewußtseins der Menscheit hindurch versolgte; nicht mit absichtlicher Reslexion, sondern well die Idee selber ihn von einem Kreise zum andern sortleitete. Das Christenthum, der Islam, das Judenthum und der Ethnicismus riesen nach einander seinen Genius unter die Wassen.

Der Fauft, Mahommed, Abasberus und Brometheus find Gothe's titanische Riguren. Es find die Titanen ber Menschheit.

So überfluffig ein Spahen nach dem chronologischen Dartum der Conception dieser Themata ift, weil dergleichen im Gemuth eines productiven Menschen unablässig sich hin und her wälzt, so sehen wir doch so viel, daß die Ergriffenheit Göthe's durch die Faustsage schon in Straßburg existirte, wo er sie vor herder hütete. Doch muß ein Rumor, daß er sie bearbeiten wolle, zeitig ausgegangen sein, denn ein Buchhändler, der ihm

svanzig Thaler für die Stella bot, meinte, für den Faust wolle er schon ein besseres Honorar geben. Auf den Mahommed siel er, als er mit Lavater und Basedow eine Meinreise machte und vährend dersetben beobachtete, wie das ursprünglich reine Wirken vorzüglicher Menschen, sobald es in die Welt sich einläßt, so schwer der Berunreinigung durch fremde Mittel und Zwecke zu entgehen vermag. Der ewige Jude war ihm schon durch das Boltsbuch bekannt. Die ganze religiös so viel beschäftigte Beit, die durch Alopstock angeregte Messachtung sührten ihn darauf hin. Sein Lebelang hat er mit einer solchen Revision der Kirchengeschichte sich herumgeschlagen und noch 1808 äußerte er gegen Riemer, daß er ein Gedicht schreiben wolle: Maran Atha, der herr komme! Auf den Prometheus aber leitete ihn wohl das Streben des achtzehnten Jahrhanderts, die Eulturansänge der Geschichte zu untersuchen.

Rauft ift ale bie erfte feiner titanifden Conceptionen auch die lette geblieben. Sie integrirt die übrigen ibeeller Beife in fich, was auch wohl ber positive Grund fein mag, bag bie Ausführung betfelben immer in's Stoden gerathen. Die Schopferfraft Sothe's bewies fich bei allen in ber Umbilbung ber Sage, indem er fie aus ber Maaflofigfeit des negativen Clementes auf Die beitere Maagbestimmung bes Guten und Schonen hinübergufibren und ben wilben Trop bes Titanischen Uebermuthes, ohne feiner Energie etwas zu nehmen, burch ideelle Bertiefung abzumilbern bemubt mar. Bom Fauft tann bier jedoch erft im Alle gemeinen bie Rede fein, benn obwohl feine Empfangnis in Diefe Beriobe faut, fo gebort boch feine Beröffentlichung erft ber folgenben an. Diefe erfolgte, wie die Ausarbeitung felbft, rudweife. Anerst ging fie bis zu ber Scene, wo Gretchen obumächtig in ber Rirche zusammenfinft. Erft 1806 ward ber erfte Theil fo, wie er noch vorliegt, herausgegeben. Fauft ift ber Meprafentant bes modernen Gundenfalls. Er hat fo viel ftudirt, bag er bie gange Belt als Borftellung langft in fich tragt. Er tennt Alles. Auch Theologie hat er "leiber" mit vielem Bemuben getrieben: Aber gelebt hat er nicht. Das Studium ber fogenannten pofie tiven Wiffenschaften bat ibn nicht befriedigt. Er wendet fich gur Dagie. Als aus dem fnurrenden Budel, ber elephantisch binterm

Ofen aufschwillt, endlich der Tenfel als fahrender Scholaft bervorspringt, ift ihm dies gar nichts absolut Ueberraschendes, denn in Gedanken hat er mit dem Bosen oft genug fraternistrt. Run experimentirt er mit dem Leben, ob es, ihm Genüge zu schaffen, vermögend sei. Sonder Zweisel ift dies diabolisch, allein das Bose in Faust ist nicht, wie wir es noch bei Clavigs sahen, gemein, aus niederm Egoismus entsprungen. Es ist, so widersprechend solche Bezeichnung klingen mag, ein ed les Bose. Faust sällt selbst dem ster Weise in's Bose. Er sucht die Bersuchung. Er hofft im Bosen eine Entdedung zu machen, welche die Qual seiner Seele lindere, eine Qual, die im Idealismus selbst ihren Ursprung bat.

Doch muffen wir, wie gefagt, une bier noch barauf beforanten, Fauft als den Ausgangspunct des Titanismus in Gothe gu berühren und feine weitere Exposition fpateren Betrachtungen vorbehalten. Dahommed ftellte ben Religionsftifter bar, welcher in ber Abgeschiedenheit bes Lebens und Sinnens Gett feinen wahrhafteren Begriff als neue Offenbarung abgerun. gen bat. Bergeffen wir hierbei nicht, wie es noch nicht au lange Beit ber ift, daß Dahommed bei uns in einem beffern Licht, als bem eines Betrügers, Despoten und Bolluftlings aufgefaßt with, und daß felbit, nachdem Delener's befannte Breisfdrift erfcie nen war, boch ber Orientalift Babl in ben Anmertungen # einem Reudruck ber Bopfenichen Ueberfepung bes Roran ihn noch vor einigen Jahrzehnten mit allen Schimpfwörtern eines fanatifchen Relotismus überhäufte. Erwägen wir dies, fo ericeint Gothe's Unternehmen fur die damalige Beit offenbar in einem noch bobern Lichte. Den Plan feiner Tragodie hat er uns woll ftandia binterlaffen. Dahommed follte in der Ginfamteit von ber Anbetung des Lichtes ju der feines Schöpfers, vom Rothe ren Quell des Lebens jum unfichtbaren vorgedrungen fein und biefen Glauben querft bei ben Seinigen ausbreiten. aber mit ibm in die Deffentlichkeit übertritt, entfteht ber Bider fand ber alten Religion. Er muß flieben, sammelt jedoch feine Anbanger, befiegt feine Gegner, reinigt die Raaba, von den Gögenbildern. Doch von diesem Moment an beginnt die Reinbeit feines Birtens fich ju truben. Bon ber Gewalt, feinen

Glauben als den allein mabren, geltend zu machen, gebt er, mo fle nicht ausreicht, jur Lift über. Bon ber Lift fallt er endlich gur offenbaren Ungerechtigteit berunter. Er läßt ben Dann einer Frau ungerecht binrichten; Diefe, aus Rache, vergiftet ibn. Dies follte die Rataftrophe fein. Mahommed aber im fünften Act fich wieder in feine urfprungliche Ginfachheit gurudwenden, fich in feiner gangen Großheit sammeln und, nachdem er noch einmal fein Bert berichtigend überfeben, verflart fterben. -Jammer und Schade ift es, daß wir von diefem fo vortrefflich angelegten Drama nur ben Symnus befigen, ber unter bem Ramen: Mahommed's Gefang befannt geworden, und außerbem in Alcdischem Detrum den homnus an das Licht, den Scholl mitgetheilt hat und den Dahommed unter dem Rachthimmel fpreben follte, bem Orient entgegen. Auch einige Brosascenen bat Sool bruden laffen. Statt ber großartigen Ausführung, Die wir aus diefen Fragmenten entnehmen tonnen, bat er fich fvater barauf befdrantt, Boltaire's Mahommed zu überfegen.

3m ewigen Buben wollte er nicht nur bie Stiftung einer Religion, fondern auch ihre Gefdichte in der Beise behandeln, daß man einfabe, wie das Berbaltnif ber mabrhaften Religion dur Belt immer bas nämliche bleibe, nämlich gehaßt und vertannt und in ihren Reprafentanten verfolgt zu werden. Der Belterlbfer, jum zweitenmal erscheinend, wurde von den Pharifaern und Bfaffen aller Zeiten als Demagoge und Gottesläfterer gum zweitenmal gefreuzigt werben. Die Sage vom ewigen Juden hat ihren Ursprung unftreitig aus den Zeiten der Kreuzzuge und aus bem finftern Judenhaß bes Mittelalters genommen. Rame, ben ihm die Sage lieb, war zuerft der des Rartaphilaus, fpater bes Abasverus. Gothe aber bildete die Borftellung ber Graufamfeit beffelben gegen Chriftus auf feinem letten Bange pfpchologisch um. Er wollte nämlich, wie er in feiner Autobiographie ergablt, den Abasberus zu einer Art Judischen Sofrates machen. Da er ein Schuhmacher war und im Morgenlande bie Dandwerter in ihren Buden öffentlich arbeiten, fo follte Chriftus auch mit ihm in Bertehr getreten fein und Abasverus an feinen Reformplanen großes Intereffe genommen, die tieferen Entwurfe und bie boberen Mittel Chrifti jedoch mit turgfichtigem Berftande Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

vertannt baben. Er munfote, daß Chriftus ale Boffshaupt, als Berricher enticieben auftreten moge. Judas handelte baber gang in feinem Sinn, Chriftus burch einen Angriff auf feine perfor liche Freiheit au awingen, fich als Gewaltherricher au geigen. Aber biefe Lift folug febl. Chriftus ließ fich gefangen nehmen und Judas tam nua jum Abasverus, ibm biefen Difantgang feines Sandfreichs ju ergablen und bann bingugeben. fich ju et bangen. Abasberus, anger fich über das Roblichlagen auch feiner Erwartungen, überbauft, nach braver, allein beschränfter Ren ichen Art, ben gur Schabelftatte Banbelnben mit ben bitterfen Bormurfen , weil er in feinem Tode bas Ende, nicht ben Anfang ber religiöfen Reform erblidt. Chriftus ichaut ibn an mit einem Antlig voll unendlichen Schmerzes. In Diefem Augenblid bed Beronica ibm ibr Schweißtuch über, bebt es ab und zeigt ben Schuhmacher bas in feinen Leiben verflarte Antlig Chrifti, ba nun zu ihm fpricht, daß er, bis er in diefer Geftalt ihn wieder erblide, mandern folle.

Dieser Theil des Gedichts ift Entwurf geblieben. Bom zweiten haben wir Fragmente übrig, die nach Göthe's Tode gebruckt worden. Christus follte darin nach dreitausond Jahms wieder auf die Erde kommen, zu seben, was denn aus seiner Stiftung geworden. Statt der Religion der Liebe, statt der Freudigkeit, welche sie athmen sollte, sindet er gleichsam einen Kirchhof des Christenthums, einen Kamps um Herrschermacht, hierarchen mit einem alleinseligmachenden Credo und buchstätigabgeschlossenem Kirchenregiment auf ter einen Seite, Separatiften mit verdächtiger Liebesbrünstigkeit in atomistischen Conventikka auf der andern Seite. Zulest sollte er wieder gekreuzigt werden.

In der Behandlung dieses Stoffs zeigen die Fragmonte den Hans Sachse'schen Styl, dessen Holzschnittmanier oft unaber trefflich ist. Als Christus z. B. in eine Stadt eingehen will, wird er am Thore angehalten, wer er ware. Er sei, sprickt er, des Menschen Sohn. Bedugt über die Antwort, läßt man ihn gehen; als aber der Rapport an die Hauptwache gemacht werden soll, wird man bedenklich, ob man nicht zum Besten gehabt worden sei, die ein alter branntwein'ger Corporal ptug ist zu sagen:

Bas mögt Ihr Euch ben Ropf zerreißen, Sein Bater hat wohl Men ich geheißen.

Der Ton geht oft in große Jovialität, in einen gewisen gemislen Schlendrian über. Dies erklärt sich wohl daraus, daß die Rachahmer des Klopstock'schen Messias die Feierlichkeit desselsen oft die in's Absurde übertrieben und Söthe dadurch zur Barodie verlockt wurde. Selbst Klopstock hatte schon manche ungeheuerliche Wendungen, wie gleich Ansangs die bekannte, wo er Christus den Arm durch die Unendlichkeit ausstrecken und dem Bater die Erlösung der sündigen Menscheit zuschwören läßt. Bei Göthe ruft der Bater dem Sohne und der stolpert über einige Sterne daher u. s. w. Doch kommen bei Göthe auch wahrshaft große Stellen vor und insbesondere die Verse voll unendlicher Wehmuth, als Christus auf dem Berge, wo ihn einst der Teusel versuchte, die Erde wieder betritt, gehören zum Größten und Schönsten, was je gedichtet worden.

3m Brometheus endlich ging Gothe auf bie Anfange aller Cultur und bichtete ben Griechischen Fauft, benn die Brometheusfage knupft ebenfalls an die Ertenntnig und an das Beib die Entftehung bes Uebels an. Bu Prometheus, dem Rundigen, bem Erfindungsreichen, gefellt fich Bandora, die Allbegabte, bon allen Gottern und Gottinnen berrlich Ausgestattete, barum auch wieder die Allgebende. Allein aus ihrer Mitgift, dem aebeimnifvollen Befag, brangen auch alle Leiben ber Denfche heit hervor, die fich als ein wufter Rauch über die Erde brei-Die hoffnung mit ihren Schmetterlingeflügeln blieb auf dem Grunde bes Gefages, nach jedem Berluft, nach aller Qual une wiederherzuftellen, une mit ihrer Glafticitat über jegliche Aluft binmegaubeben. Aber Die neidifchen Götter bielten fie fogar durad. Gothe hat fie als Elpore verherrlicht, welche bem Morgentraum jeden Bunfch gewährt. — Bei feiner Behandlung der Prometheusfage muffen wir bedenten, daß er die verschiedenen Ausbildungen, welche fie bei den Alten empfing, verfchmolg, benn bei Deftodos ift fie eine andere, ale bei Aefchplos, bei diefem eine andere, als bei ben fpateren Mpthographen. Man barf behaupten, daß fie bei den Griechen felbft fich immer mehr abgemilbert und aus bem finftern Duglismus zwischen Brometheus

und Zeus zur Berföhnung berfelben fortgebildet hat. Die Acichylicische Trilogie enthielt schon ben feuerraubenden, den gesessellten und den befreieten Brometheus. Bei Göthe unterscheiden sich auch zwei Epochen, die eine, in welcher der Troz des Bromotheus gegen die neuen Götter, und die andere, in welcher die Birksamkeit besselben für die Renschen mehr hervortritt. Ich werde hier der Zeit nach etwas vorgreisen und das Festpiel Bandora seiner inneren Zusammengehörigkeit halber mit dem Brometheus zugleich betrachten. In diesem leuchtet der dampnische Betterschein des Götterkampses noch in aller Bollkust, während dort bereits das freundliche Licht der Cultur und Gessittung zu strahlen begonnen hat.

### Promethens und Pandora.

Die Fragmente, welche wir von dem Prometheus übrig haben, dichtete Gothe schon zwischen 1773 und 1774. Bon hier an blieb ihm die Prometheussage scharf gegenwärtig und wurde in ihm, wie er sich ausdrückt, eine Fixibee. Die Bandora subrte er erst 1807 weiter aus, als zwei junge Männer in Bien, Dr. Stoll und Leo v. Sedendorf einen Rusenalmanach unter dem Titel Pandora herausgeben wollten und ihn um einen Beitrag gebeten hatten. Allein auch nur den ersten Theil vollendetter; vom zweiten, der Biederkunft der Pandora, gab er nur eine Stizze, nach seiner Beise sorgfältig bis auf die Angabe des Bersmaaßes hin schematisirt.

Der Prometbeus ist noch als Götterfeind geschildert, abnlich bem Aeschpleischen. Jedoch finden zwischen diesem und dem Göthe's ichen auch mannigsache Unterschiede statt. Der Aeschpleische Prometheus war in der großartigsten Beise darauf angelegt, alle Dauptmomente der Griechischen Göttergeschichte in sich zu sammenzusassen, denn die Prometheussage ist die einzige, welche Ansang, Mitte und Ende der Bellenischen Götterwelt in sich vereinigt. Jeder Gott bat allerdings seine Geschichte; auch gibt es Begebenheiten, worin viele Götter verwickelt sind, ja, woran sie,

wie an bem Trojanifden Rriege, alle, jeber nach feinem Standpunct. Theil nehmen. Allein nur in der Brometheussage machen Die Benbevuncte ber gangen Göttergeschichte fich bemertlich. namlich die Urwelt, ber Rampf ber alten und ber neuen Gotter, bas Berbaltnif ber neuen Gotter ju ben Menfchen und bie Unterordnung bes Baters ber neuen Götter unter bas Schicffal als bas allwaltende. Der Aefchyleische Brometheus ift ein Sohn ber Themis und bes Uranos. Da er bie Titanen nicht zu einer friedlichen Berftandigung mit bem gegen ben eigenen Erzeuger, Rronos, revoltirenden Beus bringen fann, fteht er Diefem felbft gegen biefelben bei und hilft fie fammt bem Rronos in ben Tartarus binunterzwingen. Das Menschengeschlecht fand fich als ein Saufe tummerlich, traumbaft babinlebender Dammermefen vor. Brometheus nahm feiner fich an, erfand ihm alle Runfte, Sausbau, Adergerath, Schiff, Zeitmeffung u. f. w. und entwandte ibm ju Gunften in einem Kerulftabe das Reuer, weil ohne baffelbe bie Cultur unmöglich gewefen ware. Sieraber ward Beus, ber bas Burmgefdlecht ber Menschen erft batte austilgen wollen. aufgebracht und ließ ihn an einen vorfpringenden Rels des Rautafus fcmieben, mit welcher Situation Aefchplus in feiner Trilogie die mittlere Abtheilung anhob, welche deshalb den Ramen bes gefeffelten Brometheus empfing. Die Dteaniden, ber Oteanos felbft und die von der Buthbremfe jum raftlofen Umfcweifen gepeinigte Jo besuchen ibn, vernehmen, welch' Unrecht er erduldet und bemuben fich, ibn gu troften und gu fanftigen. In biefen Rlagausbruchen enthullt Prometheus, wie einzig Er die Bufunft bes Beus tenne, indem berfelbe burch eine neue Beirath von feinem Thron eben fo werbe gefturgt werben, wie er es bem Bater gethan. Beus fenbet ben Bermes ab, Diefe verhangnigvolle Runde genauer ju vernehmen, boch Brometheus weigert alle Auskunft, fo lange nicht Beus ibm für feine Dighandlung Satisfaction gegeben. Diefe balt Beus gurud, brobet mit barteren Strafen und vollführt fie auch, indem er mit feinem Blit ben Relfen spaltet, daß ber Leib des Brometheus gur Balfte gleichsam eingefeilt wirb, von dem umgebogenen Oberleib aber bes Rroniden Bogel, ber morbgefledte Mar, taglich die Leber weghadt, bie aber Racht immer zu neuem Schmergfraß wiederwachf't. Brome-

theus, ber für bas Bobl ber Denfchen leibenbe Gott. ftebt unerschüttert in ber Qual, ben allverbreiteten Meiher jum Beugen feiner unverbienten Schmach anrufent. - Der britte Theil der Trilogie, der befreiete Brometbeus, fteffte bie Rer. mittelung amifchen Beus und Bromethens burch Bernfles und Cheiron bar b. h. burch bie Wefen, welche nachft bem Brome theus gur Bermenfolidung ber Denfchen bas Deifte gethan, Beratles burch Entwilberung ber Erbe von Ungebeuern und ungeschlachten Riefen, Cheiron, ber weife. Dufil und Argneifundige Rentaur, burd Etgiebung aller Griechifden Beron bom Thefeus an bis jum Achilleus bin. Beus, burch bie Sage um die Butunft beunruhigt, lagt durch feinen Gobn, ben Beratles, den blutigen Beier, ben Leberfreffenden, ericbiefen und Cheiron, durch das Gift eines ber Bfeile bes Beraffes gufaffig unbeilbar vermundet, erbietet fich, für ben geloften Brometheus als Gubne in ben Dabes nieberzufteigen. Go wirb bie Berish nung bes unfterblichen Titanen, ber nun bas Bebeimnig bet Schidfals eröffnet, mit bem Götterkonige bewirft und Diefen, ba er bie Gefahrheirath meiben tann, die Rorthertichaft geficett.

Der Aefchyleifche Prometheus ift tropig gegen Beus in bem Selbftbewußtsein, fur bie Denfchen liebevoll und ebel gebandelt ju haben, von ihm aber undantbar und felbftfuchtig gequalt ju fein. Der Gothe'iche Brometheus rechtet mit Beus über bas Eigenthum. Er wird als der Menfchenbildner vor geführt, beffen Freundin Minerva ift. Den Borfchlag ber neuen Götter, ihm eine besondere Berrichaft unter ihrer Obhat vertragemäßig zu verleiben, verwirft er. - Er mag ihr Burgaraf nicht fein. Er weiß ihnen fich ebenburtig, weiß, ihnen nicht gu verbanten, will bem Beus bas Seine laffen, verlangt bagegen auch, ihm bas Seine nicht anzutaften. Die allmächtige Beit bat ibn jum Danne geschmiebet und er erkennt nur bas Schidfal über fich an, feinen herrn und ben ber Gotter. Minerva, welche ben Bater ehrt, aber ben Brometheus liebt, if ibm behülflich, aus dem Urquell des Lebens feine Bilbfaulen ju verlebenbigen, unter benen auch Bandora aufgeführt wird, bie Aefchplos gar nicht erwähnt und welche Bothe hier von Prome theus mit ben reichften und fconften Gaben ausgestattet werden

lagt. Das Menfchengeschlecht wimmelt nun durch die Erde bin. Gothe bebt als Culturprincip bier querft das Brivateigenthum bervor. Ein Mann bat mit einem icharfen Stein Baume gefallt. Brometheus gibt ibm Anweisung, aus eingerammten und querübergelegten Baumen fich eine Butte gu bauen und beißt ihn auf die Frage, ob er diefelbe mit Undern theilen folle, fie fur fich ju behalten, nach dem Beispiel ber Thiere und Gotter. Amei Undere ftreiten fich über ein paar Riegen, bie ber eine im Gebirg erbeutet. Der Jager verweigert bem Forbernben eine berfelben. Diefer fucht ibm begreiflich zu machen, baß er bod mehr babe, als er bedurfe und dag er ja ju anderer Reit auch von feinem Ueberfluß geben tonne. Als die Beigerung fortbauert, gibt ber Fordernde bem Undern einen Stoß, nimmt eine Riege und gebt damit fort; b. b. ber Diebstabl, ber Raub ift ba. Brometheus aber fertigt ben Rlagenden bamit ab, bağ wenn Jemand wider Jedermann, auch Jedermanns Sand gegen ihn fein werbe, b. b. er fanctionirt die Rache. Da fturgt ploglich Bandora beran, bem Bater Brometheus ein ihr unerflarliches Schauspiel zu ergablen, wie im naben Balbe ein Denfch farbewechselnd mit brechendem Auge niedergefunten fei und Brometheus belehrt fie, daß dies der Tod fei und daß der Tod. bas Uebergeben in bas Entgegengefeste, bas Innerfte bes Lebens felber ausmache. Auf biefe Spige, wo wir ben Menschen von ber ftarren Bilbfaule burch ben Rampf bes Lebens um bas Leben baben bindurchgeben und wiedererfterben feben, mithin der Tod als ber größte Communift alle Schranken, welche bie lebendige Inbividualität giebt, wieder fallen macht, folgt noch die befannte Scene, wo Brometheus, in feiner Berfftatt fitend, ben Beus fpottifc aufruft, feinen Simmel mit Boltendunft ju bededen und ihm feine Erbe und feine Denfchen laffen ju muffen, als ein Gefchlecht, bas ibm gleich fei fich ju freuen, ju leiben und bes Beus nicht zu achten, wie er. Bulest follte Minerva noch einmal erscheinen, eine Bermittelung versuchenb.

Göthe hat hier im Brometheus die Culturanfange hervorgehoben, wie das vorige Jahrhundert diese Borgeschichte unserer documentirten Geschichte aufzugraben eifrig bemühet war. Erinnern wir uns des Italiener Bico, der Franzosen Boltaire

meigers Relin, bes Deutschen Berber. per Deutschen herber. Deutschen herber. Bolltrog ber Raturtheus, ber ' Rebt unerf Rengen put er fpater in der Pandora die Sage gur Theil ' entfaltung eine Grifche Rilba-ch jur thre Entfaltung eine gur thre Entfaltung eine gelde ben mythischer Erzeuguna macht mitte' mythischer Erzeugung macht. Die Bollftandigfeit **C**br mucht, mit der Gothe eine Idee in folder symbolischen Beise ausführte ban Late ŧ۴ and Beife ausführte, ber hohe Schwung der reichs per Beite, die er dann ertonen ließ, nehmen seinen Allegorieen der Ralte, welche fonft ber Allegorit anhaftet. Die rid ift eine feiner vollendetsten Productionen. Bon dem res Brometheus gegen die Gotter ift hier nicht mehr die Die Tendenz ift modern auf die Berfohnung der Gegencine angelegt, ahnlich, wie er in ber Iphigenie eine antife Ibee ariftich wendete. Den Mittelpunct follte Die Schonheit bes Reibes machen, ber Durchgang ber Menschenbilbung von ber erften Rothdurft burch bie Befriedigung bes Bedürfniffes gur gunft und Biffenfchaft und von ber Runft jum Cultus ber Botter. Die Griechen als bas Runftvolf ber Erbe ftellten bas Beib als die Erregerin bes miberfpruchvollen Sandelns bar; bie Aphrodite empfangt ben Apfel ber Eris und um Beleng friegen Die Europäischen Briechen mit ben Affatischen. Um Benelope entbrennt der Rampf der Freier und den umirrenden Obpffeus halten Rirte, Ralppso gurud und feiner erbarmt fich bie foone Naufitaa. Der Riptemneftra halber erschlägt Aegiftheus ben Agas memnon u. f. w. Die Pandora war ein Erdgebilbe, welches Beus von dem Bephaftos hatte fertigen laffen und bas von allen Göttern und Göttinnen mit ben berrlichften Gaben ausgestattet mar, die Menschen zu verloden. Man fieht in diesem Dothus bas Streben, bas Bert ber Götter vorzüglicher als bas bes Titanen binguftellen. Rach ber Sage wies Prometheus die Allbegabte von fich, trop bem, bag Bermes ihr auch bie liftige Rede gegeben. Epimetheus aber, fein Bruder, nahm fie an und geugte mit ihr zwei Töchter, die Metameleia und die Brophafis, Die Reue und die Berredung, d. h. bas Nachdenken über bie geschehene That führt gur Reue und biefe gur Beschönigung.

.ihe ftellt nun zuerft die beiden Brüder in scharfem Contrast hin. Prometheus ift der werkthätige, in morgenlichem Bleiß mit den Schmiedegenoffen sich tummelnd. Sein Credo spricht er in ben Borten aus:

Des achten Mannes Reier ift allein bie That.

Epimetheus, ber Nachdenkliche, irrt bagegen in ber Racht erinnerungssuchtig umber und fallt erft gegen ben Worgen in leidten Schlummer.

Prometheus ift von der Schaar der fraftigen Schmiedegesellen umgeben, welche den Feuerentwender im herrlichen Chor preisen:

Jündet das Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes er bat's gethan, Der es geraubt. Ber es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt u. f. f.

Der einsame Epimetheus bagegen ift immer im inneren Suchen nach ber himmlischen Bandora begriffen:

Ber von der Schönen zu scheiben verdammt ift, Fliehe mit abgewendetem Blick! Bie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Bieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

Er hat mit ihr zwei Kinder erzeugt, Elpore und Epismeleia. Die Mutter, nachdem Epimetheus von dem verhängsnisvollen Gefäß, aus dem die täuschenden Rauchgestalten über die Erde gequollen, den Deckel gelüstet, kehrt in den Olympos durück. Sie bot dem Gatten unter den Kindern die Wahl. Er ließ ihr die schalkhaft mit quecksilberner Beweglichkeit von ihm sich abwendende Elpore und wählte die ernst ihn anblickende rusige Epimeleia, die er im Geheimen erzog. Allein des Bruders Sohn, Phileros, entdeckte und liebte sie, hielt sie aber irrig, da er am Frühmorgen in ihrem Garten einen Schäfer sand, für treubrüchig, erschlug diesen und wollte sie selbst im Sturm der leidenschaftlichen Eisersucht tödten. Sie sliehet und kommt zum Epimetheus, der sie gegen des Schwertes Schärfe,

bas unt ihren Naden rist, mit dem Mantel dedt, bis Prometheus hetzweilt und gornig dem Sohn, der die Wehrlofe tödten wollte, den Selbstwod durch Sturz von des Felfens Binne in das Meer besiehlt. Phileros gehorcht, gibt aber dem Bater gu bedenken, daß es mit der ftarren Geseplichseit gegen die unendliche Macht in seinem Busen, die ihn in's Elend gestürzt, nicht gethan set.

Bas liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ift die Gebieterin, die mir befahl.

Die Bande, fie ringen, Die Urme, fie bangen, Die Urme, die Hande find's, Die mich umfangen.

Bas birgt wohl bas Jaubern? Berwegene That. Das Lächeln, bas Reigen, was birgt es? Berrath. Die heiligen Blide? Bernichtenden Scherz. Der göttliche Busen? Ein hunbisches herz.

D fag' mir, ich luge! D fag, fie ift rein! Billtommner als Sinn foll ber Bahnfinn mir fein. Bom Bahnfinn jum Sinne, welch' gludlicher Schrift! Bom Sinne jum Bahnfinn! Ber litt, was ich litt? Run ift mir's bequem bein ftrenges Gebot, Ich eile zu scheiden, ich suche den Lod. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein. Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

Epimeleia aber flagt ruhrent bes Gludes Berganglichfeit:

Ach, watum, ihr Gotter, ift unenblich Affes, Affes, enblich unfer Glud nur! Sternenglang und Mondes Ueberfchimmer, Schattentiefe, Bafferfturg und Raufchen Sind unenblich, enblich unfer Glud nur.

Sothe hat in bie Bandora ben Proces ber Civilisation ebenfalls aufgenommen, wie es fcheint, ihn im zweiten Theil: Benborens Bieberkunft, bis zur Centralisation bes Bertehre in einem
Markt kufenweise zu steigen. Er läßt zuerft die hirten in verschiebenen Schauren sich von den Schmieben scharfe Rlingen, Eisen zum Schutz gegen Thiere und Rauber; Pfeisen mit seiner Doppellippe zu liebtichem Geton holen. Spater karzt Epimeleia, bie sich entfernt hatte, mit Angugeschrei über einen Balbumb hervor, ber von den hirten aus Rache für ihren bei Epimeleia von Phileros ertappten, verfolgten und getöbteten Bruder ans gelegt wurde. Prometheus geht ihnen zu fteuern und nun tritt Phileros, von den Wassern getragen, verklärt als Dionpsos hervor, während Epimeleia, die in die Flammen gestürzt war, ebenfalls verklärt daraus hervorschreitet und beide in Liebe sich vereinigen. Cos aber, vor helios herwandelnd, schildert diesen Gergang und schließt:

Fahre wohl, bu Menfchenvater.

Merte:

Bas zu wunfcen ift, ihr unten fühlt es; Bas zu geben fei, die wiffen's droben! Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Bu dem ewig Guten, ewig Schonen, Ift der Gotter Bert; die laßt gewähren.

Die Gegenfate ber Banbora follten in bem zweiten Theil Derfelben völlig gelöft werden, worin die Bandora einen funftvoll gearbeiteten Raften, Rupfele, binftellt, ber Die Bewunderung ber Schmiede, Birten, Rifcher und Binger hervorlodt. Gie wollen ben Raften theils gerftoren, um die fcone Arbeit beffer ju mur-Digen, theile wollen fie ihn öffnen, feine Gaben ju fcauen. Brometheus ift bagegen, bie Turba bafur, wobei Gothe im Schema bas Notabene macht: Der Einzelne tonne bie Sabe der Götter ablehnen, nicht aber die Menge, was auch wohl ben ethischen Schwerpunct biefes zweiten Actes ausmachen follte, ber, wie befonders Die Bersmaage geigen, ebenfalls die Burde des hohen Style empfangen haben wurde. Pandora follte wieder kommen und mit dem verfüngten Epimetheus fich emporheben, nachdem zuvor die Appfele geöffnet und fich ein ber schönen Form entsprechender gediegener Inhalt gefunden: die Damonen der Runft und Biffenschaft. Die feftliche Erregung, welche die Ausstellung der Appfele und Bandorens Biebertunft erzeugt, geht in Andacht über, beren Interpretin die Briefterschaft wird. Die Stelle der Cos, welche den erften Act beschloffen, nimmt im zweiten Belios ein, indem die gange Sandlung von dem Rachtdunkel jur rofigen Morgendammerung und von diesem jum vollen Tageslicht fortschreitet,

Benn Brometheus die That ift, welche, in die Aufunft pordringend, bie Gegenwart erfüllt, fo ift Epimetheus ber Gebante, ber bie Bergangenbeit zu begreifen fucht. Ihre Ginbeit, die bentenbe That ober ber thatige Bedante, foll burch die Bandora bezeichnet werden, deren Rinder die bors fonelle Soffnung, ber Morgenstern Elvore und bie einfame Reue find - benn Epimeleia bereuet, bem Bhileros die Bforte bes Gartens angelehnt gelaffen zu baben, burch welche nun vor ihm ber Schafer ben Bugang fand. Epimetheus batte beibe Rinder mablen muffen, fatt nur die fritische Wehmuth ber Epimeleia fich jugueignen. Die Ginheit bes in rascher Leis benicaftlichkeit überichnell Sandelnben, bes Bbileros, bes Sohnes des vorschauenden, thatliebenden Brometheus, und der bie Grenge alles Dafeins elegisch empfindenden Epimeleia mare eben die rechte Besonnenheit. Richt die Elpore thraseia b. h. die verwegene hoffnung, sondern die aus dem Ernft tieffter Befinnung geläuterte Begeifterung erreicht bas 3beal und wird jur Schönheit, welche ber Ruglichfeit nicht, wie Prometheus Die achte Besonnenheit (Phileros und glaubt , widerfpricht. Epimeleia ale Ginheit) entwickelt fich mit der fortschreitenden. Cultur und erreicht durch Biffenschaft, Runft und Religion ibre bochfte Berflarung. Dies Alles ift in ber letten Tendeng modern und doch hat Gothe einen acht Griechischen Sauch über bas Bange gebreitet, wie er auch fpater in der clasfischeromantischere Phantasmagorie der Belena bas Bofe als bas Sagliche, Mephifto nicht als den herrn des herensabbaths auf dem chriftlich-germanifchen Blodeberge, fondern als die gabnlofe, runglige Bettel Phortyas auftreten zu laffen, den bewundernswürdigen Tieffinn Bellenischer Unichauungsweise beurtundet bat. Geine fpecielle Erklarung und Ausdeutung gab S. Dunger in feiner Schrift: Gothe's Brometheus und Bandora. Leipzia 1850.]

## Sumoriftifche Polemit.

Bon dem hohen Styl des Titanismus muffen wir nun in das heitere Gestlbe des übermüthigen Scherzes heruntersteigen, mit welchem sich Gothe gegen die Extreme mancher damaligen Zeittendenzen kehrte. Bon der Polemik gegen Andere, wie z. B. Bieland, kam er in dieser Opposition endlich bis zur Bolemik gegen sich selbst und zog seinen eigenen Berther mit in das Gericht hinein. Daß er oft ganz bestimmte Personlichkeiten, wie Leuchsenring beim Bater Brey, herder beim Balandrino, Basedow beim Satyr u. s. f. vor Augen gehabt haben mag, ist wahrsscheinlich. Doch muß man diese Beziehungen nicht mit mitrologischer Genauigkeit aufspüren wollen, denn sie reichen doch nicht aus. Die hauptsache ist eben die Sache und die Allgemeinheit des poetischen Restezes.

Die kleinen Dramen, um welche es fich bier handelt, find: Götter, Belden und Bieland; Sanswurfts Dochzeit; Bahrdt; Bater Brey; der Jahrmarkt zu Plundersweilen; der vergotterte Baldeteufel und der Triumph der Empfindsamkeit.

Die Farce: Götter, Belben und Bieland, fchleuberte er eigentlich gegen Bieland's Mertur, in welchem fein Gog febr fühlfinnig recenfirt war. Bieland hatte fich in diefem Journal eine Subfiftenzquelle eröffnet. Bie es benn mit folden Blattern ju geben pflegt, marb ber größte Theil ihres Fullfels von ber Mittelmäßigfeit geliefert und Bieland burch die Conniveng gegen feine Berren Mitarbeiter oft ju übergroßer Tolerang der Mittels maßigkeit nicht nur, fondern auch der Balbbeit und Unbildung Sothe ließ den Gott Mertur barüber aufgebracht merverleitet. ben, daß fein Rame folchem "Saumertur" vorgefest worden. Er, ale ber Pfpchopompos, bolte die Seele bes herrn hofrath und Beimar'fchen Bringenergiehers mahrend feines Schlafs auf einige Stunden in die Unterwelt, ibn mit Euripides, mit Alcefte und Admet und mit Bertules zu confrontiren. Bieland hatte nad Gothe's Meinung in feiner Alcefte bas Griechische Ibeal gange lich verkannt und in den Anmerkungen fich über Guripides gestellt, ber noch nicht bas Glud gehabt, einem fo eivilifirten Beitalter,

wie dem Bieland'ichen, anzugehören. Euripides rechtfertigt fich gegen Wieland, und Alcefte und Admet fellen in Berfon ihm bas Tragifche ihres Gefchickes por, bas er fo ganglich verkannt babe. Er habe fie zu Buppen gemacht, fatt die Rraft des Opfertobes eines Gatten für ben andern in feinem einfachen Beroismus fühlbar ju machen. Bertules tritt bergu, ftimmt ihnen bei und treibt burch feinen Conismus den Gegenfas ber Rraft gur Somache, ber Ratur gur Runftelei, ber großen Ginfalt gur pedantischen Rleinmeifterei auf die Spige. Bieland, feiner annichtig, tann fich erft vor Erftaunen nicht laffen, bas hertules in der That so groß sein folle. Er hatte fich unter ihm Bets "einen ftattlichen Dann mittlerer Große" vorgestellt, aber nicht eine folche imponirende Rigur. Bertules legt nun los, ibn ber unterzudruden. Er geißelt bie Salbheit, mit melder Bieland ben Gegenfat von Tugend und Lafter behandele. Er verfichert, daß, wenn fie ale Beiber ihm an einem Scheibewege bogegnet maren, wie die Allegorie von ibm gedichtet, er einen furgen Brocef gemacht haben murbe, ftatt fich lange mit einer Ball ju qualen. "Eine unter ben und bie andere unter ben Arm, fiehft du, und beide hatten mit fortgemußt." Als er immer lauter und chnifder wird, ruft Bluto ibm Stillichweigen gu, ba er in der Rammer bor foldem Sollenspectatel bei feinem Beibe nicht einmal rubig liegen fonne.

So leicht diese Farce in derber Prosa hingeworfen ift, so hat sie doch das Wesen des Antisen sehr gut herausgestellt, denn selbst das Lümmelhafte, Prahlerische des Hertules kommt so in der antisen Komödie vor. Diese Farce ist zugleich mit Lenzens Pandaemonium Germanicum der Ansang unserer Literatur, to mödien, deren wir nachher so viele gehabt haben. Sie wurde übrigens, wie besannt, nicht durch Göthe selbst, sonden durch Wagner veröffentlicht. Göthe schrieb einen begütigenden Brief an Wieland und dieser hatte Bonhommie genug, nicht den geringsten Groll deshalb gegen ihn zu hegen.

Sanswurfts Gochzeit, ein mitrotosmisches Drama, sollte alle Brüderie anfechten und die Ratur gegen das Experiment tiren der Badagogen eben so in Schut nehmen, ale die Farce gegen Bieland ein Foldzug gegen unsere fritische Mifere und ihren Dankel fein follte. Bir haben nur ein Fragment übrig, worin Milian Bruftfleck fich mit dem Handwurft, der gerade feine Urfel heirathen will, viel zu thun macht, ihm feine natwralistischen Unstäthereien abzugewöhnen. Burftel pocht gegen Kilians Unterweisungen darauf, daß er benn doch gegen seine Jerfchliffenheit ein ganzer Kerl sei, der wenigstens immer wiffe, was er wolle.

In dem Prolog zu den neuesten Offenbarungen Sottes, verdeutscht durch Bahrdt, 1774, perfikirte Gothe die damalige theologische Reologie der Auftlärung, welche das Christensthum verwässerte und die poetische Sprache der Bibel, auf die er zeitlebens große Stücke hielt, in ihren Modernifirungen verslachte. Göthe hegte in diesem Punct, wie sein unter dem Namen eines Schwäbischen Landgeistlichen herausgegebener hirtenbrief zeigt, große Sympathieen mit Leffing. Er wollte religiöse Freiheit, Babrheit, Biebe, allein die Anmaaßung der Eitelseit, welche Christus und die Apostel als ungebildete Menschen, als dürftige Kopfe zu behandeln sich herausnahm, schlug er, wie Lessing, nieder. Der Herresselfer Bahrdt sigt an seinem Schreibpult und liebaugelt so eben mit sich:

"Da tam mir ein Einfall von ungefähr, So redt' ich, wenn ich Chriftus war'."

Die Frau Broseffor erinnert, daß im Garten die eingeladene Kaffeegefellschaft warten werde. Da kommen die vier Evangelisten die Treppe herauf, Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Johannes mit dem Abler. Bahrdt, als ein Mann von Lebensart, empfängt sie höslich, ladet sie zu seiner Gesellschaft ein, macht ihnen jedoch bemerklich, daß sie mit ihrer altväterischen Tracht sich nicht zu seinen Gästen schieden würden, und schlägt ihnen vor, einen knappen, modernen Anzug statt ihrer wielfaltigen Weitmantligkeit anzuthun. Das sieht ihnen denn doch nicht an. Sie entfernen sich und des Lukas Ochse tritt noch nach dem Herrn Prosessor, dessen Frau nunmehr die Sentenz fällt:

"Die Rerle nehmen feine Lebensart an."

worauf Bahrdt troftend erwidert:

"Romm, 's follen thre Gariften bran."

Der Bater Brey schilbert eine Renschensorte, welche das mals mancherlei Unheil anrichtete. Es waren Empfindler von Brosession, die sich besonders an die Beiber machten und die verhimmelnde Sentimentalität oft in's Gemeine auslausen ließen. Cin solcher Familienparasit tritt nun als Pater Brey auf und löffelt um die junge Leonore herum, die schon einen Hauptmann jum Bräutigam hat, der im Krieg abwesend ift, jedoch gerade zur rechten Zeit zurücksommt, den Bildungbezweckenden. Empfin dungsschürenden süßen Redensarten des herrn Baters entgegen Leonoren wieder die Sprache der ächten Liebe vernehmen und den sehre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Angfang, leiblich Mittel und fleischlich End" gehöre.

Der Jahrmarkt zu Plunders weilen follte ein Reuesmoralisch-politisches Puppenspiel eröffnen. Göthe zeigte hierbie später vielleicht nur zu oft geübte Fertigkeit, einzelne Bersonen symbolisch ihre allgemeine Bedeutung in epigrammatischenBointen aussprechen zu lassen. So erscheinen hier mit satirischemAnspielungen alle Typen eines Jahrmarktgetümmels, TyrolerSavohard, Besenbinder, Pfesserkuchenmädchen u. dgl. Das Buppenspiel stellt die Geschichte der Esther dar. Rach einigen Fragmenten zu schließen, die erst nach Göthe's Tode gedruckt wordere
sind, sollte dies Spiel auch einen sehr sarkastischen Angriss auf
den damaligen Bernunstatheismus und seine Bibelverachtung enthalten. Hamann unterhält sich mit Ahasver und
klagt ihm seine Roth:

"Du weißt, wie viel es uns Rube gemacht, Bis wir es haben so weit gebracht, An herrn Christum nicht zu glauben mehr, Bie's thut das große Pöbelheer; Bir haben endlich ersunden klug, Die Bibel sei ein schlechtes Buch, Und sei im Grund nicht mehr daran, Als an den Kindern haimon. Darob wir denn nun jubiliren Und herzliches Nitleiden spüren Mit dem armen Schelmenhausen, Die noch zu unsern herrgott laufen. Aber wir wollen fle balb belehren, Und gum Unglauben fle betehren, Und laffen fie fich 'wa nicht weifen, So follen fle alle Teufel gerreigen."

Ahasverus meint, es fei ihm einerlei, wenn er nur gute Soldaten friege. Hamann aber remonstrirt, daß es noch nicht genug fei, die Religion von ihrem Thrannenthron gestoßen gu haben, denn die Empfindsamfeit habe sich auf ihren Trum-wern als einen neuen Gögen gefest.

"Meligion, Empfindsamfeit, S' ein Dred', fo lang wie breit. Muffen das all exterminiren, Rur die Bernunft, fie foll uns führen, Ihr himmlifc flares Angeficht."

#### Ahasberus:

"hat auch bafür teine Baben nicht. Bollen's ein andermal befehen, Beliebt mir jest ju Bett ju gehen."

Die folgende Scene zwischen Mardochai und Esther, welche das Conventikelwesen geißelt, möge man sich selbst mit ihren Cynismen in die Erinnerung rusen. Esther hätte gern ein Schaaf mit in's Bett genommen; in zufälliger Ermangelung deffen bes gnügt sie sich auch mit einem Schwein.

Alle bisher vereinzelten Buge faßte ber vergötterte Bald. teufel in fich gusammen, der in seiner Frestenmanier eine der rundeften, vollendetften Compositionen Gothe's ift. Er machte ben Satyros jum Reprafentanten des Rouffeau'fchen Oppernatus ralismus und bes Boltaire'schen Baffes ber positiven Religion. Die Devife jener Richtung war bekanntlich: retournons à la nature; bas Reldgeschrei biefer: écrasons l'infame. ben Inhalt biefes trefflichen kleinen Drama's auf die Lehre gurudbringen wollen: Schmeichle bem Bedurfniß der Menge und du haft fie. Diefer Zug liegt allerdings auch darin, allein auch noch Bieles mehr. Die Gedankenlofigkeit der Raffe, welche bei dem Mangel an gefunder Kritik jeder Bestimmung fich hingibt, wofern diefelbe nur recht entschieden, fei's auch unverschamt, fie bearbeitet, nimmt bier ben parafitifchen Satyros auf und cons pituirt bie Unreligion ale Religion, indem fie ibn Rofenfrang, Gothe u. feine Berte. 12

vergöttert. Ein Einsiedler will aus seiner Clause geben. Er empfindet das warme Leben des schonen Lenztages recht inniglich mit Dank gegen Gott. Da hört er ein erbarmlich Schreien, läuft zu und fincet den Satyros, der gefallen und sich ein Beit zerschlagen. Er nimmt ihn in seine Hitte, verbindet seine Bruden, räumt ihm seine Lagerstatt ein, versorgt ihn mit Speik und wandert dann aus. Der Satyros, als er sich wohler sihl und das karge Leben des Clausners seiner Genußgier nicht zu sagt, nimmt dessen Leinwand als Schurz und wirst das Schuip bildlein am Querhölzlein, den herrgott des Einsiedlers, is den vorüberströmenden Gießbach, denn er würde eher an eim Awiebel alauben.

"Rir geht in ber Belt nichts über mich,. Denn Gott ift Gott und ich bin ich."

Durch seinen Gesang bethört er zwei Radchen und sett bie Binche besonders in brunftige Flammen. Ihr Bater, der Briefter hermes selbst, wird von seinem Raturalismus hingeriffen, der auf gut Empedokleisch aus dem Unding das Urding durch Gegensatz der Kraft gegen die Kraft und durch Bermehrung und Berminderung des Spiels der Krafte die Belt zu Liebe und halbervorgehen läßt. Das Evangelium der Ratur findet bei der ganzen Gemeinde bes Priesters den größten Beisall. Der Satyros verwirft sogar das Rochen als noch zu fünstlich und preis't den Genuß der rohen Kastanien an. Dem faulen Bell sagt dies zu; es proclamirt den Raturalisten, der sie nicht seinen "in Sitten vertrauert" läßt, und sie zum Abschütteln "der Gewohnheitsposse" aufsordere, schnell zum Propheten, ja zum Gott

"Robe Raftanien, unfer Die Belt!"

Da hoden fie benn, wie bie Eichhörnchen, Raftanien tuppernb, im Rreife, aber ber Briefter hermes gesteht boch:

"Saderment, ich habe schon Bon der neuen Religion Eine verfluchte Indigestion."

Seine Frau Cudora denkt von dem neuen Gotte nicht fo gunftig, weil er fich im Sause gar garftig benimmt. Der Einfiedler, der von ungefähr daher kommt und in dem neuen Gott den undankbaren Strolch entdedt, der ihm seine Leinwand gestoften und sein Erucists in den Bach geschmissen, will die Gemeinde enttäuschen, reizt aber dadurch ihren Glaubensfanatismus auf, besonders den der liebeseligen Frauenzimmer, und foll dem Sathros geopsert werden. Eudora rettet ihn, indem der Sathros im Tempel ihr Gewalt anthun will und auf ihr Hulfsgeschret der Briefter Permes die Thur des Tempels ausstöht und sein Beib von den Umarmungen des Gastes bedroht sieht. Man entsernt nun den Scheingott, der mit Frechheit die Apostaten für seiner nicht würdig erklärt. Der Einsiedler meint jedoch bei seinem Ruchua:

"Es geht bod wohl eine Jungfrau mit."

3m Triumph der Empfindfamteit tehrte Bothe 1777 fich gegen bie Ueberschwänglichkeit, welche ber Bertheriade in foldem Nebermaaß gefolgt mar. In einem halb als Schauspiel, halb als Ballet und Oper angelegten Luftspiel, bas er felbft eine "bramatifche Grille" nannte, fpann er eine leichte allegorifche Danblung zu feche Acten ans. Gin Bring bat fich in eine Ronigin Mandandane verliebt, ift von ihr aber getrennt und läßt eine Buppe machen, Die fie ibm barftellen muß und Die er auf feinen Reisen fammt einer Runftnatur mit fich führt, benn bie Raturnatur ift bem fentimentaliftifchen Schwarmen nicht gunftig genug: im Thau bolt man fich fo leicht ben Schnupfen, bei bem Sonnenuntergang beläftigen bie Ducken u. f. w. Er halt fich baber einen directeur de la nature, ber ibn im Bimmer mit Mondichein, Quellengemurmel, Rachtigallengefibte, Balbbecorationen, durch aute Maschinen, mit boberer Ratur bedienen muß. 🕏 hat anch die Buppe feine ganze Anbetung, während er, als bie wirkliche Mandandane fich an ihre Stelle fest, nichts fühlt. Endlich entdect fich feine Rarrheit. Der leinene Balg, mit Odderling ausgestopft, hat aber boch eine Art Berg; in einem Beutel finden fich die Rachfolger des Werther, Sigwart obenan; ale die "Grundsuppe" erscheint dann freilich die neue Beloife ind aulest ber Berther. Der Ronig Andrason, der den gefunen Menfchenverftand reprafentirt, wird nach biefer Rataftrophe alt feiner tunftichwarmerischen Gattin wieder vereinigt. Gothe aut diefelbe ein Monodrama: Proferpina, recitiren, wie diefe Sattung damals im Schwange war. Manche Kunftrichter haben fich gewundert, wie er eine so ernfte, ganz in der Beise bes Prometheus gehaltene Lyrit in dies luftige Drama habe hineinsweben können und er selbst, wie es scheint, hat sich diese Meisenung beinahe aufreden laffen. Allein er fühlte wohl, daß er gegen das Spiel der Empfindungen und der Phantaste anch einen positiven Ernst setzen muffe. Das that er durch die Proserpina, diesen weiblichen Prometheus, der durch einen Bis in des Granatapfels Kern seine Freiheit ebenso verwirkte, wie Prometheus durch den Raub des Feuers. Wie dieser an des Kautasus des Felswand geschmiedet, ward sie in den freudelosen Hades gedannt. Sie ist Königin, wie die Parzen ihr zurusen, aber elend!

Der Triumph der Empfindsamkeit ift übrigens für die romantische Schule sehr wichtig geworden. Sie hat ihn oft nache geahmt. Tie d's Berbino u. s. f. f. hat hier seine Quelle, selbst das Spielen mit der Bühne und mit dem Publicum. Göthe machte sechs Acte und ließ im Stück selbst darüber ressectiren: das Publicum in Deutschland werde zwar erst sich wundern, dann aber die Sache geduldig hinnehmen, denn es sei unerhört, was es Alles von dem Theater sich gefallen lasse. Dies Ironistren des Theaters durch das Theater ward ein Hauptzug der romantischen Dramatik.

## Egmont.

Bon der bramatischen Lyrik Göthe's, welche in kleiner Lieberspielen sich hervorthat, fallen die Anfänge auch noch in diese erfte Beriode. Jedoch kam sie erst durch die Italienische Reise zur völligen Reise. Claudine von Billa Bella war ursprünglich in Brosa und Bersen geschrieben und ward erft 1788 ganz verfificirt und abgeschlossen.

Dagegen muß ber Egmont noch zur ersten Beriode, jedoch als bas Wert gerechnet werben, welches von ihr zur zweiten ben Uebergang bilbet. 1775 schrieb er bie erften Scenen; 1778 war er mit bem Ganzen fertig; erft 1788 aber, nachdem er ihn zwar nicht umgeschrieben, aber in Italien ihn noch ein-

mal burchgearbeitet batte, peröffentlichte er ibn. Es ift wichtig ju wiffen, bag er bor Schiller's Riesco ben Egmont concipirte und amolf Sahr bindurch fich erft nicht genügen mochte, mabrend biefer Reit auch unftreitig noch einen tieferen Gehalt von einem weiter überschauenden Standpunct in das Stud bineindichten tonnte. Manche Arititer baben wegen ber in Italien erft erfolge ten Bollendung dem Egmont eine Zwitterhaftigleit vorgeworfen, als ichwante er zwifchen einer Chatespearifirenden Manier und einem rein ibealem Styl. Gewiß greift auch Egmont burch Inhalt und Form in bie Sphare gurud, in welcher ber Gog von Berlichingen entftand, fo wie er in die Sphare vorausgreift, in welcher Die Inbigenie entstand. Allein in jener Begiebung muß man ermagen, daß Gothe, eben weil er im Gog feiner Phantafte Bod alle Freiheit gestattete, im Egmont Diefe Stufe hinter fich Batte, mithin eine bobere betreten mußte. In Diefer Begiehung aber vergeffe man nicht, daß die erfte in Brofa gefchriebene Bearbeitung ber Sphigenie bem Egmont weit naber fieht, als Die metrifch vertlarte.

Ferner ift an Egmont getadelt worden, daß er der Ge-Toichte nicht treu geblieben. Diefer Tadel mart guerft von Schiller 1788 in ber Allgemeinen Literaturzeitung erhoben und ift feitdem vielfaltig wiederholt. Run ift gegen bie Richtigfeit Der hiftorifden Localfarbe gewiß nichts einzuwenden. Der nationale Charafter ber Riederlander und Spanier ift auf bas Treffendite festgebalten und die individuelle Berfcbicdenbeit ber besondern Stamme ber Riederlander, ale ber Kriefen, Ballonen, Sollander, Rlamander mit der objectivften Leibhaftigfeit und boch ohne Unpoefie wiedergegeben. Eben fo ift aber auch die Babrbeit ber gefdichtlichen Umftanbe auf bas Genauefte beachtet . bas innere Berbaltnif ber Ratbolifen und Broteftanten. ber bilberfturmifche Fanatismus ber letteren, Granvella's Inquifitionsgericht, bie Geneigtheit bes Abels gur Auswanderung, bie Brivilegien ber Stanbe und Stabte, Die Stellung ber Regentin swifchen ihnen und bem Ronige u. f. f. Bas ift es benn nun, was unbiftorisch ift? Es ift Camont felber, benn Gothe bat ibn als einen unbeweibten, lebensluftigen, vollsgeliebten, ebels beiteren Cavalier geschilbert, mabrend ber wirkliche Egmont verbeirathet war, acht ober neun Rinder hatte, gartlichft fur bi-Seinigen forgte und noch vom Gefangniß aus an ben Ronie von Spanien fchrieb, feine gamilie nicht in's Glend au flofen biefer auch vom Riscus Egmont's Guter in ber That jurud gegeben wurden. Bie viel rührende Scenen, meint Schiller batte es nun abgegeben, wenn dies Motiv benutt und bi fcmergliche Trennung von Beib und Kindern benutt ware Gewiß, es hatte viel mehr naggeweinte Schnupftucher im Den fchen Theater gegeben. Batte aber bas Drama baburch gewon nen? - Bormeg wird man bem Dichter bie Licena augeftebe muffen, für feine ibealen Amede bie geschichtliche Trabition anber au durfen. Dies thaten icon die antiten Tragifer mit be Mothen - und Schiller felbit? 3ft benn fein Carlos, fei Ballenstein, ift feine Marie Stuart u. f. w. eine Copie be beglaubigten Geschichte? Gothe bat ein volltommenes Bewußtfei barüber gehabt, weshalb er ben Camont als Colibatair auf treten ließ. Er wollte ber berechnenben Cabinetspolitif ein frische, naive, bem Augenblid bingegebene, fich und Andern ver trauende - und dem Militairterrorismus eine tapfere, ad ritterliche Individualität entgegenfegen. Diefe durfte nicht ver beirathet fein, benn durch die Sorge um die Ramilie mare bi frobliche Rudfichtelofigfeit des Belden und ihr Contraft gegen bi Bolitif als ihr Schidfal aufgehoben worden. Diefer nothwendi gen Ifolirung halber mußte auch Graf born aus dem Spie bleiben, wiewohl er hiftorisch mit Egmont eng verbunden mar und mit ihm gu Bruffel auf demfelben Blutgerufte farb. Er batt das Intereffe zu febr von der Sauptperson abgezogen.

Sollte nun Gothe biefen leichtmuthigen, ritterlichen Brin zen von Gaure, wie Egmont sich hatte nennen sollen, sollte e ibn obne Liebe hinstellen? Rein. Das ging nicht. Die Lieb beweist bei ihm nicht nur, baß er ein warmes herz hat; sie be weist auch, indem es die bürgerliche Clare ist, welche er liebt bağ er in der Liebe eben nur Liebe wolle und leichten Sinne ber Standesunterschiede in der Liebe nicht achte. Bas hat mat Gotte wegen dieses armen Clarchens nicht gequalt, deren Liebenswurdigkeit boch Riemand leugnen konnte. Einige Freund wollten sogar nicht wiffen, ob sie dieselbe als Dirne ober als

Göttin gu nehmen hatten und Göthe hat fich in feiner Selbftvertheibigung fo meit herabgelaffen, daß er fogar aufmertfam macht, wie Clarchen Egmont ja nicht liebe, ihre ober feine Sinnlichteit zu befriedigen, fonbern wie fle ibn, eben weil er Egmont fei, liebe. Benn gur Charafteriftit bes lebensfreudigen Grafen die Liebe einmal nothwendig war, fo fonnte er zugleich nur ein Bargermad chen lieben, benn in biefem Berhaltnif tommt bie Sympathie Egmonts für das Bolt, für die Burger, gur reellen Erfdeinung. Die Einheit bes freien Riederlandifchen Geiftes in allen feinen Rindern, boben wie niedern, wird in diefer Liebe auschaulich. Es ift baber auch eben fo mahr als ichon, wenn bem Egmont im Rerter die gottliche Freiheit in ber Befalt Clarchens erfcheint, benn bies einfache Dabden batte unter Anderem ben Duth, auf offener Strafe Die Burger gu feiner Befreiung aufzurufen, weil fie feine und des Bolles Sache ale biefelbe ertannte. Benn man fich endlich an ber Traum. vifion felber gestoßen und fie mit Schiller einen Operneffect sefcolten hat, fo ift bas febr tabl verftanbig abgeurtheilt. Erfeinen bem Macbeth nicht die Begen fogar bei Tage? Erscheinen Ricard bem Dritten nicht alle von ihm Gemorbete im Traum? If ber Schluß ber Jungfrau von Orleans, wo ein rofiges Licht fle anstrablt und die Fahnen über fie gefenkt werden, etwa nicht opernhaft? Lagt Schiller fie, wie die wirkliche Geschichte, auf dem Markt zu Rouen von den Engländern als heze verbrennen?

So ungerecht ift man gegen Göthe gewesen. Ja, man hat es unwahrscheinlich gefunden, daß in so ernsten Zeiten ein so an die Spize des Ganzen gestellter Mann wie Egmont die Reigung haben könne, ein Liebesverhältniß anzuspinnen und in den Armen seines Clärchens einige Stunden hindurch die Politik zu versessen. Ueber diese psychologischen Krämerseelen! Rein, es ist im Gegentheil ein vollkommen wahrer Zug, den alle Geschichte bestätigt, daß mitten in den größten Katastrophen des Lebens doch dessen kleinere Kreise und Gewohnheiten sich sorterhalten. Bir müssen essen, fchlasen, uns ankleiden u. s. s. mitten in den Wirbeln unserer Leidenschaften, mitten im Getriebe der mächtigken Weltumwälzungen. Als in der Revolution Mirabeau's Reden den Feudalstaat zerdonnerten, — hinderte ihn dies, von

ber Tribune zu Anafreontischen Mahlen, zu erotischen Orgien sich zu begeben? War Danton dem trodnen St. Just nicht seines Epikurdismus halber verhaßt? Als die Schaffote täglich mit frischem Blut von hunderten sich rötheten, — hinderte dies die Pariser, Abends die Theater zu besuchen? Ueberzengen wir uns nicht aus der Histoire musée de la république Française von Challamel, daß täglich auf allen Theatern gespielt wurde? So viel vermag "die süße Gewohnheit des Daseins", wie Egmont sagt, der nicht glauben kann, daß die Sonne ihm heute deswegen scheine, damit er des Gestern sich erinnere. Auch Bradenburg's Leidenschaft hat diese Seite an sich; er ist so in seine Liebe vertieft, daß er gegen den Gang der öffentlichen Geschichte sich gang passiv verhält.

Es hat einigen Deutschen Profesoren gesallen, Göthe den Sinn für die Geschichte abzusprechen und man hat diese scharffinnige Entdeckung höchlich gepriesen und umbergetragen. Ich weiß nicht, welche Qualitäten alle zu jenem Sinn gerechnet werden, aber so viel weiß ich, daß einen Göt und einen Egmont ohne historischen Sinn zu dichten unmöglich ist und daß man aus diesen Dramen die göttliche Dekonomie der Geschichte besser versstehen lernen kann, als aus zehn Compendien. Das tragische Berhängniß Egmonts ist der Constict einer naiven, streng rechtsichen Rational-Individualität mit der Schlauheit der Cabinetspolitik und ihrer Gehülsin, der Grausamkeit des Militairterropismus. Wir sehen die Revolution sich aufbauen. Wir hören sie, wie Dahlmann von dem Beginn der Französsischen sagt, anpochen.

Im ersten Act erscheint das Bolt und die Regierung; zuerst das Bolt, welches so eben das Fest des Königsschies gens seiert und noch den Toast auf Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit ausbringt. Die Regentin ist durch die bald hier bald da ausbrechenden Unruhen bekümmert und über Egmont mißgestimmt, daß er, ein Aristokrat, der neuen Lehre zu viel Borschub leiste und durch seine Gastmable den Niederländischen Abel mehr zusammenhalte, als dies durch geheime Berbindungen möglich wäre. Zulest schauen wir das Bolt auch in der Bohnung, im Innern, wie wir es zuerst auf der Strase gesehen

haben. Bir werden in das Burgerhaus zu Clarchen geführt. Bradenburg wird von ihrer Mutter auf die Straße geschickt, zu sehen, was für ein Tumult sich erhoben. Clarchen aber bereitet uns auf Egmont's persönliches Erscheinen vor.

3m zweiten Act bricht die Gutzundlichfeit bes Bolfe bervor. bas burch die Rachricht von der Rlunderung der Rlandrischen Rirden und Rlofter febr aufgeregt ift. Banfen und ein Seifenfieder fangen an, fich um ihre Brivilegien ju fchlagen. Der Larm wachft. Egmont fommt gegangen, beruhigt die Leute und lagt uns das Gewicht seiner volksfreundlichen Dacht fühlen. Alle find von feinem Betragen erbauet; Jetter meint freilich, als von feiner Schönheit Die Rede ift, zwischen bin, daß fein Bals ein rechtes freffen fur ben Scharfrichter fein mußte. Als Begenfat erbliden wir dann Camont bei fich im Gefprach mit feinem Secretair und haben Urfache, fein verftandiges und wohlwollendes Benehmen in seinen Brivatangelegenheiten tennen zu lernen. Run tritt Oranien auf, ber Reprafentant ber mißtrauenden Ariftotratie, beren unbeilwitternden Stepfis der forglofe Camont feine Legalität und Lopalität als Bürgichaften des Friedens und Gebeihens entgegenftellt. Oranien warnt umfonft!

Der britte Act ift ber Moment, in welchem die Indivis bualität ibr Recht behauptet und Die Befchichte von fich Margarethe von Parma fühlt, daß fie als Beib dem beraufbrobenden Sturm nicht gewachsen fein werde, aber fie fühlt fich auch burch ben Ronig, ihren Bruder, beleidigt, als fie wohl mertt, wie berfelbe formell zwar fie noch als Regentin respectirt, ber Sache nach aber beseitigen will. Sie beschließt, was auch Macchiavell bagegen einwende, fich gurudjugieben und dem anrudenden Alba bas Regiment allein zu überlaffen. Die fymmetrifche Rehrseite Diefes Gefprache ift Egmont's Befuch bei Clarchen. Als er, nach Anhörung der Berichte feines Secretairs, Rungeln auf feiner Stirn gewahrte, meinte er, bag es, fle gu verscheuchen, mohl noch ein freundliches Mittel gebe und war zu feinem Clarchen geschlichen, bem er beute bie Freude macht, fich ihr einmal in aller feiner Grafenpracht als Ritter bes goldnen Blieges ju zeigen. Pach Beiberart ift benn bas Radden auch gang entjudt, ben iconen Mann fo icon angegor

gen gu feben und diefen Dann ben ihren nennen gu barfen. 3s feligem Rofen vergeffen fie bie Belt.

Der vierte Act entwidelt bie Rataftrophe und lagt und Die tiefften Blide in Die Staatsweisheit thun. Die Burger find durch bie Soldatesta eingeschüchtert. Alba berrfcht mit finger Berechnung und mit eisernem Billen. Gothe bat ihn nicht etwa als einen roben Benter bingeftellt, fondern als einen bem robaliftifden Abfolutismus unbedingt mit Uebergengung ergebenen Dann. Egmont fucht ibm mit Freimuth ben Buftenb und Die Bedürfniffe bes Rieberlandifchen Bolles beutlich mu machen. Alba gebt nicht barauf ein. Er verachtet bas Bolt: er balt es für kindifc. Richts burch bas Bolf, wenn auch Alles für das Bolt, ift feine Anficht. Rur der Ronig foll bie Quelle fein, von welcher alle Segnungen auf bas Bolt berniederthauen. Er allein foll wiffen, mas ibm mabrhaft frommt. Der Unterthanenverftand foll nicht hinreichen, bas Befte bes Landes ju ertennen. Egmont macht bemerflich, bag, wie boch ein Ronig ftebe, er boch nicht allwissend, nicht allmächtig sei und bes Rathes bedürfe, um das Bohl eines Boltes nicht zu vertennen und mißzuleiten. Alba erwidert, nicht was zu thun fei, nur wi e es auszuführen, mache den Rath für ben Ronig nothwendig. Egmont, hingeriffen von dem Rechtsgefühl, wird immer warmer in ber Bertheidigung ber Rechte ber Rieberlander, fest febod voraus, daß er mit Alba, ale biefer ibn fragt, ob er auch vor bes Ronigs Ohren fo reben murbe, eben nur Reinungen ver bandle. Als er aber geben will, lagt Alba ibn verhaften!

Im fünften Act sehen wir das Opfer der Cabinetspolitit und des Militairdespotismus fallen. Clärchen's Stimme fordet umsonst die eingeschüchterten Bürger zum Ausstande auf. Sie suchen sie zu beschwichtigen. Sie zeigen auf die sinstern Spanier, welche mit ihren hellebarden an jeder Straßenecke stehen. Braden burg erinnert sie, wie es sich für sie, die man sonst nur Sonnt tags mit dem Gesangbuch durch diese Straßen habe ehrbarlich wandeln sehen, gar nicht schieke, solchen Lärm zu erregen. Sie gibt ihm Recht, indem sie den Entschluß faßt, sich zu vergisten, was sie auch aussührt und ihren Schatten, den marklosen Bradenburg, einen verdünnten Werther, nach sich reißt. Egmont träumt

im Kerker von der Freiheit. Im Gefängniß auf sich allein gewiesen, den kahlen Wänden gegenüber, wird man nachdenklich mb träumerisch. Der Traum hat also psychologisch die vollkommenste Berechtigung, aber auch historisch — denn noch rührt sich ja das Bolk nicht. Es weiß seinen Liebling im Gesängniß, aber es wartet. Es hosst, es zweiselt. Egmont, denkt es noch, ist ja Kitter des goldenen Bließes, darf also nur von seines Sleizchen gerichtet werden. Die Freiheit ist mithin nur erst in Egmont's Traum vorhanden. Die Trommelwirbel Alba's weden ihn zur unglaublichen Wirklichseit. Sein Todesurtheil war ihm verlesen und er glaubte, man werde ihn im Kerker tödten. Rein, man ist so frech, auf ossenem Warkt sein Haupt sallen zu lassen. Wan ist so frech, weil man so consequent ist.

Aber nun fühlt man auch, daß, nachdem diese Unthat geschen, die Revolution, die bis dahin nur gegrollt hat, unaufhaltsam gegen die Spanische Tyrannei und ihre Praktiken losbrechen werde. Die Revolution des Bolkes ift das Resultat des Lobes Egmont's.

Camont ift ein politisches Drama, benn er ftellt bie Entwidelung eines Boltes jum Staatsbewußtsein bar. Gos ift nur ein hiftorisches Drama. Der Boben, auf dem er berubet, ift bas Aggregat Brivilegirter, welches fich Deutsches Reich Nannte. In der Anarchie feiner Individualitäten trat Gog mit dem Bersuch energischer Selbsthülfe auf. Im Egmont ift ber Boben bes Gangen wirklich die Staatsidee; damit diefelbe aber boetifch erfcheine, erbliden wir fie in ihrem Berben. Die Riederlander find nach ihren Stammen gang unmittelbar febr berichiedenartige Befen; ber Friefe, Brabanter, Ballone, Sollanber u. f. w. haben ihre eigenthumlichen Sitten, Gigenheiten, Rechte, Freiheiten. Gleich die Eingangescene ftellt uns biefe voltsthumliche Mannigfaltigfeit vortrefflich bar. Allein eben biefe Berichiedenheit treibt fie auch jur Rivalität mit einander und wir feben, wie der Seifenfieder auf offener Strafe fur feine Brivilegien d. b. die Borrechte feiner Broving fich ju folagen anfangt. Eben fo fteht ber Riederlandische Abel noch mit bem vollen Gelbitgefühl feiner Standesrechte ba. Dranien erinnert im Gefprach mit Egmont biefen baran, bag fie, die Ritter, bem Ronige auf ibre Beife bienten und ibm gegenüber boch mobl ibre "iconen Rechte" genau abzumagen verftunden, felbft, wie treu er bem Ronige fei, gibt bies gu, findet jedoch fein Unrecht barin. Beber Rieberlander, meint er, fei fo rund. fo fertig, für fich ein fleiner Ronig, bag folde Menfchen mobl ju bruden, boch nicht ju unterbruden. Dan fieht nun jugleich wie die Riederlander in aller Berichiedenheit bes Bertommens und der Rechte doch auch das Bedürfniß haben, aufammenauhalten und fic ale Ginbeit ju conftituiren. Allein aus fich beraus tommen fie nicht bagu. Ihre Unbanglichkeit an ihre beftebenben Rechte, ihr Conservatismus bindert fie daran. Egmont felbk, wie fehr er durch Schonbeit, Freigebigfeit, Tapferteit, Batriotismus ale Liebling bes Boltes erfcheine, ift nichtsbestoweniger Ariftofrat und nicht gemeint, von feinen Rechten auch nur bas Beringfte aufzugeben. Bewöhnlich heißt es von ihm, fein blindes Bertrauen fturge ihn in's Unglud und errege in uns für ihn die tragische Furcht und bas tragische Mitleib. Allein eben bies frohliche Bertrauen ju fich und Andern grundet fich bei ihm auf bem pofitiven Recht und der Gewißheit, daß der Ronia als Schirmherr ber Rechte Aller nichts Ungefesliches thun tonne, thun werde. Diese objective Bafis ift es, welche wir bei feiner Sorglofigfeit burchfühlen. Bie er an ben Ronig, an bie Beiligfeit des Gefeges glaubt, follte es fein. Diefe Berechtigung hebt fein Befühl aus der Sphare ber blogen Subjectivitat, ein jufälliger Charakterzug zu fein, heraus. Gerade eine folche auf ihrem Recht ftebende Individualität fcheint aber ber Gegenseite Ihr Dafein ift ihre Schuld; ihr am Binderlichften. Recht für fie ihr Unrecht.

Die Gegenseite nämlich ift die abfolute Monarchie, welche die Bahheit der Stammesdifferengen, die hinterhaltigkeit der Bafallen zu zertrümmern entschloffen ift, um die Einheit ihres Billens unumschränkt, wie fie glaubt, zum Bohl des Ganzen durchzusepen. Bon Außen kommt die Ginheit als 3 wang an die Riederländer heran, um ihre innere Einheit und weiterhin auch die äußere Selbstdarstellung derselben zu vermitteln. Dies pädagogische Berhältniß wird dadurch um so anschaulicher, daß der König, statt unter den Riederländern zu leben, fern von

ihnen in Spanien refidirt. Spione burchziehen freilich bas Land und berichten von jedem Borfall nach ber Sauvtstadt. Margarethe von Barma klagt, wie bem Ronige jede Unart und Ungezogenheit bes Boltes, die als eine unschäbliche Aufwallung fich balb von felbft verlaufen wurde, im grellften Licht mitgetheilt und er baburch gegen bie Rlandrischen Brovingen in fteter Gereigtheit erhalten werde, als ob in ihnen die Meuterei ber Rebellion jeden Augenblid losbrechen muffe. Alba ift bas rudfichtelofe perfonliche Organ, die Inquifition bas polizeiliche Inftitut Diefes toniglichen Billens, benn bie Inquifition war anfänglich mehr politifch, als firchlich. Alle ihre Beamten wurden vom Ronige ein- und abgefest. Die Bapfte faben fich beshalb querft von ber Inquifition in ihrer Dacht befdrantt; aber wie bie Bapfte es immer verfteben, wußten fie fpater bie Inquifition boch von fich abbangig qu machen. In den Riederlanden trat die nivellirende Rraft biefes Glaubensgerichts besonders ftart bervor, weil die politischen Bewegungen mit ben religiblen fich verschmolzen. Der Kangtismus ber Ratholiten und Protestanten fcurte fich gegenseitig. rethe, als Italienische Pringeffin, ift über die neue Lehre febr bebenklich. Racchiavell ichlagt ihr als einziges Mittel, Rube berbeizuführen, vor: sie gelten zu laffen. Er hat recht, der Deife Staatsmann. Der berühmte Alorentinifche Siftorifer und Bolitiker war allerdings icon 1527 gestorben, allein Gothe hat burch den Ramen, welchen er dem Bertrauten der Regentin gibt. doch wohl an ihn erinnern wollen. Egmont ift der Regentin als einer altfatholischen Seele viel zu tolerant gegen bie Reger und hat ihr auf ihre Borftellungen wegen ihrer Exceffe erwidert, es fame weniger auf biefe Thatfachen, ale barauf an, die Riederlander über ihre Berfaffung ju beruhigen. Macchiavell findet biefe Antwort, die ihr miffallt, gang richtig. Alba ift noch fatholischer, als die tatholifche Dajeftat und fest bas Ibeal feines Betragens in den unbedingteften Gehorfam gegen den Ronig. Ebenfo forbert er folden Gehorfam von allen Andern. Als Camont im Gesprach mit ihm fich auf die Freiheit beruft, meint er, Freiheit fei ein fcones Bort. Bas fei aber bes Freieften Freis heit? - Recht zu thun. - Und baran werde der Ronig fie nicht bindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man bie Billfur, aber mi umgelehrte Beife. Der Ronig beforgt, daß ber Rieberlaubifte Abel nur beswegen auch für bas Bolf aufzutreten geneigt fei. weil er fich in ber Erhaltung feiner particularen Rechte Schlupf. wintel fur feinen Egoismus fichern wolle. Er balt die Daffen für unmundig und fich fur gottlich berufen, fie gu ihrem Beften gu regieren, um ihre Billfur unschadlich gu machen. Die Rieber landifche Ariftofratie bagegen furchtet, bag bes Abnias Rect mobiermorbene, verbriefte und verfiegelte Rechte franten, bag fie Die mabren Bedurfniffe bes Landes vertennen, daß fie mit einer abftracten Uniformitat bas frifche Leben ber Brovingen ertobten und mit Diefem Streben verberbliche Unruben erzeugen tonne. Als Camont gegen Alba Dies Bedenten außert, erflart biefer, ber Ronia wolle feinen Billen. Bon bem Abel verlange er nicht Rath, mas zu thun fei; bies fei fcon beichloffen: er fordere nur Rath, wie fein Bille auszuführen. Camont's Bor ftellungen gegen folden Buftand, ber gur Emporung reigen muffe, findet er nabegu verbrecherisch.

Dice ift die politische Collifion im Camont. Der Stad bebarf ber Ginbeit, bebarf ber Geltung bes gleichen Gefetes fit alle Burger. Diefe Ginbeit ju wollen ift bas Recht bes ting lichen Willens, Die Starte ber absoluten Monarchie. Allein wit ber anbern Seite verlangt bas Bobl ber Gingelnen feine Berich fictigung. Die Allgemeinheit bes Gefeges muß die Befonberfeit ber Buftante in fich aufzunehmen fuchen. Der monarchifche Ab jelutismus abftrabirt von der Individualitat, von bem go ichichtlich gewordenen Recht. Es wird revolutionair. Die fpricht Alba unbebeuflich aus. "Sollte ber Regent, fagt er, nicht Wacht baben, bas alte Pertemmen gu verandern? Und follte nich chen bice fein fconftee Borrecht fein? Bas ift bleibend auf Diefer Weit? Und follte eine Staatseinrichtung bleiben tonnen? Mun nicht in einer Beitfolge jebee Berbaltnig nich verandern und chen barum eine alte Berfaffung bie Urfache von taufend Uebelt weiben, weil fie ben gegenwartigen Buftand bes Bolles nicht Der allgemeine Gebante bierin ift mabr, allein Alba tent bie Bolt gu einem bloe rainren Stoff für ben toniglichen Millen perunter Ge merte nicht alt, nicht flug, es bleibe findifch,

worauf Egmont erwidert, wie felten es fei, daß ein Ronig gu Berstande tomme.

Die Form, in welcher die Collifion fich entwickelt, ift bie Auflage Camont's auf Dochverrath. Die Regentin feiber fpricht es in der Unterredung mit Machiavell aus, daß ber Borwurf der Gottesleugnung und der Majeftatebeleidigung von jeber das Mittel des Abfolutismus gewesen fei, feine Gegner aus dem Bege ju raumen und fie ju fchinden, ju topfen. ju radern. Leugnung Gottes, Beleidigung ber Dajeftat! viel Subjectives liegt nicht in folden Borftellungen? Beld' einen Spielraum bat hier nicht die Billfur? Und gulest fucht man wenigstens die Abficht der Leugnung, der Beleidigung festaubalten. Baufen aber macht dem Bolt begreiflich, daß bei einem Broceg que ber Unichuldigfte ichuldig werben muffe. Bas man and ibm nicht berausverbore, verbore man in ibn binein. Der Untersuchungerichter frage bin, frage ber, befte fich an ben fleinften Biberiprud, mache bas Berichmeigen bes geringften Ums fandes jum Berbrechen und verbore ben ehrlichen Mann, eb' er te fich verfebe, in aller Form gum Schelmen. Gin folder Brouf murbe jeboch noch die Form bes Rechts respectiren. Der Abfolutismus, geht aber in feiner Berrichincht von ber Da cht jur Wemalt über. Er mifachtet bas pofitive Recht und wird, wie Onanien vorausgesehen, jur Tyrannei. Egmont durfte ale Ritter Des goldenen Blieges nur von feines Gleichen bes und verurtheilt werden. Statt deffen wird er von dem Rath der 3moife unter Alba's Borfip ohne Beiteres wegen Cochverrath aum Lode verurtheilt.

Diese Gewalthat, dieser Bruch des Rechts-ift ber Anfang der Revolution. Gegen die Willfür des Königs muß der Gegenstoß erfolgen. Die Revolution des Boltes muß hervorbnechen. Das Bolf ift allerdings eingeschüchtert. Bon der frühlichen Unbefangenheit, mit welcher es zuerst erschien, haben mir es Act vor Act immer gedrückter, zurüchaltender, vorsichtiger, äugstlicher werden sehen. Es wagt auf den Straßen nun noch zu wispern. Der Militairterrorismus, das Organ des fürstlichen Despotismus, lähmt allen die Zunge, beklemmt allen bas Gerg. Und. doch werden sie endlich zum Schwert greifen maffen. Egmont hat biefe Sewisseit. Sein Blut und bie bit ihm folgenden Martyrer für die Freiheit wird alle Damie Mi Tyrannei wegspulen. Karl Grun spricht von dem Ausganz be Egmont, als wenn derselbe mit einer traumertschen Situation, mit einer Bhantasmagorie schlöffe. Dies ift nicht der Fall. Die Traumgebilde, in welchem die Zufunft sich Egmont prophetischenthüllt und Clärchen ihm den Lorbeerfranz auf das Sauptdräft, ift ja nicht das Ende der Tragddie. Egmont erwacht ja auf ihr und schreitet mit dem vollsten, klarsten Selbstbewustsein and dem Kerler auf das Blutgerüst. Er spricht es aus, daß er sie Freiheit salle und fordert auf, seinem Beispiel nachzuahnen und für unser Liebstes uns muthig zu opfern.

Benn bie Englische Tragodie in politischer Begiebung met epifch fich gestaltet batte, fo mar bie Frangofische gur fogenannten Staatsaction geworben, ju einer Sentengenbialeftif, welcher Gothe felbft in bekannten Berfen fpottete. Sein Got fcolof fic ber bramatischen Epit Shatespeare's an. 3m Egmont hielt er bie allgemeine geschichtliche Babrbeit mit größter Treue feft. Die nationale Lebenbigfeit bes Boltes, ber Bechfel feiner Buffande blieb der epische Borgrund; die 3bee bes Staates aber marb ber Sintergrund. Es foll gur allgemeinen Berfaffung tommen, die vielen Pfeile ber fproden Individualitaten follen in Gin Bundel gufammengefaßt werden. Allein in ber Entfaltung ber tiefften Gedanken über ben Staat ift nichts von der Troden beit aufgespreigter Dagimen vorhanden, wie fie, nach Gothe's Ausdruck, bei ben Staatsactionen "den Buppen wohl im Munbe giemen." Seine Berfonen find wirkliche Menschen, die bas all gemeine. Bathos als ihr eigenstes aussprechen. Gervinus, Bb. V. 6. 103 ertennt dies an, behauptet aber, daß man "diese individuellere Raturwahrheit in folden politischen Staatsactionen immer gewöhnt war." 3ch muß gestehen, daß ich bies nicht finde. Rehmen wir des Grophius Trauerspiel von Rarle des Erften von England Fall und einige Stude von Rlinger aus, fo mußte ich wirklich nicht zu fagen, wo in ben politischen Studen ber gran gofen fowohl als auch des Alfteri und der die Frangofen nach abmenden Deutschen fo viel individuelle Raturmabrheit vorbanden ware und ich fege ein großes Berdienft bes Egmont gerade in

iese Leistung. Die ästhetische Bollenbung dieses Trauerspiels dit bei genauer Analyse die strengste Probe aus. Meisterhaft ist wesonders die Kunst, mit welcher der Dichter von den particuldien Ansängen der positiven Geschichte uns auf die Sohe allgesmeiner Menschlichseit hinzusühren versteht. Diese weißer uns in Ferdinand, Alba's Sohn, nahe zu bringen, der im Besängniß Egmont mit dem Geständniß überrascht, in ihm das Borbild seines Strebens gesunden zu haben. Er, des Feindes Sohn, erkennt seine allgemeine Liebenswürdigkeit an. In der Birklichkeit war Alba's Sohn ein blutgieriger Spanier. Es zehört zu den Eurhemismen der Göthe'schen Ratur, ihn zu einem so ibealen Schwärmer umzubilden, wie er im Egmont es überhaupt gethan hat, das Bositive, Optimistische der Bersonen hervorzusehren.



3weite Periode.

Der claffifche Ibealismus.

The state of April 1965, the state of

## Die Epochen in Gothe's zweiter Periobe.

zweite Beriode ber Entwickelung Gothe's baben wir eines Idealismus bezeichnet. Er mandte fich barin von ftoffartigen Erregung jur felbftbewußten Ausbildung ber it ber Form. Die Stalienische Reise murbe ibm bas lebium, diesen Schritt burchführen ju tonnen. Sie bevon allen falfchen Tenbengen und ließ ihn Ratur und t ungetrübten Augen ichauen. Betrachten wir bie Stufen, nun durchschritt, naber, fo ftellen fie uns eine offentgegenfetung ber Benbepuncte ber erften Beriobe bar. : unterschieden fich ber fentimentale Raturalismus, ber us und bie polemische humoriftit. In ber zweiten batt querft bas Streben nach claffischer Ibealität auf biedenfte bervor, welches bie Bollendung ber Form fucht, mit ihr augleich ben murbigften Gebalt au vereinen be-Babrend aber ber Dichter in bies acht funftlerische fich vertieft, erhebt fich in ber Frangofischen Revolution ienkampf ber wirklichen Geschichte. 3m Gegensat ju ber gfeit, worin er übergeht, fluchtet Bothe in die Befchranrud. Das zweite Moment feiner erften Beriode mar Titanisches gewesen; er hatte barin felbft auf revolu-Boben geftanben. Rachbem er aber gur mabrhaften e gelangt war, tonnte er biefes himmelfturmende Bathos tfegen und neigte fich mit ber gangen Gelbftftandigfeit itur, die mir allerdinge einen Trop gegen die Birflichen tonnten, eber jum 3bpllifchen. Endlich wenn er bie erfte Beriode mit einer negativen Stellung gegen Literatu und Leben folof, wenn er, feines Genius gewiß, die ironifon Pfrile gegen Extravagangen folenberte, welche aus Richtungen hervorgingen, die er felbft mitgepflegt hatte, fo verhielt er ich am Schluß ber zweiten Beriode durchans positiv. Er suche die Resultate seiner Beltauschauung mit praktischer Beisheit zu überstiefern. Er ging in eine Socialtendenz über.

Ceben wir auf die fvecielle Chronologie ber Gothe'iden Berte, fo ift es allerdings fowierig, eine vollfommen genaue Coincideng ber bezeichneten Epochen und ber einzelnen gu ihnen geborigen Broductionen ju finden, weil Gothe fo Bieles neben einander anfing und durch viele Jahre fortführte. Es bleibt eben Desbalb nichts übrig, als Die innere Ginbeit ber Dichtungen felbit mehr au beachten und fie fo au gruppiren, bag babei bie geschichtliche Afme ihrer Broduction, ber hochpunct ihres Abfoluffes, beachtet wirb. Bilbelm Deifter 3. B. fallt fon febe frub. 1778 bis 1785 hatte Gothe fcon die erften feche Buder fertig. Dennoch burfen wir ihn an bas Ende ber neunziger Sabre verlegen, weil er erft in Diefer Reit, in ber Bechfeiniptung Gothe's mit Schiller, feine lette Beibe erhielt. Die Anfange des Rauft geben noch weiter, fogar bis in ben Strafburger Aufenthalt gurud. Dennoch tonnen wir auch ihn getroft in bie britte Epoche ber zweiten Beriobe fegen, weil er in ihr erft feine jetige Beftalt empfing; namlich ber erfte Theil, benn ber zweite Theil muß als der Gefammtichluß der Gothe'ichen Broduction gurudgeftellt bleiben, wenn gleich auch von ihm Gingelnes fon in der zweiten Beriode gedichtet warb, g. B. die Belena großentheils noch mabrend Schiller's Lebzeiten.

Das erfte Moment der zweiten Beriode, das classische, um faßt die Iphigenie, den Taffo und die vollkommen antikistrenden Dichtungen. Iphigenie, das Ideal rein fter Beiblichteit, der liebenden Schwester, war die höchste Durchdringung driftlichen Gehaltes und Hellenischer Formenschönheit. Tasso ward zur Berklärung des leidenschaftlichsten Gefühls eines productiven Genius in dem Rampf mit der maaßvollen Strenge des seinehen geselligen Tactes, der ein Ueberschreiten der nothwendigen Prenzen der Berhältniffe schlechthin versagt. Die antikistrenden

Dichtungen waren Die Raufifaa, und Die Romifchen Elegien. 3n ber erfteren rif ibn die Begeifterung fur ben homer bin, ben er in Sieilien mit Entguden und mit gang neuem Berftanbnig wieder ju lefen begonnen batte. Gern batte er ein Someribe werden mogen. Allein dies war ein Brrthum. Raufitaa liegt une im Schema und in einigen Scenen vor. Bir erfeben baraus fo viel, bag bas Ibeal ber Dannlichkeit in Obpfe feus ben eigentlichen Gern Diefes Drama's ausgemacht haben murbe. Der Muge Abenteurer gibt fich zuerft für unbeweibt aus, weil er fo mehr Gunft ju erfabren boffen barf, worin er fich auch nicht irrt. Als aber Die Reigung des liebensmurbigften Dabchens ju ihm , ber alle Manner an Kraft, Gewandtheit, Anmuth und Redefertigfeit übenftrabit, ernftlich beraustritt, zeigt fich feine Mannhaftigfeit in offener Erflarung. Er verhehlt nicht, Gatte und Bater qu fein, erfcheint aber fo erft recht in ber gangen Barbe bes Mannes und verabrebet icheidend die Beirath feines Sobnes mit ber iconen Raufitag. Die innere Semmung für Die Musarbeitung Diefes Drama's war wohl eben Die Bollendung. mit welcher bas Somerifde Epos felbft des Dopffeus Aufenthalt bei ben Bhaafen ichildert. Gothe mare bier zu febr bloker Rachbichter geblieben. Roch mehr murbe bies mit ber Achilleis ber Rall gemefen fein. Bie foon die Berfe Diefes Cpos feien, fo war boch icon nach bem Sprichwort, multa post Homerum line. Das Beginnen ein unmögliches. Es fonnte nicht gelingen und Schiller's Treiben gur Bollendung mußte unfruchtbar bleiben. 36 bin überzeugt, daß das Fragment der Achilleis von allen Sothe'fchen Berten am wenigften gelefen ift und wird. Bang etwas Anderes ift es bagegen mit feinen Romifchen Glegien, in benen ber frifche Schmela ber fconften Birtlichfeit glanat. In ihnen vermählt fich antifer Beift mit der Julle holder Begenwart. Sie find im guten Sinne, mas man mit einem ungefoidten Ausbruck neuerbings die Emaneipation des Fleisches genannt bat.

Aus diesem tiefften Ruckgang des Göthe'schen Geiftes in bas Alterthum rif die Revolution ihn miderwillig auf ein ganz anderes Gebiet. Der Rampf mit diesem weltumkehrenden Pha-nomen erfulte die zweite Epoche seiner zweiten Beriode und zwar

in der Beife, bag er von einem fatirifden Berhatten mebr ud mehr zu einem Suchen nach bem Abrtichritt bewogen wurde, wie den die Repolution im Leben der Menfchen erneugte. Bon 1789 ab forieb er ben Groffophta, 1792 bie Reife ber Gifue Megapragons, die Aufgeregten, bearbeitete 1793 bie .. Beltbibel ber Laien", ben Reinede Ruchs, und begann bie Unterhaltungen ber Ausgewanderten. Sierin miminirte aber and feine ironische Rublfinnigfeit. 1796 in Ber mann und Dorothea feierte er fcon die Liebe ale bad Bleibende im Berganglichen, ale bie Dacht, welche auf bemt Trummern ber Staaten mit unfterblichem Ruth fich wieber ein. Butunft ju grunden entschließt. Der Strom ber Revolutions brauf't verwüftend im hintergrund biefer acht Deutschen 3bulle. in welcher ber Gaftwirth, ber Avotheter und Bfarrer einer Dent= fchen Rleinftadt unübertrefflich mit wirklich evischem Ton gezeichnes find. Allein Bothe ging noch weiter und bichtete 1799 bis 180 1 bie natürliche Tochter, beren Schema uns nunmehr aams vorliegt und welche man nicht unrichtig eine Apotheofe ber witleren Stande genannt hat. Bon ber Bobe ber Befellichaft, Todter eines Bergogs, Richte eines Ronigs, wird Eugenie berab. gefchleubert, um fogar bas Baterland mit bem Rucen angufeben und in die Rolonien zu fast gewiffem Tode verbannt zu werden. Eugenie ift vorftrebend, wie ihr wildes Reiten, ber Stury mit bem Bferde, bas neugierige Ueberfchreiten bes Berbotes bes Bo tere in Betreff bes Schmudfaftchene une barftellen. Go fommt ihr Fall nicht unerwartet, aber in ihm benimmt fie fich tlug, edel, verftandig. Um im Baterlande bleiben zu konnen, heirathet fle ben Berichterath. Aus weltgeschichtlichen Boben verliert fie fich abfeits auf ein Landaut bes Gerichtsraths, in eine idmiliche Burudaegogenbeit.

Die dritte Epoche der zweiten Beriode gestaltete sich der Tendenz nach praktisch, der Form nach episch. Sie strebte all so cialistische die Bersöhnung mit dem Leben an. Sie that dies in einer doppelten unter einander sich entgegengeseten Richtung, welche sich gegenseitig ergänzten und bei demselben Resultate anlangten. Die eine dieser Richtungen war der Faust, die andere die des Wilhelm Meister, der Wahlverwandt,

icaften und der Banderjahre. 3m Fauft verfolgte Gothe bie Berfobnung ber Biffen ich aft mit bem Leben. Rauft gebt wom Begriff aus, macht bie Erfahrung des Lebens und verfuct julest, es gang aus ben Bedanten beraus zu erfchaffen, insofern fogar ber Boden, auf dem er feine Geschichte ju grunben gebentt, ein Broduct feines Billens, ein bem Deere abgerungenes Land fein foll. 3m erften Theil bes Rauft gelangt berfelbe allerdings nur gur Anschauung ber Berfobnung in Gretden, welche bie Bufe ihrer Schuld willig auf fich nimmt und fich aus bem Rerter nicht will entführen laffen. Gie wirb gwar gerichtet, aber, wie bie Stimme von Dben fagt, auch gerettet. Diefe Berfohnung, welche Greichen burch Erbulben ber Strafe für ihr Bergeben in fich erreicht, befriedigt als erft außer ihm fallende ben frebenden Dann noch nicht. Daber ber zweite Theil bes Fauft. Den Gegenfat jum Fauft bilbet ber Bilbelm Reifter, ber vom Leben ausgeht, daffelbe gur Runft gu verdaren. Er, ursprünglich ein Raufmann, ein commis voyageur, Dirb fpaterbin, nachdem er burch ben Umgang mit allen Stanben ftufenweise hindurchgegangen, Chirurg, der fich vorzugsbeife auf ben menschlichen Organismus bingurichten bat. Die Bablvermandtichaften, in benen ber Begriff bes felbftgefchaffenen Schidfals ben Mittelpunct ausmacht, tonnten füglich eine ber Rovellen ber Banderjahre fein, beren Blan ichon zwei Jahre vor ihnen 1809 entworfen, beren Ausführung jedoch erft 1821 beenbigt marb. Sothe entwidelte in ben Banberfahren bie Erhebung bes Lebens jum Runftwert. Daber wird bas Sandwert gur Runft und bie Runft jum Sandwert. Daber macht bie Ibolle ber beiligen gamilie den Anfang, uns zu erinnern, baß ber menfchliche Bater bes Erlofers ein Zimmermann. Daber entwickeln fich die großen Affociationen, die endlich fogar eine organifirte Auswanderung nach Amerita einzurichten beabsichtigen.

## Elpenor. Die Geheimniffe. Italien.

Der Uebergang ju feiner claffifchen Beriode mar fit Gitte mit Rillen, aber tiefen und ichmerglichen Rampfen verbunden. Seine Situation in Beimar war unftreitig für ibn ein Rorb fdritt gewesen, wenn wir fie mit ber in Rrantfurt veraleiden. Er batte mit ibr eine neue Lebensftufe erftiegen und mar an einer überaus weiten Ueberfchan aller menfchlichen Berbaltnife gelangt, Die fur ibn, ben Dichter bes Gemuthe, bochft erfprich lich fein mußte. Allein fein Talent mußte auch viele Opfer bringen. Die gefellichaftliche Rerftreuung notbigte ibm eine Rence fleiner Broductionen ab, in benen fein Genius fich verzetielte. Besonders maren es die Ettersburger Refte, welche eine Ungel folder gelegentlichen Gaben zu Tage forderten, Die faft alle verloren gegangen find. Die nachhaltigere Sammlung fonnte nicht auftommen. Berftoblen mußte er die größeren Conceptionen, oft mitten im Geschäfteleben, verfolgen und fo wuche in ibm bas Beburfniß nach einer tunftlerischen Duge endlich bis gum frant baften Reig an.

Bwei Fragmente großerer Dichtungen zeigen uns bas Stoden seiner Broductivität. Das eine betrifft einen antiten, das av berr einen driftlichen Stoff. Jenes ift Elpenor, 1788, dies find die Gebeimniffe, 1785. Bon Elpenor haben wir noch zwei Acte, aus benen so viel erfichtlich, daß die Blut-rache, welche Antiore ben Elpenor schwören läßt, den haupbebel ber Panblung ausmachen wurde. Die Geheimniffe sollten umbitich-allegorische Eros werden, welches der Dichter in Brangen. in ber Beile best befreieten Bernsalems, ausführen wollte

faur das Bernandung biefes Eres muffen wir uns erinnen, ban bas adigebnte Jahrbundert aus feiner Aufflarungstenden, nicht feiten in bas Moderiefe umichtug. Das Symbol, welche mobte in ben Gebeimniven jum Mittelnunct ber Aufchauung madt ift bas Araus mit Refen umidlungen, ber Schnerzeit feit abeiten erbeiten Selbnerniaufung, bem bas schoft, freieft Beben enteutlit hierzu gaben webl bie Noienfreuger bie Bernnlahung ihr aus einer Gebenngefellschaft, bie aus einer

gunachft nur literarifden Bafis, aus Schriften bes Burtemberger Balentin Andred: fraternitas fraternitatis und Reformation ber gangen weiten Belt, entftanden war und mit ber Bollenbung bes Chriftenthums augleich eine Reform ber Staaten verfnupfen wollte. Leibnis reif'te ausbrudlich umber, Glieber bes Rofenfreugerorbens ju entbeden. Als die neue Rreimaurerei im Anfang bes achtgebnten Jahrhunderts von England aus über Braunschweig nach Deutschland eindrang, als fie durch Friedrich den Großen, mahrend er als Kronpring in Rheinsberg lebte, eine gunftige Bfloge fand, galt die Rofenfreugerei boch noch ale eine bibere Stufe ber Freimaurerei. Gothe felbft erlebte Die Gefchichte bes Alluminatenordens, ber im Guben Deutschlands burch ben Brofeffor Beishanpt, im Rorden burch den Freiherrn v. Anigge fich ausgebreitet und mit einer bumaniftifden Berichmelzung aller Religionen und Culte eine ftrenge, bem Jefuitismus nachgeabmte, Ordnung verband, bis er bem Befuitismus jum Opfer fiel. Als Diefer felbit gefturgt ward, flüchteten viele feiner Mitglieder fich in Gebeimgefellichaften ober flifteten felbit neue. Unternehmenbe Abenteurer magten oft die tedften Myftificationen. Die Gefchichte bes befannten Schröpfer, bes Deutschen Rebenbublers Caglioftro's, wielte gulett in Leipzig, mo er, von Geldverlegenheiten gebrudt, jeboch fets feine imponirende Dignitat aufrecht erhaltend, im Rofenthal fich ericof. Gothe war auch Freimaurer und hat in Diefer Gigenschaft Bieland in ber Loge burch feine Tobtenrebe ein fcones Dentmal gefest. Durch ben gangen Bilbelm Reifter gebt noch biefer maurerische Bug bindurch.

Die locale Situation für sein Gedicht entnahm er von jenem seltsamen Gebirgstegel im öftlichen Catalonien, den Wilhelm v. Humboldt (Sammtl. Werke IV.) in einem Brief an Göthe so meisterhaft beschrieben hat und ausdrücklich erwähnt, er habe beim Aufkeigen fortwährend an Göthe's Gebeimnisse denken mußsen. Ein altes Benedictinerkloster liegt hier in einer kleinen Bochebene, die rings von fteilen, überhängenden, sägespihartigen gelsen umftanden wird, welche dem Berge den Namen Montserrat gegeben haben. Auf diesen einzelnen Regeln horsten in sower zugänglichen Einstedeleien zwölf Mönche, die zwar gleichseitig mit denen im Kloster, dellen Glodenklang sie alle vernehmen

tonnen, die Andactsübungen verrichten, sonft aber für fich lein und nur an den großen Festen jum Gottesbienst herunter two men. Gothe dichtete zwölf Rittermonche, denen ein dreizehnen Dumanus vorsteht. Durch wundersame Fügungen tommt et schlichter, kindlicher Mann, der Bruder Markus, in der Charwoche jum Aloster, als gerade humanus sein plobliches Scheiden verkundigt bat und die Zwölfe deshalb in großer Bewegniß sind.

Den weiteren Berlauf, ben bas Gebicht haben follte, bat Gothe Bb. 45. C. 327, 1816 bargelegt, als mehre flubirenbe Junglinge aus einer ber erften Stabte Rorbbeutschlands, welche nich über ben Sinn beffelben nicht vereinigen tonnten, mit ber Bitte um naberen Aufschluß fich an ibn gewandt batten. Diefe Stadt ift unfer Ronigeberg und jene Junglinge leben nunmebr ale Manner gum Theil noch unter une. 3ch nenne von ibnem nur Profenor Lufas, Dr. Sirid, Alfred v. Auerswald. Githe wollte ben humanus und jeden ber Zwolfe, Die von verfchiebes nen Rationen und Standen abstammen und die abweichenbien Schicffale erfahren baben follten, ihre Lebensgefchichte erzählen laffen. Es follte baraus bervorgeben, bag jebe Religion, wie wunderlich auch oft ibre außere Ericheinung fei, boch einen Doch punct in fic entwideln tonne, burch welchen fie mit bem Chriftes thum ale Dumanitatereligion gufammengufallen befähigt fd Benn Gothe im Ewigen Juben mehr bie Rritit ber Musartungen ber Religion gezeichnet baben murbe, fo follte bier von alle Entstellung und Mifbilbung abgefeben und bas Bofitive bervor geboben werben : baber auch ju feiner größten Ueberrafchung ber Bruber Martus, nach bem Abideiben bes humanus am Ofter tage, jum neuen Oberen biefer mpftifden Gemeinde berufen wer ben. Richt Die Bildung, fonbern Die Demuth, ber feufche, reine Sinn, foll gum menichlich Doditten befähigen. Das Cpos batte alfe, im Gegeniag ju bem rem Emigen Juben, worin bie Rritif ber Gutftellung ber Religion ber Gegenftanb gemefen mitt. ameierlei besondere bervorgeboben, einmal die Universalität bed Chriftentbume. alle Individualitaten in fic aufnehmen und vertlaren gu fonnen, und fotann bie etbifde Racht ber Gelbf. Abermindung. Diefe nennt Bothe bie fauerfte aller Lebend

proben. Wer fie bestanden, den tonne man mit Freuden Undern zeigen und von ibm fagen:

Das ift er, er ift fein eigen!

Alle Rraft bringe vorwarts in die Beite, werde aber in biefem Broceg mannigfaltig durch Gegentraft beengt, doch

Bon der Gewalt, die alle Befen bindet, Befreit der Menfch fich , ber fich überwindet.

So vortrefflich nun dies Fragment an fich ift, fo war es boch ein Errthum Gothe's. Die allegorische Unlage batte ibn bei aller Runft boch in eine Allgemeinheit geführt, welcher bie individuelle Lebendigkeit festaubalten fast unmöglich mird. Allein noch mehr. Satte nicht der Deutsche Geift - wenngleich Gothe gewiß nichts bavon mußte - eine folche Allegorie fcon burchgedichtet? 3ft Bolframs Barcival etwas Anderes? Mertwürdiger Beife haben wir Montfalvatsch, wo der Cultus des Grals von ben Templeisen gefeiert wird, auch im nordöftlichen Spanien gu fuchen und Buter bes Grale wird auch immer nur, mer ben findlichften Sinn befigt. Dennoch verdient das Gothe'iche Fragment im Rreife feiner Dichtungen als ein Beweis hervorgehoben au werben, wie febr die Religion ibn unablaffig auf allen Stufen feiner Entwidelung beschäftigt und in welch' hobem und wurdigem Sinne er fich bas Befen bes Chriftenthums angeeignet bat. Begen alles Bfaffenthum war er freilich zeitlebens feindfelig, am meiften gegen alles driftliche, weil es der Absicht Chrifti auf Das Aeuferfte miderfpricht. Benn man nun aber einzelne enigrammatifche Bointen, in benen er feinen Unmuth gegen ben berricbiuchtigen Kanatismus ber Bfaffen und gegen ihre Berabwurdigung der Religion aum leeren Ceremoniel freien Lauf ließ, wie in ben Benetianischen Epigrammen, jum Raafftab feiner eigenen Chriftlichkeit gemacht bat, wenn bies namentlich auch von folden gefcheben ift, die Bothe gerade feines vermeinten Beidenthums und Naturalismus balber verebren, fo ift dies ein Irrthum, der fich durch den Ginblid in Gothe's größere Compositionen widerlegt. Das legendarische Epos von den Bebeimniffen follte in anderer Beife daffelbe, wie Leffinge Rathan, ausbruden, Die Gegenwart ber Ginen, gwigen, mabren Religion in bem

absoluten Ernft ber verschiedenften Individualifirungen. Bie ju schon ber Arrchenvater Juftinus sagte, daß, wer dem Logot gemäß lebe, auch unter den heiden, auch wenn er fich einen Atheiften nenne, doch als ein Chrift anguseben fei.

Gothe's Zunklernatur bedurfte aber eines homogenen Clo mentes, um fich gang wiederzugewinnen. Er fdrieb 1779 Sufie genie, 1781 Taffo in Brofa. Allein er fubite fich nicht befrib Digt. Italien fcwebte ibm ale bas gelobte Land ber Runft vor. Die früheften Ingendeindrude fogar wirtten in Diefer Begiebung in ibm nach. Gein Bater hatte die Banbe eines Borfaals mit Brofvecten Italienischer Gegenden und Bauwerte gefchmadt. Um Beimar'ichen hofe war von Italien unenblich oft bie Rebe, wel ibm gulent die größte Bein verurfacte. Go flob er benn 1786 pon Carlebad dabin und fablte fich in ber milberen Ratur, in ber weichen Luft, unter ber freundlicheren Sonne, unter ben Berten ber fconen Runft, unter ben Ruinen bes Alterthund bald einen neugeborenen Denfchen. Die gaft bes Gefchaftelebens brudte ihn nicht. Der Raufd und garm ber Gefellichaften ber obete ibn nicht. Er tonnte fich fammeln und gang feinem Genin leben. Er freuete fich, wieder ein ganger Menfc au werben, fich felbft bedienen, felbft Gelb einwechfeln, für Effen und Trim fen forgen, felbit ichreiben au muffen, was alles er in bem bofleben zu verlernen angefangen batte. Beide Unfumme von Erifteng er bezwungen, zeigen feine Briefe in Die Beimath. 21 erft wollte er nur mit ben Dingen fich in ein Berbaltnig feben, allmälig aber thauete er auf und verkehrte auch wieber auf bas Fruchtbarfte mit ben Denfchen. In Diefer beiteren Biebergebut bes Beiftes ichied er nun alles Brofaifche aus fich beraus und warf er Egmont, Iphigenie und Taffo in bas Schmelgfeut ber reinften Runftlergluth.

## Iphigenie.

Iphigenie hatte Gothe ichon 1779 begonnen. Bahrend er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, dichtete er daran und bictirte Abends, wenn er in ein Quartier tam. Diefe Bearbeitung

war in Brofe. Sie warb in Beimar vom Sofe aufgeführt und ber Bernog felbft fpielte barin mit. Es find noch einige Danbfariften bavon übrig geblieben, beren eine Stahr mit einer intereffanten und lehrreichen Ginleitung bat bruden laffen. -: Sin Barbafee 1786 fing Gothe bie metrifde Bearbeituna an. feste fie in Rom fort und vollendete fie noch vor der Siciliani. fine Reife. Morit half ihm, für die Deutsche Metrit, die bamale noch gang in ber Rinbheit lag, noch leiblich ein Gefet gu finden, woran er fich balten tonnte. Stahr bringt bie Rotig bei, bag Brawe, beffen Berte Leffing 1768 wieder berausgab und ber mit v. Cronegt einft um ben Breis gerungen, in vinem beroifchen Trauerfpiel; Brutus, querft unter ben Dentfchen ben funffagigen Jambus angewandt habe. In bem Bragmatismus bes Stades murbe burd bie Berfification bei Bothe nichts abgeanbert, ba er ben Anfange gefaßten und ichematifirten -Mian freng einzubalten pflegte. Allein bie Sprache gewann unendlich. Sie erhob fich nun erft auf die volle Bobe bes tragifcen Bathes. In ber Profaform mare Bieles gar nicht gu ber treffenden Gemalt gelangt, welche ihm ber Schwung bes Berfes ertbeilte. Eine Menge Stellen batten, wie im Camont, ben metrifden Anfat und verftleffen eben burch ihren Rhythmus gegen ben profaifchen Rumerns. Die metrifche Bertlarung war ber eigene Drang bes ibealen Gehaltes. 3m Elpenor 1783 hatte Gothe ben fünffüßigen Jambus und feine garte, gefcmeibige Eprache auch bereits fehr vollfommen geübt; er blieb aber ein Torfe.

Die Iphigenie ift eine ber wunderbaren Schöpfungen, bei beren Genuß uns balb ein füßes Bangen ergreifen kann, daß so etwas existirt. Ja, sie existirt, diese Schönheit, diese Schönheit! Wer an der Wirklichkeit des absoluten Schönen als concreter Erscheinung zweiseln wollte, ware hierauf zu verweisen. Dier soll er einmal sich unterfangen, etwas fortzunehmen, etwas hinzuzusehen. Es geht nicht. Das Werk ist ein opus omnibus numeris absolutum. Im Allgemeinen hat es nun auch nicht Roth, daß die Trefflichkeit dieses Kunstwerkes nicht anerkannt würde. Allein ein Unterschied ift es, das Bollendete zu bewendern und zu sobpreisen und ein Unterschied, es zu wersehen.

Das Gefühl im Drange seiner Anerkennung hat wohl gar bie Beforgniß, durch die Analyse des Berftandes an Genuß ein gububen, als ob das Classische badurch, daß es begriffen wird, aufhören könnte, classisch zu sein.

In der Iphigenie tritt uns zuerst der Gegensas von Rann und Beib entgegen. Iphigenie, auf deren Bufen der eigene Bater schon in Aulis den Mordstahl zucke, ist von der Artemis in eine Wolfe gehüllt und nach einem ihrer Tempel in Tauris versetzt worden. Des Schthenlandes König, Thoas, der Gattin und Sohn verloren, wirbt um sie auf das Chrenvollste. Sie aber weicht ihm aus. Ihre Göttin ist die jungfräuliche Artwiss und sie selbst fühlt sich als Weib dem Manne vollsommen ebenbürtig.

Allein fie ift auch Griechin und fann bas Gefühl bes Go genfages ber Bildung, ber boberen Renfclichfeit gegen bas Barbarenthum, nicht in fich vertilgen. 3mmer abwarts nach ber lieben Beimath ichwarmen ihr bie Gedanten. Dit welcher Berehrung Thous ihr auch begegne, die Digempfindung ber Fremdheit ftirbt nicht in ihr. Das Barbarifche ber Scothen geigt fich eben noch in dem Festhalten ber Gitte bes Denfchen. opfers, das in allen Religionen vortommt und bei feinem erften Berichwinden gewöhnlich fymbolische Surrogate nach fich giebt; ber Menich ift bas Bochfte, mas ber Menich ben Gottern geben tann und fo magt er es nur langfam. bas Menfchenopfer als bas fraftigfte fallen ju laffen. Thoas felbft ift im Grunde fon barüber binaus, wird aber boch noch burch ben polisthumlichen Brauch gurudgebalten, bas Opfer gang aufzugeben. fann dem blutigen Dienft nicht bold fein, benn fie follte ja felbft einft geopfert werden und ift burch die Gnade ber Gottin erhal ten. Sie hat eben die bobere Menschlichkeit der Bellenischen Goth beit erfabren.

Bwei unbekannte Manner find am Gestade bes Reers er griffen worden und follen, nach alter Sitte, am Altar ber Diana bluten. Es sind Orest und Bylades. Mit ihrem Auftreten er scheint ein neuer Gegensat, ber der Rothwendigkeit und der Freibeit. Orest bat die Mutter erschlagen, weil sie mit dem ebebrecherischen Aegistbeus den Bater mordete. Die Erinnven

baben fic an feine Rerfen debefftet und folgen ibm pon Ort au Ort, Die graufeften Qualen in ibm aufregend. Der Delphifche Gott bat ibm Enffibiting verbeiffen, wenn er ibm feiner Schwefter Bild von Tauris nach Delvbi bringen warbe. Dreft feat fic bles bratel von bes Apollo Schwefter aus und ift nun mit feis nem Rreunde Bolabes nach Cauris gefchifft, ber Gottin Bilb au rauben. Go ift er auf ben verbananifvollen Boben gefommen und ber eigenen Schwefter Banb foll ben Frembling tobten, benn fie ift ber Artemis Briefterin. Gothe bat nun auf bas Bermunberfamfte bie antite Sage und ibren Geift mit bem Befen unferes mobernen Selbftbewußtfeins verfcmolgen. Rach bem Belles nifden Standpunet ift bie Blutrache berechtigt. Des Agamemnon Morb burch feine Gattin und ihren Buhlen forbert Rache. Gleftra felbit giebt ben Bruber bagu auf. Er thut nur, was die Gotter felber billigen, ja beifchen. Allein nichts befto weniger verfolgen ibn bie Unboldinnen ber Racht, Die Erinnpen und begen ihn blutgierig von gand ju gand. Dreft ftebt in bem unseligen Biberfornd, burch diefelbe That, mit welcher er die Bietat gegen ben Bater ehrt, Die Bietat gegen Die Mutter gu verlegen. Die obern Gotter befriedigt er, aber die chthonischen ber Unterwelt reigt er gegen fich auf. Er wird gum Berbrecher, inbem er bas Berbrechen ber Dutter ftraft. Da er nicht aus Bemeinheit frevelte, fo muffen die Gotter felbft auch feine Gubne als möglich hinftellen. Alptamneftra frevelte eben fo wenia aus nur gemeinem Beluft. Sie war im Innerften baburd bon bem Batten verlett worben, bag berfelbe die Tochter zu opfern bereit gewesen. Diefe freilich noch von ber Bottin abgewendete Blutfoulb bes Baters batte fle in ihrer Dutterlichkeit tief getroffen und dem Agamemnon abgeneigt gemacht. Bei den Alten blieb bie Bebanblung ber Sage baber auch auf bem Boben bes außeren Berhangniffes fteben. Guripides lagt burch Oreft und Bylades bas Bild ber Gottin wirklich fiehlen und burch Athene's Zwischenfunft ben ethifchen Rampf von Aufen ber mehr been ben, als 15 fen. Gothe bat mit Deifterfraft ben Gegenfat ber Freiheit und Rothwendigfeit fich von felbit lofen' laffen. Stufenweife aus der eigenen Rothwenbigfeit bes Bemuthe, entwidelt fich bie Rofentrang, Gothe n. feine Berte. 14

Berfohnung und verwandelt fich, was erft die Form einer auferlichen Schiffung hat, in die That freier Sabftbestimmung.

Sothe lagt Bplades die Iphigenie Anfangis taufden, inden ibr berfelbe fagt, bag auf Dreft bie Blutidulb eines Brubermorbes rube. Im Bwiegefprach mit Oreft macht fich jebes ber fpmpathetifche Inftinct ber Befdwifterlichfeit et tend. Iphigenie, die fo lange von Griegenland, vom Ansgang des Troerfrieges feine nabere Radricht gehabt, fragt ben Dreft ans und er ergablt ihr bie Geschichte bes Atribenhauses im Gingelnen. Es foll Babrheit fein gwifchen ihm und ihr und fo gefteht er endlich, bag Riptamneftra burch feine Sand fiel. Er regt fich fo auf, bag bie Bergegenwärtigung biefer gräftigen Bergangenheit ihn in feine Raferei gurudfturgt, bis er, in Gr mattung fintend, im Tempel als Bifion die Berfohnung feines fluchbelabnen Baufes vor fich erblickt. Allein bas Uebel bat im auch in den Armen der Schwefter jum lettenmal gewact mb ibm bas Dart burchgeschuttelt, bann ift es, wie eine Schlenge in ihre Boble, bavongefrochen:

"Es erbt ber Eltern Segen, nicht ihr Fluch."

Die geliebte Schwester wiederfindend, von ihr erkannt, er wacht er nun zu neuem Leben. Seine Erzählung ift zugleich seine höchste Buße gewesen. Er hat sich als bose bekannt. Dies Bekenntniß an die Priesterin der Göttin ist aus seiner tiefsten Entzweiung hervorgegangen und daher der Wendepunct zum Lichte der freien Besinnung. Die Schuld hebt sich auf, in dem er sie ganz klar und sich als ihren widerwillig willigen Thater erkennt.

"Ein jeder nimmt, er fei gut oder bofe, Mit feiner That fich feinen Lohn binmeg."

Iphigenie aber steigt einen Augenblick von ihrer Sobieit herunter, indem sie zugibt, den Thoas täuschen zu wollen, um das Bild der Artemis entwenden und mit ihm nach Delphi flichen zu können. Dies Zugeständniß der Lüge ist psychologisch allerdings vollkommen motivirt, denn theils ist durch die Gegenwart des theuren Bruders und seines Freundes die Sehnsucht nach dem freundlichen heimathlande und den Ihrigen auf das Lebhas

tefte ernegt, thoils imponirt ihr ber laisgorische Wille ber Manner, der in Gewalt und Lift feinen Ruhm fucht. Diese Untersrbuung bes Weibes unter ben Mann, wo es das handein gilt, ift also schon an sich richtig, allein es kommt noch die eigene Beigung der Schwäche des Weibes hinzu, welche gegen die Racht gern durch die Lift wirkt.

Sie will daher als Priefterin vorgeben, daß der Tempel der Estin durch die Jurien, die dis in seinen Bezirk gedrungen, miweihet sei und erft von Reuem gereinigt werden musse, bevor das Opser vollzogen werden durse. So soll Zeit gewonnen werden, der Göttin Bild zu rauben, es nach dem in einer Bucht verstedt gehnltenen Schiffe zu bringen und zu fliehen. Die prieskertich e Gapung wird zum erstenmal von Iphigenien zum Trug misbraucht. Ihr Perz weiß nichts von solchem Dogmatismus, es schlägt für Wahrheit und Liebe, die Angeln der wahren Religiosität. So muß sie denn auch erfahren, daß Thoas eben zene Airchichteit als Grund anführt, die Fremden zu tödten, obwohl auch er im Innersten des Gemüthes bereits durch Iphigenien selbst zur freieren und menschlicheren Anschauung sich ershoben hat.

Allein der eigene Beift Iphigeniens ftraubt fich gegen die Luge. Es bedarf nur ber Dabnung des Arfas an des Ronigs Ebelfinn und fie fowantt fofort auf bas Entfeslichfte. Bylabes befestigt fie noch einmal im Entschluß des Betruges und doch tann fie innerlichft ibm fich nicht befreunden. 3hr Loos ift foredlich! Dem Thoas ift fie Dant und Berehrung foulbig bem Bruber Rettung, Guhnung, bem Landsmann Bulfe, Deimtebr. Auf fie haben die versuchenden Gotter es gelegt. Silft fie ben Blan nicht vollführen, bleibt fie mit dem Schut des geheis ligten Brieftergebeimniffes gurud, fo muß fie ben Bruber mit eigener Dand am Altar ber Gottin erwürgen, fie, die felbft einft von ihr Gerettete. Go fceint bie Dacht bes Schicfals in bem Gefchlecht bes Cantalus noch immer unerfättlich nach neuem Morbe luftern an fein. Bon ben morbbefledten Abnen malat fich ber Aluch auf bie Entel und fomiebet fie mit ebernen Banben an Die verbaßte Rothwendigfeit. Der Gotter Bille felbit ift gegen Die verftandlose Rraft des Berbangniffes obne Birtung. Auch fie muffen ihm fich beugen. Und boch fühlt 3phigenie in ihm Gemath bie Möglichkeit einer Bestegung des außeren: Geschick. Bon grenzenlosen Schmerzen zerriffen schweift ihre Grinnering zurud in die Kindheit und läßt den schaurigen Gesang der Bargen in ihr lebendig werden, den des Tantalus Geschlecht sich über liefert hat. Welche Macht kann die erhabene Jungstan aus die ser Collision erretten?

Ivbigenie befindet sich in einer wirklichen Collision. Pficht gegen Bslicht. Welche soll sie erfüllen? Soll sie gegen Thoas wahrhaft sein, so ftürzt sie den Bruder und dessen Frand in den Untergang. Soll sie diese erretten, so täuscht sie den Stillen Mann und fügt zur Lüge die Undankbarkeit. Aus solchen Widerspruch kann nur die Billensbestimmung gründlich herausbellen, welche die höhere Pflicht erfüllt, die zugleich, als die von dem Egoismus des Subjects entserntere, die schwerere ist. Diese Pflicht ist hier die der Wahrhaftigkeit. Iphigentens wint Ratur triumphirt über die Lüge Was auch geschehen wise, sie entschließt sich zur Offenheit. Sie entbeckt dem schon argwöhnenden Könige den Anschlag. Diesem Schritt der schwerzlichken Selbstüberwindung, welcher den Bruder zu verrathen scheint, solgt der Segen, denn er entwassent Thoas in seinem Gemüth.

Die Griechen find mit ben Schthen handgemein geworben. Dreft fturat mit blogem Schwert beran, Die Schwester au retten und nach dem Schiff zu entführen. Iphigenie aber gebietet ihm in des Ronigs Gegenwart Besonnenheit und er zeigt, daß er gang gur Bernunftigfeit gurudgefehrt, von ber Reute ber Erinnyen verlaffen, wieder der felbftbewußte Berr feiner Sandlungen geworden. Er ftedt bas Schwert ein. Der Ronig muß nun freis lich bas Raberrecht bes Bruders an die Schwefter anerkennen, allein nicht ohne Grund bezweifelt er noch die Bruderichaft felbf. Bie tann fie erwiesen werden? hier zeigt fich nun Oreft als bes großen Agamemnon's wurdiger Sohn. Er erbietet fich bem Thoas jum 3meitampf. Siegt Thoas, fo foll fortan, wit früher, ber Frembling, der an das Scuthifche Beftade tritt, bem Tode verfallen fein; flegt Oreft, fo foll umgekehrt die beitent Milbe verföhnlicher Menschlichkeit berrichend werben. Thoas tann nicht umbin, in foldem Gebahren die achte Belbenhaftigfeit ber Abkömmlingschaft aus dem Geroenstamm der Atriden anzuerbennen und Johigenie fügt nun noch außerliche Merkmile hinzu, die Mechthalt des Arndere zu bekräftigen, namlich eine Rarbe, die er eis Kind fallend an einem Oreifuß sich schlug u. dgl. m. Dach wenn nun Thous dies auch zugeben wollte, so bleibt doch ein neuer Zweifel zurück, daß nämlich das Bild der Götzin ges raubt werden sollte. Er erinnert sich, wie die Griechen beutelüstern bei undern Nationen umschwarmen, wie sie, das User betretend, Jungsramen, Thiere, Güter entführen.

... Siebe, ba fallt es bem Dreft wie Schuppen von bem Ange. Er eifennt mit zweifellofer Rtarbeit ben mabren Ginn bes zweis beutigen Gottenansspruche. Richt bes Apollo Schwefter, fonbern bie eigene, Jubigenie, ift gemeint gewefen. Bei Curipibes wirb allerbings ber Artemis Götterbilb felber entwendet und bie Gabne von Aufen gegeben. An die Stelle Diefer transcendent theologifchen Bendung bat Gothe gur Befriedigung bes mobernen Seibftbewußtfeins, bem fie nicht genunt beben murbe, eine immaneut authnepologische gefest, wie ich biefen Unterfchieb in ber ietigen Mobefdulfbrache am Rurgeften bezeichnen tonnte. Bas follte auch bem Apoll ber Schwefter Bilb'? Iphigenie aber; bie fculblofe Schwefter, Die gum Abbilbe ber Gottin Berfidrte, Die Beilige, wie Oreft fie nennt, fie ift bie wirfliche Berfohnerin. In der Begegnung mit ihr baumte fich die Bergweiffung noch einmal empor, um bann ganglich au verfdwinden, ber thatfactliche Beweis, daß Oreft bie richtige Auslegung bes Drafels gefunden. Die Ramilie war gerriffen gewefen. Aus ber Berftreuung und Entfremdung fammelt fie fich wieder. Alle baben gelitten. Cleftra. Die ben Bruber beimlich gur Rache herangegogen, Die ihm ben Anauf bes Schwertes aum Muttermorbe in bie Sand gebrudt, bat eine traurige Jugend burchtebt und ift burch bie Berrattung bes Brubers mitgeftraft. Jobinenie bat bon Stabl in des Baters Urm über ihrem Bufen blinken gefehen und ift ben Ibrigen lange entriffen gewesen. Dreft baben bie Rurien verfolgt wie Bolfe, die bungernd ben Baum umbeulen, auf welchen ber Banbrer fich bor ihnen geflüchtet. In ber Qual ber Geele hat er ben Lob fich oft erfebut. Go ift ber Gerechtigfeit gentigt. Es ift nicht. Oberffächlichfeit bes Sinnes, ber die Glieber ber Ramilie

wieder vereint. Sie burfen einander wieber naben; fe find ber Berfobnung murbig. Inbigente ale bie foulblok ift biejenige, welche burch ibre Liebe ben Bruber wieber fich feibt gurudgibt, ihm feine Bergangenheit, nachbem er fie ihr gebeichtet, ertragen macht und mit ibm ber an Riptamneftra's Dorb mit betheiligten Elettra wieder queilt. Gothe ergablt une, bag er in Italien gang bavon bingenommen gewesen, noch eine 3phigenie in Delphi ju bichten. Glettra follte in Delphi von nur ballunterrichteten Reisenden vernommen baben, wie Oreft und Br labes in Tauris burch Aphigenie geopfert worben. Ale biefe nach ber Anfunft in Delphi bem Bruber noch voraus ber Ciefin begegnet, will biefe fie als Brubermorberin tobten und fo bas unselige Berhangnis bes Tantalischen Geschlechts fortseizen, wird aber enttäufcht, worauf benn bie allgemeine Berfobnung ber Familie, die Rudtehr gur urfprungliden Liebe erfole aen follte.

Da nun der Göttin Bild in Tauris verbleibt, fo tann Thoes ben Bitten Iphigenien's, fie fcheiben gu laffen, eigentlich nichts mehr entgegenseten, entlagt fie aber vorerft im Unmuth bet Schmerzes, Die herrliche zu verlieren, mit einem trodenen: "So geht!" Doch bas erträgt Iphigenien's garte Seele nicht. Gie bringt ihm einen warmeren Scheibegruß ab. Sie ftiftet bas Baftrecht zwischen Septhen und Griechen. Auch bem Gering. ften von des Thoas Bolt will fie mit Freundlichfeit begegnen, als war' es einer ber Ihrigen. Und umgefehrt follen bie Grie den ben Schthen willtommen fein. Dat fie nicht bei ben Schthen im Ronige, in Artas mabre Menschlichkeit gefunden? Saben biefe nicht umgekehrt in ibr, ber Griechin, ein Ibeal ichonker Beiblichkeit, bumanfter Dilbe verehren gelernt? Ift alfo nicht das gegenseitige Borurtheil gewichen? Ift nicht die Digachtung ber Scythen als Barbaren verschwunden? Bricht alfo nicht aus beiden Bolfern die Blume der Denfchbeit hervor? Duffen fe nicht in ihr fich als gleich, als ebenburtig anerkennen? Und so ruft Thoas ihnen denn am Schluß ein freundliches und inniges Lebewohl! qu.

Das ift die Analyse ber Pandlung dieses wunderwürdigen Schauspiels. Bothe selbft nennt es ein Schauspiel. Dag es ber

Sache nach tragifch ift, branche ich nicht erft weiter bargulegen. Auf Sphigenien's Bedehtung aber möchte ich bie Aufmertfamteit noch einen Augenblid binlenten. Sie ift Anfang, Mitte und Ende bes Gangen. Sie ift als Jungfrau, Schwester und Briefterin bas wahrhaft freie Beib. Es murbe mich febr weit führen, wollte ich bier barlegen, wie vor bem Chriftentbum bei ben pordriftiden Bolfern Die verschiedenen Seiten ber Beiblichfeit im Lauf ber Gefchichte succefin bervortreten und awar in Berbindung mit einer parallelen Bildung ber Manner. 3d tann baber bier nur behaupten, daß bei ben Griechen bie ihnen eigenthumlichfte Anschauung ber Idealität ber weiblichen Ratur in bem Bilbe der Somefter fich barftellte, weil in Die Berhaltniffe berfelben nichts von der Gewalt der Begierbe oder bem Berben ber Abbangigfeit eintritt, welche fonft die Begiehungen bes Beibes aus ihrer Rube aufftort. Daber entaudte bie Sophofleifche Antigone die Athender fo unendlich. Sophofles bichtete auch eine Cleftra, die jedoch nicht gleiche Liebe gewann. Bei Euripides fteht Die Iphigenia in Aulis am Bochften. Dit feinftem Sinne bat Gothe fic an biefe Griedifche Anschauungsweise angeschloffen und nicht vergeffen, fogar die untergeordnete Stellung mit angubeuten, welche bas Weib noch bei ben Griechen hatte; boch hat er dies nur fo weit gethan, als nothwendig, um die Darmonie der Localfarbe zu erhalten. Sonft hat er Alles, als individuell, in's Allgemeine gearbeitet. Iphigenie reflectirt in ihrer einfamen Stellung viel über bas Berbaltniß bes Mannes jum Beibe. Sie erflart, bag fie geborchen gelernt babe, boch nicht, bem rauben Ausspruch bes Dannes fich fchlechthin ju unterwerfen. Sie tann nicht einsehen, weshalb der Dann allein zu großen und fühnen Unternehmungen bas Borrecht haben, weshalb bas Beib, als Belbin au fampfen, erft wie bie Amazone gum Schwert greifen folle; weshalb beim Beibe nicht auch im Gemuth biefelbe Rraft fic offenbaren tonne. Diefe Rraft bewährt fie, indem fie im Drange ber Gefahr gegen bie jur Lift geneigte Ratur bes fdmadern Beibes bennoch ber Babrheit die Chre gibt und burch fie ale bie wirflich Freie ericeint. Die Gelbitftanbiafeit bos Charafters, welche fie mit diesem Entschluffe offenbart, thut ber Unmuth und Burde ihrer Inngfraulidfeit teinen Gintrag. Doch

wurde Iphigenie in ihrer Bereinsamung leicht einer Bweibentip teit unterliegen tonnen. Der Bruder felbst, als sie ihm she Schwester nennt, will sie ungläubig von sich weisen, argwöhnt in ihr eine lose Rymphe, die des strengen und teuschen Dienste der Göttin vergesse und empsiehlt ihr statt seiner den Freund, in er, von aller irdischen Lust abgewandt, nur die bleiche Ginth des Höllenreichs vor sich erblicke. Allein Iphigenie ist wahn Priesterin der teuschen Artemis und hat durch diese Stellung eine außerdem für das Griechische Weib schwer mögliche objectin Gelbstständigkeit gewonnen. Sie ist Priesterin der reinen Inneffrau und frei von aller sinnlichen Begierbe.

Der Sinn der gangen Tragodie, der als ihre geheimt Seele auch bas Rleinfte in ihr burchdringt, ift bie Bernichtung bes Schidfals. Bir felbft erzeugen die Befchichte und miffer fie als unfere Schuld auf uns nehmen. Was wir thun, find wir felber. Unfere Bergangenheit ift baber als Factum boch in uns ewig gegenwärtig und, ale einmal geworben, nicht ju ib bern. Inbem wir aber bandelnd unfere Freiheit verwirflichen, bleibt biefe felbft als Brincip über ber Geschichte. Der Renfo fann burch fie von ber Geschichte abstrabiren und aus ber Lick des Beiftes einen Reugnfang feiner Gefchichte fegen. Dieje Er bebung über das Gefchehene ift ber Alles in ihr organi firende Mittelpunct Diefer Tragodie. Oreft erkennt feine Unthat an. Sie durchschauert die Seele der Schwefter. Aber beide halten nunmehr im Biderfpruch bes Beiftes aus, weil fie nicht mit einander entzweit find und fo gur Ginheit fich gurudfinden top nen. Dreft hatte bis dabin die Erinnerung an feinen Frevel nicht zu ertragen vermocht. Die Furien, der Racht uralte, grimme Töchter, hatten ihn noch immer übermaltigt. Doch nun fühlt er fich frei, ftreift die Berwirrung von fich und forei tet mit neuem Muth, mit frifcher hoffnung der Butunft entgegen.

Bie schön ift dies Alles dargestellt! Die heftigsten Affecte, die Berzweislung des von Gewissensqualen Zerrütteten, die Leibenschaft eines Königs, deffen Liebe zurückgewiesen wird, die Angst einer Schwester um das Leben des Bruders, wie maasvoll sind sie, ohne im Geringsten der Stärke zu ermangeln. Alle Iphigenie schon den Bruder erkannt hat, fturzt sie nicht sofort

mit einem Redeschwall auf ihn gu, wie mancher Boet es gethan baben wurde, fondern fie balt an fich und wendet fich bantenb gu ben Göttern, ale welche es verfteben, gu rechter Beit bem Menschen, was ihm frommt, zu verleihen, weshalb er ihrer Beisheit nicht mit irrender haft vorgreifen foll. Und bei folder Rube in ber Bewegung ift doch nirgends ein Stillftanb: Das Sententibfe ift niemals ein außerlicher Rebeschmud, vielmehr wirft jebe Senteng felbit wie eine Sandlung. Reine ift muffig. Da Gothe feinen Chor baben fonnte, fo legte er beffen Rolle ber allgemeinen Reflexion, wie er fie in Camont bem Brackenburg und Ferdinand quertheilt batte, dem Artas von Seiten ber Scothen, bem Bplades pon Seiten ber Griechen auf. Beil aber beide doch einen Antheil an der Sandlung haben, fo fällt ihre Reflexion niemals in die Schwäche eines abstracten Moralifirens. Die größten Contrafte, Barbarenthum und feinere Sitte, Roth. wendiafeit und Areibeit, Die Graufamteit eines beiligen Brauchs und die Milbe ber menschlicheren Religiofitat, die Babrbeit und die Lage, ber Mann und bas Beib, fie alle verschlingen fich gu den barteften Collifionen und werden auf bas Menichenwurdiafte gelost, im fleinen Umfang eine unergrundliche Tiefe.

## Taffo.

Schauen wir einen Augenblid zurück, so finden wir, daß Göthe sehr bedeutende Stusen seines idealistischen Bildungsprocesses bis zum Tasso hin durchlausen war. Im Göt und Egmont batte er in einem politisch tirchlichen Elemente sich bewegt, dort mit der Richtung auf die Reform, hier mit der auf die Revolution. Im Werther, im Clavigo, in Stella und den Geschwistern war es das moralisch bürgerliche Element, welches er in die Sentimentalität verslüchtigte. In den Titanischen Productionen wars sich sein Idealismus auf mythische, incommensurable Gestalten, die er, der eignen Uederstürzung spottend, in der Iphigenie die maaßvollste Schönheit, die vollkommenste Congruenz von Inhalt und Form erreichte. In der Iphigenie waltet ein

wahrhaftes Bathos, weil jede Berfon des Drama's zugleich ein allgemeines Intereffe als das ihrige vertritt. Die ethische Racht dieses Drama's war die Bernichtung des Schickfals durch die Breiheit, zu welcher die Babrhaftigkeit der reinsten Jungfran ich durchkampft.

Mis Mittelbunct feiner ibealen Beriode mußte Gothe aber ein Bert produciren, welches ben 3bealismus als 3beslismus barftellte. Dies that er im Zaffo. Es tann an fic gefährlich icheinen, Die Runft wieder jum Gegenftande ber Runt au machen, ba ber eigentliche Proces bes funklerischen Bilbens ein tief innerlicher Act ift. Soll es aber gefcheben, fo icheint wieber die plaftifche Runft gunftiger, als bie Boefie, weil fen ben Architeften, ben Bildhauer, ben Maler gugleich in einen außerlichen Glemente zeigt, Die Dichtfunft aber burd bie Sprache barftellt, welche Allen gemeinsam ift und aus bem icon jum Gewöhnlichen geworbenen Raterial ber Dichter to erft feine bobere Sprache hervorzubilben, berauszulautern und bie Brofafdladen auszuschmeigen bat; ber Dichter ift feines Dav Rellungsmittels halber am wenigften nach Außen abgefoloffen. Dennoch mablte Bothe ben Dichter, weil berfelbe auch wieder geschickter ift, mas ibn bewegt, auszusprechen.

Er hatte ben Taffo fcon 1777 begonnen, Giniges ausgeführt, bann wieder liegen laffen, bis er auf ber Ueberfahrt nach Sicilien seiner fich wieder erinnerte und ihn in Italien ausführte, eingeständlich viel von seinem Gigenften binein arbeitenb.

Taffo tonnte als Dichter der Areuzzüge eine plastische Berfonlichteit versprechen. Er war zwar auch Lyrifer, allein als solcher schloß er sich mehr dem Betrarca, nur mit sinnlichem Färbung, an. Auch als Bastoraldichter ärntete er Ruhm. Seine Unsterdichteit jedoch beruhet auf seinem befreieten Jerusalem. Eben dies aber ist sein Bölkerepos, sondern wurzelt im absoluten Iden ihm bes Christenthums als Weltreligion. Die Christlichen Bölker kämpsen mit den Saracenischen um den Besitz des Grabes, worin der Erlöser der Menscheit gelegen. Dies ist nicht ein Streit, in welchem eine Boltsthümlichkeit als solche gegen eine andere ihre Selbstständigkeit durchzusechten versucht, worin die eigentlich epische Pandlung besteht, sondern es

if eine Rampf um bie ma fix e Meligion. Berfchebene Bolber timmen fich bich gu ber gleichen Beligion bedennen. Wegen biefer Befchiffenheite bes Taffoffchen Gros tonnte ber Dichter gang vorsätigtich utweitenfuntant bes Ibealibmus aufgefast werben.

Der moberne Dichter bat es, wie ber moderne Bbifofoub, famer . remmerationimen. Bebenten wir , welche Rulle von Kunftsembfien bie literarifche Trabition von allen Bolleon, aus allen Auferburgbouten gete aberflefort; bebenten wir, welch' eine Daffe bon. Weredwicten ber tatiche literarifche Battt gur Coneurrens mit einander fibet. Wie prechr ift bu ofe bie Anectenunng bes Gingeinem! Daber buben benn anch bie mebernen Dichter eine Reige batteit ; won weicher die Alten und die Orientalen nichts wiffen Giferfachtig feniden fie auf die Rritit, verachten fie und fühlen fichiodi von ihr abhangig. Der Berhimmte, Malcontente wirb granttichen. Biele auferer Dichter fterben fogar jung, mabrend rin Coufoffes, vom eignen Gobn' bit boben Alter ber Samadifinnigfeit und bestalbiber: Unfabigfeitogur Gelbftvermaltma feines Bermogens angeliggt, vor ben Richtern fich baburch richtfertigbest bag: ev eine feiner ichonfen Tragsbien bichtete und fierboelasten Gbeite; einer an ficheburch und burth gefunde Matur und gur Berfohnung :ber antiften objectiven Aufchanungsweife mit ber: Uneublichfeit bes mobernen Gelbftgefühls auf bas Gerrlichfte ornanifirt. muffte nichtsbeftswewiger burd bie tieffte Entamei um e ben Gemathes bindura geben, weit er mur durd ihre Ucherweindung; burch ihr Stoellfegen; fich ale wichthaften Befreier but Biefles ber Bilbung ernieben tonnte. Safo mar, ber beglaus binten Gefchichte: gufolge, in ber That eine febr reigbare; gum Difftranen neueinte Berfonlichteit, Die alfo gum Trager ber Launenhaftigkeit bes ringenden Selbftgefühls volllammen fich eignetet ::-

Sollte aber ber Jbealismus nicht blos in einer einzelnen Person hemortveten, so mußte Lasso in einen Areis versest werschen, ber seiher wieder eine idealistische Stellung behauptete. Und and hier durfte Golhe nur wieder der Geschichte solgen. Lasso lebte an dem hof von Ferrava. Das hofleben erscheint dem Bollsteben gegenüber so lange als ein ideales, als das festeresich moch nicht zur solchtbewasten Freiheit erhoben hat und des wagen für seim Bildung der Anvegang von Siben ber noch bedarfe-

3m fed saebnten und fiebgebuten Jahrhundert, concentratien be Sofe in der That die vorzuglichken Geifter. Die Rarfin liche es, mit ihrem Glang fich ju umgeben und waren oft felife m faffend und vielfeitig gebilbet. Die Frauen blieben nicht gutt. Ein fconer Betteifer entwidelte eine von feltener Urbanitat gem gene Gefefligfeit. Die Gelehrten und Runftler fonnten fic am in ber gurftengunft, Die ihre Berbienfte wohl au fcaten un ihnen gum Entgelt bes auf fie gurudftrablenben Rubmes ein Existens zu schaffen wußte. Zaffo ift. von Gothe gang bick Stellung gemäß bem Alphone gegenüber gehalten. Sent an Em baben fich bie Berhaltniffe geanbert. Die Dichter fuchen geat wartig ihre Bafis bei ben Bollern. Sie geben fogar über be Rreis einer Ration binaus. Die Tendeng ber Reit wirb im Brotectorin. Anders damals, wo der Runftler eines fürftign Macen, einer im Beben bochgeftellten Auctoritat beburfte. Taf ertennt den ale feinen herren an, "ber ihn ernabrt." Ginn cblen herrn zu bienen, ift ihm Luft und Chre.

Da es nun aber unmöglich fein marbe, ben 3bealismus it feiner ibeellen Reinheit bramatifch gu geichnen, weil biefelbe am in die Innerlichkeit fallt, fo mußte Taffo noch in einer anden Bestimmtheit, benn nur als Runftler ericheinen. Er mußte is auch als Menich zeigen. Das allgemeine Menichliche febod unt wiederum als ein ideales Moment auftreten, als Liebe. Die Botengirung diefes Momentes in feiner 3dealität mußte babun berbeigeführt werden, daß der Gegenstand feiner Liebe ibm ni und doch fern, in der Gegenwart eine nie zu erreichende Bufunk im Dieffeits ein Jenfeits ward. Taffo mußte lieben und geliebt werden, ohne boch die gangliche Erfüllung feiner Liebe boffen ju burfen. Diefe Schrante feiner Leibenfchaft nahm ihr alle irbifch Sowere und hauchte fie mit vertlarenbem Obem an. Er liebt Die Bringeffin von Ferrara, welche vermoge bes Stanbesus terfchiedes nie die Seinige werden fonnte. 3mar Ebelmann war Taffo, durfte aber der Pringeffin fich gleichzustellen nicht magen Auch dieser Bug des Drama's ift geschichtlich begrundet. Taffo, obwohl an acht Jahr junger, liebte bie Bringeffin, Die, nach ber von ihr erhaltenen Briefen, eine eben fo geiftreiche als verftanbigt Dame mar. Taffo's Liebe ju ibr war, nach feinen Sonetten at fie zu schließen, keineswegs rein Platonisch. Als er unvorsichtig bas durch Jahre bestandene Berhältnis compromittirte, ward er als geisteskrank fleben Jahre lang vom Berzog in haft gehalten; hikvische Clemente, die Gothe nach seiner Weise ganz in die zartike Ibealität hinübergebildet bat.

Um uns aber ben eigenthumlichen Broces bes ibegliftifchen Gemuthes recht anschaulich vorzuführen, läßt Gothe ben Taffo uns in bem Moment ericheinen, wo er gerade fein Epos vollenbet bat und im Probgefühl biefer That in der reinften Liebenswarbigfeit fic barftellt. Bis qu biefem Augenblid bin bat Taffo fic feine Barmonie bewahrt, weil die Rraft feines Beiftes burd Jahre bin auf Gine große Broduction gerichtet mar. Das Brodueiren ift ber eigentliche Rormalguftand ber fünftlerifchen Ratur. Dit bem Abichluß einer großen Arbeit muß aber eine Abipannung eintreten, welche, bis ber Beift fich wieder in eine neue Bertiefung bineingelebt bat, nach Außen bin ben productiven Meniden leicht in eine gewiffe Unficherbeit verfeten taun. Der Runtler ift einmal Runftler. Gelbft in ber Duge wird feine Bhantafte noch gestalten, aus biefer Thatigkeit jedoch leicht ein Rifverbaltnif gur Birflichfeit fich erzeugen. Dem liebenswurdis gen Zaffo hat man Bieles nachgefeben, mas man an Andern als Somade, als Unart ftrenger gerügt haben wurde. Untonio foilbert ibn uns, wie er felbft im Effen und Trinfen fich nicht au buten weiß. Der Arat foll ihm belfen. Der Arat verbietet ihm ben Bein und gebietet ihm Baffer. Allein er tann ben Bein nicht entbehren. Das Uebel wird schlimmer. Der Argt verordnet ibm Aranei. Allein fle fcmedt bitter. Er mag fie Der Argt foll ihm fuße Argnei geben. Bofur ift ber Argt, wenn er den Dichter nicht angenehm heilen tann? Go qualt er Andere kindisch. Den Frauen aber macht er burch feine fleinen Mangel gerabe fich recht unentbehrlich. Sie haben immer etwas an bem bolben Freunde zu beffern, zu erziehen, immer für ihn gu forgen, ihm ein neues Rleidungsftud ju fchenten, wie er es liebt, es felbft fich anguschaffen aber niemals bagu tommen wurde. Sie haben ibn vermöhnt, verhatschelt. So lange er arbeitete, ichabete ibm bies nicht. Run aber, nachbem er feine unfterbliche That vollendet bat, wird ibm der Rrang, den die

Danb ber Bringeffin in Betrignarbo's Garten von Binfin Bufte nimmt, ihm benfelben auf bas hanpt gu bruden, gefühlle

gaffen wir bas Bisherige gufammen. Bir fogten, Ich fei anm Reprafentanten bes Ibealismus vorzuglich gerignet, ber Inhalt feines Evos felbit ber abfolute Ibealismus bet & ligion war, weil er als Individualität eine unenbliche Reighafti befaß, weil er an einem Dof lebte, weil er eine Bringeffin fich, weil er, fobalb nicht ber Eruft ber Arbeit feine Bhantafie abfe birte, an einem Ueberfchuß berfelben frantte, ber ihm bie Bis lichfeit ju verfalfden brobete. Soll nun aber ber Mealimi in feiner einfeitigen Scharfe fich manifestiven, fo muß ber Met lismus, ber richtige Begriff bes Birflichen und bas ihm genife Betragen , fich ibm gegenüberftellen. Diefe Rolle fallt bem Is tonio gu. Antonio ift Beltmann. Er bat fic, felbf in Affect, gang in ber Gewalt. Die Reinbeit bes Zactes ift in gur Gewohnheit geworden, jedoch ohne bag bie Gelbftbeberridung bei ihm die marme Theilnahme für Andere ausschlöffe. Grif fein falter, gemeiner Boffing. Soll er bem 3bealismus Zeff's wardig gegenüberfteben, fo muß er befähigt fein, ihn gu ertenne und ju fchagen. Dagu bedarf er nicht ber eigenen Brobneimit. Diefe Bilbung beweift er in bem trefflichen Urtheil über Arich, ber allerdings einer praftischen Ratur, wie ber feinigen, buch feine Beiterfeit, Rube, Ginfachbeit und Blaftit mehr gufagen muß, ale ber fentimentale Taffo. Ueber Antonio ift von ber Runftrichtern febr viel bin und ber geftritten worden. Ein pf chologisch feinfinniger trefflicher Renner Gothe'icher Boefle, Dr. Lewis, bat 1839 in einer febr fleißigen und geschmachvollen Schrift über ben Taffo die Behauptung aufgestellt, Antonio ft ein gemeiner Bofling. Dagegen trat Diede, ber fich fon 1834 durch eine Analyse bes Blans der Gothe'schen Sphigenie ebenfalls als einen grundlichen Renner Gothe's erwiesen batte, it ben Salle'ichen Jahrbuchern mit einer Rritit auf, welche biefe Borftellung gurudzuweisen bemubt mar. Benn ich nun Diete auch nicht in allen Gingelheiten feiner Rritif beitreten tann, fo gebe ich ihm boch in ber Apologie Antonio's Recht. Die Ber ftandesschärfe, die Birtuosität der Selbstzügelung, die Borliebe für das Braftische und der Chraeig, dem Runftler in der Dub det farften und der Frauen nicht nachzustehen, reichen noch nicht ans, Antonio zu einem Marinelli oder einer ordinaren Lakaienfele, einem Fürstenknecht zu stempeln. Un Berherrlichung des Firsten, an der Leidenschaft des Dienens übertrifft ihn vielmehr Laffo's Ueberschwänglichkeit. Antonio ift Realist, allein ein ebler. Steffo's Ueberschwänglichkeit. Antonio ist Realist, allein ein ebler. Steffonen des Drama's gegenüber sich gar nicht würde erhalten Bersonen des Drama's gegenüber sich gar nicht würde erhalten Runen. Wie sollten sie, diese herrlichen Renschen, eine gemeine Knur nicht durchschauen, wie sollten sie mit ihrem Umgang sich befacten, wie einer solchen ihr Bertrauen schenken und wie Zasso selbst an solchem Contrast sich abarbeiten? Rein, der Gegensat des Ideastaus kann nur der ihm ebenbürtige, gleicheble Realismus sein, der eine objective Berechtigung mit sich bringt. In der inneren Beschichte der Genealogie der Göthe'schen Then ist Antonio die

Taffo ift Ibealift d. b. er fest ben Geift fich felbft als Amed. Seine Selbftbildung gilt ibm als bas unbedingte Befodft. feines Lebens. Benn er nicht finnen, benten, bichten tann, fo ift ibm bas Beben tein Leben. Soll nun aber bie Giufeitigfeit bes Idealismus gur Ericbeinung tommen, fo muß er seine Abstraction abstreifen. Er muß mit dem Realismus in Conflict gerathen, ber ibm querft eben fo einseitig begegnet. Auf ein Gemuth, das fich jum Mittelpunct von Allem macht, muß auch Alles um fo ftarter einwirken. In Taffo ift mit bem erreichten Biel bas Gleichgewicht aufgehoben. Er fühlt es, als die fuße band ber Bringeffin ibm ben Lorbeer auf Die Stirn gedrudt bat. Er verliert fich in bas Schwarmerifche. Er verfest fich faft viftonar zu den großen Geftalten der Borwelt. Auch biefer Bug ift geschichtlich begrundet. Taffo glaubte, wie viele Manner feiner Beit, an einen Damon, der mit ihm vertebre. Der Sofratische Damon wiederholte fich in bestimmteren Unschauungen ale ein Spiritus familiaris. Zaffo schilderte Mannern, bie ihn im Gefängniß befuchten, feinen Damon teineswegs als einen tudifchen Robold, ale eine Teufelefragge, fondern ale eine Quelle positiver Einficht in bas Bahre, Gute und Schone, ja pon Renntniffen, die er außerdem nicht befäße. In diefer Form tonnte Gothe ben Damon freilich nicht aufnehmen, allein bas Damonische hat er mit Recht beibehalten. Die Phantafie it bes Dichters Damon und Taffo ergießt fich daber gern in Montologe; er vertieft fich in seine Gebilbe. Als Runfler hat er bas Maaß zu beobachten und die Producte seiner Phantafte zu beherrschen, zur harmonie zu bezwingen. Daber wird ber Biberspruch für ihn um so größer, wenn er in bas Maas-lose fällt.

Damit nun Taffo Die Ginseitigfeit feines Bhantafleibenfilmus erfabre, ift nicht genug, bag ber Realismus in ber Berfielichfeit eines Andern - Antonio's - und in einem objectiven Berbaltniß - im Stanbesunterfcbieb ber Bringeffin -, ibn gegenübertrete, fondern er felbit muß in feinen Gegenfes übergeben. Indem er bies aber nicht mit wahrhafter Anerkennung Des Birflichen, mit Befonnenbeit thut, vielmehr bas Ank phantaftifc bebandelt, fo vermidelt er fich baburch nur in einen um fo tieferen Biberiprud. Er richtet banbelnb noch mehr Berwirrung an, ale wenn er untbatig in bem Traumen ber Bontafie fteben bliebe. Bir feben ibn baber guerft Antonio's Rube, bie fic gegen ihn troden mit einem farfaftifchen Unflug außert, verfennen. Untonio bat einen verbrieflichen Sanbel bes Berget mit bem Barft, in welchem es fich um eine Grengerweiterung banbelte, aludlich beenbet; gegen ein foldes Befcaft erfceinn ibm Taffe's Berfe und Rubm ale Rrange, Die man "bequem in Spagierengeben" erlangen fann. Taffo wird immer ungeftumr. Er forbert Antonio. Allein im Ballaft bes Rurften barf mat weder fich fordern noch ichlagen. Taffo, ergrimmt burch Antonie's ausbarrente Gelaffenbeit, giebt enblich, ibn gur Gegenwehr ju gwingen. Da tritt ber Bergog felbft bagu und bictirt ibm gur Strafe Bimmerareft. Obwohl er ibm nach bem Gefet viel barter ftrafen tonnte, fo ift bod Laffo emport. Alle Schuld mift " nur Antonio bei und findet feine Strafe viel zu bart.

Diefer Ansas jum Zweifampf ift aber feine eigene Soult. Als nun ber Bergog es für ratblich balt, baß er fich eine Zeit lang entferne, wird er mißtrauisch. Leonore will ihn mit nach Blorenz nehmen. Sie ift babei nicht obne Egoismus, benn fe liebt ben intereffanten Schwarmer. Taffe, außer fich über bick Schonung, fast ben Entschluß, nach Rom zu geben und läft

durch Antonio, der ihn vergebens davon abmahnt, den herzog um Erlaubniß zur Reise dahin bitten. Er will sein Wert dem Gonzaga und Andern zur näheren Kritik vorlegen. Mit dieser Anmuthung muß er den herzog beleidigen, der ihn herangezogen hat und nun besorgen muß, daß Andere ihm den gern gehegten Dichter abspenstig machen. Roch mehr. Eben erst hat Tasso das Gedicht vollendet dem herzog übergeben. Dieser hat sich kaum seines Genusses erfreuet und nun soll er es schon wieder aus den handen lassen. Tasso's Eigenstun besteht auf seinem Willen und der herzog verspricht ihm, um das Original zu behalten, eine rasche Abschrift. Der eble Sinn des herzogs will ihn reisen lassen; Tasso soll Briese von ihm mitnehmen. Leonore, die ihm den Ausenthalt in Florenz so fruchtreich für ihn geschildert, ist zwar nicht beleidigt, allein doch schmerzlich bewegt, daß er Kom den Borzug gibt.

Bon ber Prinzessin sich verabschiedend, schlägt sein Sinn wieder um. Sie ift so gutig wie immer gegen ihn. Kaum schweckt er wieder die seelenvolle Innigkeit und Freundlickeit dieses engelhaften Wesens, als er auch sofort sich wieder verwandelt fühlt. Run möchte er, der erft nicht schnell genug abreisen kounte, um jeden Preis wieder bleiben. Er möchte nur im Dienste der Prinzessin leben und war's als hüter eines ihrer Schlösser. Sie selbst, die steigende Gluth seiner Leidenschaft gewahrend, bittet ihn um Ermäßigung. Er aber fürzt auf sie in selbstwergessener Trunkenheit und prest sie in seine Arme. Mit dem Schrei: hinweg! stößt sie ihn von sich. Leonore, Alphons, Antonio treten herzu. Mit letterem bleibt er allein.

Seine Schuld ift diese Ratastrophe. Er aber vermeint unn recht gescheut und praktisch zu sein, wenn er nunmehr nur in den Andern die henter seines Glücks erblickt. Mit sophistischer Gewandtheit klagt er sie alle an, ihn betrogen zu haben. In der nur einstweiligen Burückhaltung seines Wertes durch den Fürsten erblickt er sogar die Absicht, ihm das Mittel zum Broterwerb zu nehmen. Eine "Berschwörung" scheint ihm gegen ihn angezettelt. Selbst die Geliebte verschont er nicht. Sie erscheint ihm als eine Armide, welche, ihn zu bethören, die kleinen Künste einer Buhlerin geübt habe. Diese abscheuliche Berdächtigung so Kosentranz, Göthe u. seine Werte.

ebler Menschen ift eine neue Schuld und mit der Lafterung ber Prinzesfin hat er das Maaß der Maaflosigseit erschopft.

Er bricht in sich zusammen. Er weiß nicht, wie er sich fassen soll. Antonio, ben er haste, bewährt sich ihm als wahrer Freund, der ihm jest im Unglid die hand reicht und er klammert sich ihm an, wie der Schisser an den Felsen, an welchem er scheiterte. Dieser Schluß ist Vielen unbefriedigend gewesen. Wie soll man sich, ist gefragt worden, Tasso's Zukunst denken? Allein wenn man ausmerksam gesolgt ist, so ist dieselbe wohl nicht zweiselhaft. Was den Tasso verderbt, ist dasselbe, was ihn erhebt, beseligt. Sein Wesen ist die productive Phantasie und des herzens Beweglichkeit. In der Dichtung vollbringt er unsterbliche Thaten. Er selbst sagt der Brinzessin von den Gestalten seines Epos:

"Es find nicht Schatten, die ber Bahn erzengte. 3ch weiß es, fie find ewig, benn fie finb."

Im Leben aber vertennt er bie nothwendigen Schranten. Er mochte Bersonen und Berhältniffe eben so biogsam, ab feine Phantasie in unendlicher Elasticität fie gestaltet. Zwar weiß er, daß zwischen ber reinen Innerlichteit und bem außeren Leben ber Gegensatz existirt, benn er selber sagt:

> "Frei will ich fein im Denten und im Dichten, Im Sandeln forantt genug bie Belt uns ein."

Allein dies Biffen hindert nicht, daß er fich geben laffe und die Schranken, gegen die er anftößt, in unüberwachtem Ungeftin niederrenne. Antonio warnt ihn. Es liege fo mancher Abgrund um uns herum:

> "Der tieffte aber fei in unferm Bergen, Und reigend fei es, fich binabaufturgen."

Er ftürzt hinab. Seine Freiheit collibirt mit ber Sitt. Er zieht bas Schwert gegen Antonio, wo es fich nicht zient. Er grollt bem Fürften, baß er ihn, ben Schuldigen, befinft. Er ftöft Leonoren's Anerbieten zurud, ihn nach Florenz mitzenehmen, er beleibigt Alphons burch unhösliche, ja undankbare Burückforderung seines Werkes, bas er ihm gewidmet und so eben erst überreicht hat, er verlest die Brinzessin burch zudring-lichen Ungestüm. Er ift realistisch geworden, aber nicht, wie

er folide, fondern verlehrter Beise. Seine von dem Affect une berjochte Phantafie ift willig genng, die herrichsten Menschen ihm m Berrbitdern zu entstellen. Mit der empörten Anklage aller Andern endet er. Doch mit dieser Riedrigkeit, die er, zur Claus beit erwacht, nach Antonio's Spruch sich kaum je selbst wird versuchen können, tritt für ibn der Wendevanct ein.

Seindurchgegangen durch das Extrem seines eigentlichen Weisen. Leineb er in fich zurück. Die Fronie, daß das Genie ihn mutiktet, welches doch seine Macht ift, oder wie man es noch algemeiner ausgedräckt hat, die Fronie, daß das Schönfte, das demlichfte zugleich: das verhängnisvoll Berderbliche ift, hebt fich auf. Der herbe tragische Aug schmilzt in einen elegischen um, siedene und bei ben Lass zu, sich zu vergleichen, sich selchen zu extennen. Sich wieder erfassend weiß Lasso nicht, welchen ludern er fich vergleichen salle mit seinem Geschick, denn, was er leibet, schint niemals ein anderer gelitten zu haben. Go auf sie zurächseworsen, dringt ihm aus der Liese seines Wesens die Gelbstampisheit saines Lalen is entgegen.

- ... Dam wenn ber Menfc in feiner Qual verftummt,
- Bab thm ein Gott, gu fagen, mas er leibe."

Sein Talent ift fein Salt. Das Unglud feines Bebens ift enticieben. Er felbe bat fein Glud vernichtet. Allein mas bie Aufen ihm einmal bei ber Geburt verlieben baben, Die Unerfatuffichfeit ber geniglen Brodnetion, ift ihm geblieben. Sie ift ber Athemana feines Bebens, ber nur mit ihm felbft verfcwindet, Die es, ben hiftorischen Taffo ergangen, tommt bierbei wenigen in Betracht, als bas Recht bes Dichters, ba, we nicht ber genze Menfc in Die Bernichtung fturgt, Die Bieberberftellung ber Berfonlichleit au retten, wenn gleich bas Glud berfelben ein fite allemel gertrummert ift. Dit ungemeiner windologischer Babrleit bat: Sothe durch bas gange Drama bin die Macht ber Bhantale in Laft und veranschaulicht, indem berfelbe jeden Schein benderie gegeeift und mit geschäftiger Ball so ausbichtet, bag in dem. Achtendigfteit diefes felbftgefchaffenen Details bem Dichter Die cigens Biction die Farbe ber Realität empfängt. Als, er 3. B. der Pringeffin fagt, daß er nach Rom wolle, wandert er in God danten gleich noch wetter nach Reavel, nach Salerno, Die Schwaften

ju besuchen, malt aus, wie er als Bilgrim verkleidet kommen werde, sieht die Rinder auf der Straße ihm entgegenhüpsen u. s. w. Durch dies sich Berlieren des Dichters in's Dichten hat Githe erreicht, daß wir nicht blos von ihm als einen großen Bockm erzählen hören, ihn sein Werk nicht blos todt übergeben sehen, sondern daß er sich uns lebendig als Dichter in poetischen, sondern daß er sich und uns selbst bezandert. Und so ik es auch gang richtig, daß berselbe Tasso, der im Leben solche Wisgriffe macht, doch zugleich die tiesten Blide in das Gerz der Menschen, in das Getriebe der Welt thue und von den weises sten Sentenzen überströme, denn als Dichter ist ihm nichts verborgen und offenbart der Gott ihm Alles.

Ich habe mich für die allgemeine Auffaffung ber Genenfete unferes Drama's bes Ausbruck Ibealismus und Realismus bebient. 3d weiß wohl, welche Difverftanblichfeit biefen Borten anbangen tann, allein ich balte fie bier in ber That für bie paffenbften. Dan bat im Taffo ben Gegenfag bes Dichter- mb bes Soflebens gefunden, allein wenn es auch icon mit bem Didterleben feine Richtigfeit bat, fo ift boch bas Bofleben bier fo wenig im Contrast zu ihm, bag es eber felbft als ein poetifches Doment erfcheint. Taffo felbft entwickelt bie Ginwirfung, welche bas Ritterthum mit feinen Spielen und bie feinere Befelligfeit auf ihn gehabt, im Gefprach mit ber Bringeffin. Ober man bat ben Segenfag bes Talentes und bes Charate ters barin finden wollen. Wenn es nun wieber richtig ift, baf wir bas Talent in feinen Starfen und in ben aus biefen felbft entspringenden Schwachen geschildert finden, und Laffo seiber meint, Antonio beneide ibm, was nicht Rleif und Bebarrlichkit erfeten tonnen, wenn die Gotter es einmal verfagt baben, fo tritt boch in Antonio bas, was man Charafter nennen muß, feineswegs als Contraft hervor, benn ben Charafter mußten wir in Thaten fich entfalten feben. Das ift aber nicht ber Rall. Antonio zeigt fich als ein gewandter, fich möglichst felbit bebert fcender Dann von großer faatsmannifder Bebeutung, allein wir lernen ihn faft nur reflectirend tennen. Bon feinem banbeln am Batican erzählt er nur. Sollten wir Antonio als Cheratter par excellence uns benten, fo muste er gegen Taffe

banbeln; bas thut er aber nicht; vielmehr geftebt er gu, fic and übereilt au baben und neigt fich feinem Gegner allmalig fo weit au. bag er für ibn banbelt, ja aulent, weil er pfpcholoaifd ibn verfieht, in feiner eigenen Seele ihn wieder Anter werfen läst. Enblich bat man in dem Drama die Tendens erfemmen wollen, bie Gleichberechtigung ber verfchieben. Ren' Inbividua litaten zu verauschaulichen. Auch bieran ift etwas Bahres, allein biefer allgemeine Sat ift naber zu betimmen. Dies bat man gefühlt und Gemuth und Berkanb als bas Befen von Taffo und Antonio angegeben. Beibe follen vereint ben mabren Denfchen ausmachen. Allein ber fo bestimmte Gegensat ift zu eng gefaßt, benn feineswegs ift Taffo gang unverftanbig, noch Antonio gang gemuthlos; nur bie Leibenschaft Taffo's verirrt feinen Berftand und nur die Empfindlichfeit bes Chraeiges, ben er eingefteht, läßt Antonio anfänglich nicht fo moblwollend und bingebend erscheinen, ale er im Grunde es ift. Daber, glaube ich, muß man ben Gegenfat bes Drama's allgemeiner als 3bealismus und Realismus aussprechen. Das. wie Lewis meint, nur bas Dofleben im Taffo gefchilbert fei, ift ein Arrthum beffelben, ben Diede am angeführten Ort wiberleat bat.

Die Dekonomie des Gedichts ift durch den Gegensat hochst einfach; indem es sich in zwei Gruppen theilt, die um Einen Mittelpunct sich bewegen. Die eine dieser Gruppen ist die Prinzessun und Tasso, die andere Leonore und Antonio. Die Mitte ist der Fürst selber, der zugleich die Kolle der allgemeinen Weischeit des Chores übernehmen muß. Die Prinzessin und Tasso sind die idealistische Gruppe. Die Prinzessin bleibt jedoch rein. Ihre Schuld ist nur ihre Liebe. Tasso wird schuldig, indem er, statt Dichter zu bleiben, sich ins Handeln wagt. Leonore und Antonio bisden die realistische Gruppe mit ganz analoger Structur. Der Fürst aber ist der allgemeine Gravitationspunct, der gern Alle im heiteren und fruchtbaren Berkehr erhalten möchte und dessen Interesse, Klugheit, Milbe doch nicht den Untergang verhindern kann, welchen die zur Maaßlosigkeit ausschreitende Individualität sich selbst bereitet.

## Sothe's Operetten und feine Romifchen Glegieen.

Taffo als die vorzugsweise Tragobie des Semüthes entbeht zur draftischen Birtung des Mittelpunctes einer eigentlichen hand lung. Bir sehen Buftande vor uns, beren psychologische Bahr beit sich mit der größten Consequenz entfaltet, allein teine große, weitumfassende That fessellt unsere Ausmerksamkeit. Daber ift die Sprache so unendlich atherisch, um die tiefften und zartesten Gebeimnisse des menschlichen Busens zu enthüllen. Sie ift Must.

Die metrifche Broduction, au welcher Gothe in Italien av langte, bewog ibn, and feine Overetten, namentlich Claudine bon Billa Bella, wieder burdanbichten. Bir baben fie frühr icon berührt, benn Claudine entftand fcon 1775 und Schen Lift und Rache 1785. Erwin und Elmira, Lila, Jery und Bately, die Fifcherin, maren auch icon fruber bor ber Italie nischen Reise entftanden. Bothe bat fich mit diesen Beinen Dich tungen unendlich viel gu fchaffen gemacht. Bir tonnen in eine Begiehung felbft barüber urtheilen, ba wir auch bie noch balb in Profadialog gehaltene erfte Bearbeitung ber Claudine befibe. Bothe war der feelenvollfte Lyriter, der pfychologifch folgerichtigt Dramatifer. Go follte man erwarten, bag er fur bie Der vorzüglich organisirt gewesen ware. Und boch hat er nichts Be fonderes bafür thun tonnen. Der Grund liegt wohl barin, bef er, ale Lyrifer, ju viel Gehalt in die Dichtung brachte und badurch die Composition erschwerte, denn der Rufiter will bei Bort nur ale Unterlage, die er, fofern fie Stoff ift, gang it bie Form bes Tones hineinarbeitet, fie gang barauf geben laft. Eine zu große geiftige Selbftftanbigfeit bes Textes binbert in au febr an der Entfaltung feiner Eigenthumlichkeit. Ge ift nicht geradezu nothwendig, daß, wie heutzutage die Operntegtbichter oft lieben, der Text baarer Unfinn, wenigstens Blobfinn fei, namentlich in ben Uebersetzungen, allein zu viel 3beelles barf e nicht haben. Ferner war Gothe als Dramatiter au febr ber Innerlichteit zugewendet, welche die retardirenden De tive liebt, die ausgesprochen werden muffen. Dies entfpricht wieder nicht dem Begriff der Oper, beren Sandlung einfach und

bem Auge flar, beren Contrafte folagend fein muffen, bamit bas meiche Element bes Tones, die Rlarbeit bes Berftanbniffes poraussehend, um fo hemmungstofer in feinem Schwung fich wiegen und ausbreiten tonne. Die fleinen Singspiele, Bery und Bately, Die Rifderin u. f. f. find mit ihrer Frifche und Anmuth bie gelungenften ber Gothe'ichen Operetten. Benn bas Frangofifche Bandeville eine acute Situation mit fluchtigem Griffel geichnet, aus welcher ber gehobene Affect als ein fanghaftes Sprechen berportritt, fo batte Gothe ber Schopfer eines Deutschen Baubeville mit jenen fleinen Dramen werden fonnen, eines Deutschen, worin ber Gefang nicht blos parlando, fondern wirflich lyrifch vorgetragen mare. 3ch tann nicht umbin, bier bantbar bes Genuffes m erwahnen, ben mir die Art und Beife gegeben bat, mit melder Died biefe Gothe'ichen Lieberfpiele, namentlich auch bie Lieber felbit, vorzutragen verftebt und ich mochte fast glauben, baf biefe Manier die Wirtung übertrifft, welche diefe arielhaften Gebilde von ber Bubne berunter baben. Die größeren Overnversuche Gothe's, wohin auch feine Fortführung ber Schifaneber's fien Rauberflote gebort, find ohne fonderlichen Erfolg geblieben, wie niedlich und fauber auch Alles in ihnen gefältelt und geglattet Die Rufit ift freilich feit jenen Beiten in ihrer bemotratifchen Racht unendlich gewachsen. Die Oper ift durch ihre Bopularitat und ben farten Aufschwung, ben in ihr ber Chor genommen, ju einem viel reicheren Runftgebilbe geworben, als bies im vorigen Jahrhundert der Fall mar. Dies ift billig ju ermagen, wenn bie große Simplicitat ber Gothe'fchen Singfpiele uns nicht gar ju einfach erscheinen foll.

Im Taffo haben wir das Ringen des Idealismus gesehen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus aufzugeben. Bir musten annehmen, daß Taffo einer Zukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm adaquate Realismus. Indem dies Bewußtsein in ihm austaucht, kann er sogar den Antonio warnen, sich nicht für gesichert zu halten, als ob nicht auch ihn der Sturm treffen und seine Stellung erschüttern konne, sosen nämlich der Realismus den Idealismus nicht anerkennen und von ihm abstrahiren wollte. Antonio hat

1

am Ende des Drama's eine gegen seinen Ansang veränderte Stellung. Er hat sich Tasso wehr und mehr genähert, was den so viel heißt, als er hat die Schrossheit einer einseitig realistischen Stellung ausgegeben.

Bie aber, werben wir fragen muffen, tommt bie Ginbeit bes 3bealismus und Realismus als folde bei Gothe aur Co fceinung? Duffen wir nicht erwarten, bag bie unenbliche Befriedigung, welche ihm Stalien für fein Gemuth und feine Bil bung gab, auch in einer ausbrudlichen Geftalt bei ibm fic manifestirt haben werde? Allerdings ift bies ber gall und bie Romifden Elegieen find bies barmonifde Gleichgewicht bet Gothe'iden Geiftes, Die innigfte Durchbringung bes norbifden 3bealismus mit bem füblichen Realismus, ber ftrebenbften Gubjectivität mit ber ihrer Tenbeng willfommenften, fie am meifen forbernden Objectivitat. Sie find ber Triumph bes reinfen Schönheitsgefühle. Bas Gott, Ratur und Schickfal bem Dichte gu gewähren vermochten, bas warb ihm einen Angenblick bindens in Rom ju Theil. Er genoß bort feines bochften Gluds und erlitt, von ihm ju fcheiben gezwungen, ben tiefften Schmerz iber bes Bludes Berganglichfeit.

Bothe ift Diefer Glegieen halber auf das Bartefte angefochten worben, ale batte er mit ihnen aller Sittlichkeit Sohn gefpre den. Die damaligen Bietiften wie die beutigen pflegen, ihr recht mit gutem Gemiffen verbammen zu tonnen, vorzugeweife auf biefe Glegieen fich zu berufen. Borin benn befteht bas Glid, beffen Genuß Bothe in jenen Elegieen feiert? In ber bingebung an bie Dacht ber Schonbeit, wie fie nicht nur in ben Marmormerten ber Sculptur, nicht nur in ben Baubergeftab ten ber Malerei, fondern auch ale Fleifch und Blut ibn er quidte und er an ber Lieblichfeit ber Formen bes wirflicen Lebens Auge und Sinn nicht genugfam erfattigen tonnte. Er fühlt mit febender Band, er fieht mit fühlendem Muge. Er if trunfen von ber Berrlichfeit Gottes, welche in ber Schonheit bet Beibes fich ihm offenbart. Bon ben entzudenben Formen bet Bufens gleitet er ben Schwung ber Buften binab und, mabrent Die Beliebte fcblaft, fingert er auf ihrem Radem in Dichterifchem Sinnen des herameters und Pentameters Daaf und ruht mit Bonneblick auf der edlen Bilbung ihrer Glieber.

Bas ich bier fagte, ift bas Startfte von dem Gultus ber Schonbeit in ben Elegieen. 3ch babe nicht gefcheuet, es ausausvechen, benn die Deffentlichkeit ift auch in folden Dingen eine Brobe. Run frage ich, ift hierin etwas Unteufches, bie Sittlichfeit Rrantenbes? Gewiß nicht. Denn Die Schonbeit if etwas Gottliches und ihr Genuß nichts Unerlaubtes. Worin liegt benn alfo der Ankog, ben Gothe gegeben ? 3ch antworte, eben in feiner Reufchbeit. 3a, in feiner Reufcheit. Batte er, natt mit beiterer Raivetat feine Befeligung auszubruden, Die Soonbeit balb verfcbleiert, batte er durch folde Salbverbullung luterne Ballungen erregt, burch ichlüpfrige Andeutungen gebeimen Sinnenbrand angeschürt, Die Reize feiner Faustina mit coquetter Berechnung profanirt, o bann wurde man ihn ale ethisch gerecht erfunden baben. Allein fo geradezu uns zu fagen, wie fcon bie Geliebte fei, in zwei, brei talten, einfplbigen Bortern, bas tabelt man, barüber emport fich bas Leibbibliotheten - Bublicum, welches mit Gier gange Orhofte bes finnaufftachelnben Giftes veriblinat, bas in taufenden von Romanen die Bhantafie ber Lefer mit allen Bublfunften ber Profitution inficirt; barüber emport fic bas Theaterpublicum, welches die üppigften und nervenfigelnoften Attituben bes heutigen Ballets mit raufchenbem Beifall belobnt. Aragen wir in den Leibbibliotheken nach, welche Buder fatt mit einem Golbschnitt vom vielen Lefen mit einer gelblichen Rrufte ber Blattrander ausgezeichnet find, fo daß man erfdrict, wie eine gebilbete, fittige Dame folden Schmug in Die band nehmen tonne, fragen wir nach, ob biefe Bucher nicht gur Battung ber finnverwirrendften Romane geboren? Daben wir nicht erlebt, daß in den Mystères de Paris die Qual, mit welder ber ben Beltrichter im Rleinen fpielende Robolphe ben Ab. vocaten Ferrand bestraft, als er ihm die fcone Elfafferin in bas Baus ichidt, den Enthufiasmus der Lefer auf's Sochte fleigerte? Und biefe polizeigerechte Bruberie magt es, Bothe megen feiner Romifchen Elegieen als unmoralifch zu verurtheilen? Diefe Berurtheilung ift felbft eine Frechheit.

Die Romifchen Elegieen gehören allerdings ber Bewegung

an, welche wir mit einem auch fehr migverftanbenem Ausbrud Emancipation bes Fleifches nennen. Das Mittelalter hatte Die Ratur noch verfannt. Sein extremer Spiritualismus batte im Sinnliden gugleich bas Sanblide erblidt. Die Gain beit mar ibm als eine bigbolifche Berführung verbächtig geworben. Aus biefer bem Beariff ber Ratur wie bes Geiftes widerfprecher ben Berabmurbigung, welche burch bie Digbanblung bes Leibet ben Beift von feiner Selbftfüchtigfeit gu emancipiren unternahn, mußte die Ratur befreiet werden. Richt ber Ratur als folder haben wir uns zu schämen. Sie ift Gottes Berf. Unferer Unlauterfeit, welche die Ratur beflect, haben wir uns gu fchamen. Indem Gothe mit völlig antitem Sinne ber Schonbeit bes Bei bes offen bulbigte, traf er bamit bie verftedte Unreinheit, welche die unverhüllte Schonheit ber Ratur gu ertragen nicht bie Rraft bat. Dies bofe Gemiffen ift amar gegen bie fich all fittlich verftellende Frivolität tolerant, Die nachte Renfcheit ale treibt es in die Flucht. Als Gothe aus Italien gurudfehrte, tonnte er die Birtungen beobachten, welche Beinfe's Arbinabele angerichtet hatte. Er mar außer fich barüber. Denn fo wo trefflich Deinse im Auffaffen von Runftwerten ift, fo wenig bet er die Ratur geiftig übermunden. Bergleichen mir a. & Die Draie im Arbinabello ober Die Rachtscene, in welcher er bie Ueberrafdung ber folummernben Lucinde ausmalt, mit unferm Elegieen, um recht inne zu werben, wie reinigend biefe auf unfer Gemuth wirfen, indem fie alle gemeine Sinnlichfeit barit ausbrennen, mahrend Beinfe bie Brandfadel ber Begier in unft Berg wirft. Die Römifchen Glegieen aber als Befdreibunge von Gothe's Privatleben in Stalten gu nehmen, Demoiren feine erotischen Begegniffe barin zu erbliden, bagu haben wir gunacht gar fein Recht; um fo weniger, als ber Dichter in feinen Min nalen 1790 andeutet, daß fein Berhaltniß gur Bulpius, mit welcher er anfänglich in einer halben, endlich in einer gangen Che lebte, ihm ben Duth gur Ausarbeitung Diefer Gedicte go geben habe, die nach ihm felber in einer andern, als ber antifen Form, unerträglich fein murben.

In der Form schließt Gothe den alten Elegisern, dem Eibullus, Dvidius, Propertius, fich mit hochfter Bollendung an. Er hatte mit feiner Bildung ben Moment erreicht, worin bas Antife entminirte und in feinen Armen, wie einst dem Bygmakion, die göttliche Schönheit zu blühendem Leben erwarmte. Rie ift er wieder fo glücklich geworden, als er in Rom es war. Satte Geine schon gelebt gehabt, Gothe wurde, von Italien nach dem mebligen Norden und seinen Neinungskampfen zurücktehrend, gewiß mit ihm ausgerufen haben:

> Schner Saben, wie verehr' ich Deinen himmel, beine Gotter, Seit ich biefes Menschenkehricht Bieberschau' und biefes Better!

Ich habe zu zeigen versucht, daß Gothe's Romische Elegieen in wahrhaft tenschem Sinne gedichtet find. Diese Reuschheit zeigt fich vorzäglich in der Sorge um die Geliebte, welche durch die Elegieen hindurchgeht. Es ift eine verstohlene Liebe, nicht etwa eine extauste. Das Radchen erscheint in der Mitte ihrer Berswandten. Zwar ist sie eine Waise, allein der Oheim hat sie in seinen Schup genommen. Der Dichter tröstet sie, daß sie, ihm so rasch sich ergeben zu haben, frech erscheinen konnte. Er ist warschitig, ihrem Ruf nicht zu schaden, den sie gegen schnöde Berlockung der Roths und Biolettstrümpse so tapfer sich bewahrt dat. Die Liebe: ist es also, welche die sinnliche hingebung weihet und rechtsertigt.

Das reigende Spiel diefer süßen Gegenwart hat, wie aller Gennß, in seiner Bergänglichseit seine wehmüthige Seite. Diese Behmath aber spiegelt sich in den Elegieen in dem hintergrunde Bem's, denn Rom, diese Bollerniobe, wie Byron sie nannte, ikt seine Elegie. All seine Größe ist eine vergangene. Mit der Auppel der Peterskirche hat es den Schlußtein seiner Geschichte sich seihet zum Monument gesett. Seit dieser Zeit hat es keine That vollbracht. Es vegetirt. Aber seine Bergangenheit, in der es zweimal, im Casar und im Papst, die gebildete Welt bes herrschte, stellt sich in den riesenhaften Trümmern dar, welche das Moos und der Epheu übergrünt. Das Bewußtsein des Dichters um die Größe Roms durchdringt mit ernstem Ton die Schilderung seines Liebesgenusses, denn ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt, wäre Rom nicht Rom. Er sagt sich, daß, wo

er nun lebt und liebt, die Triumvirn geherrscht haben, daß hier einst Casar gelebt hat. Das Banorama der schonen Ratur wie der malerischen Ruinen umgibt uns überall als würdige Staffage. Als Gothe scheiden mußte, war der herrlichste Mondschein. Ein sam wanderte er noch einmal durch die gewaltige Stadt, die ihn vom ersten Eintritt an so wunderbar beruhigt und allmälig immer deutlicher über seinen wahren Beruf ausgeklärt hatte. Da sich ihm unwillfürlich die ähnliche Situation Ovids ein, als derselbe Rom meiben mußte und die wehmüthige Erinnerung mit den Borten einseitete:

Cum subit illius tristissima noctis imago, Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit.

Bothe's Reifeschilderungen, die er aus Stalien in feinen Briefen an Berder und Andere machte, find in ihrer Ginfacheit vortrefflich. Das Ginfache fcheint uns oft fo leicht au fein, eben weil es das Bollfommene felber ift. Allein bies ift nur ein Schein. Gothe's rafch nach bem lebenbigen Ginbrud bes De mentes bingeworfenen Berichte find bas Refultat einer reifen Bor bilbung, welche vielidhrige Studien auf diefe Empfanguis and rufteten. Die Solibitat ber Beobachtungen leuchtet aus jeben Bort bervor. Da ift nichts auf den Effect Berechnetes, nicht, um uns für eine im Boraus beliebte Anficht gu ftimmen. Gelft die Ratur wird nicht blos im Fluge mit malerifchem Blid go ftreift, fondern es wird mit Grundlichteit auch die Befcaffenbeit ber Bobenlage und Bobenform angegeben, wodurch bie auf ibnet bestandene Pflanzenwelt und Architektur um so verftandlicher wer den. 1785 machten du Baty's Briefe aus Stalien in ber Fran göftschen Literatur großes Aufsehen. Man vergleiche fie mit ber Bothe'fchen, fo wird man finden, wie bei biefen die naturlicht, ungefuchtefte Darftellung burch ihre naive Sachlichfeit einen vid nachhaltigeren Ginbrud hinterläßt, als die aufgeschmintte Bier lichkeit bes Frangofen, welche fich uns mit bem Bewußtfein prosentirt, eine reiche und geschmackvolle Toilette gemacht zu haben. Gothe mar einer der erften Reifenden, ber fich auch um das Bolf, um ben Menschen in Stalien tummerte und nicht bei ber Philologie ober Runft fteben blieb. Rach fo gabllofen Reifebefchreis bungen aus Stalien, zu benen besonders jeder Deutsche, ber eine mal jenfeits ber Alben gewesen, fich für verpflichtet au balten fceint, tonnen wir boch bie Gothe'iche mit ihrer Raturlichfeit, mit ihrem Entbedungseifer, mit ihrem fachlichen Sinn und mit ihrer ungenirten Urfprünglichkeit bes Ausbrucks noch immer von Reuem aentellen. Er ließ eben ohne Borurtheil Alles auf fich wirken und gab fic bann von ber Birtung eine einfache Rechenschaft. So bat er ben Carneval als ein Reft befdrieben, welches bas Boll fich felbit gibt. Diefe folichte Beforeibung, Die ben gansen Tagesverlauf ber tumultuarifden Weftlichfeit nach feinen Sauptmomenten und Daupttragern getreulich gurudfviegelt, ift für abnliche Darftellungen muftergiltig geworben, weil fie völlig objectiv gehalten ift und baburch wieber bie Rraft eines poetischen Brobucts erreicht. Dabei blieb Gothe in all' feinem Enthufiasmus augleich von aller falichen Transcendeng frei, mit welcher bie romantifche Schule Italien spater verhimmelte. Den Carneval 3. B. befchrieb er fast wiberwillig, weil er in bem Gelarm und Bethue feine mabre Bergensfreube entbeden fonnte und erft burch bie Beidnungen ber Dasten, Die er batte anfertigen laffen, Luft gur Befdreibung befam. Der Ratholicismus muthete ibn als ein mobernes Beidenthum an und die "protestantische Erbfunde" regte fich in ibm, als er bei einem ber größten Refte auch ben Bapft fatt reben au boren, fich nur wie einen gemeinen Bfaffen gebaren und bin und ber bewegen fab. Bill man genauer ertennen, wie unparteiifch er über bie Buftande in Stalien urtheilte, fo muß man feine Benetianischen Epigramme von 1790 vergleichen, worin er auch bie bemofratische Seite ber Revolution am Freieften Betrachtet.

Bwischen Deutschland und Italien muß ein tieferer Zusammenhang angenommen werden. Erft haben die Romer Züge nach Deutschland, dann haben die Deutschen Züge nach Italien gemacht. Die Romer haben die größten Deutschen Städte am Rhein, an der Donau, am Lech und Main angelegt. Dann find die Deutschen über Rom hergefallen, die sies sich wiederum durch die Macht des Geistes zur herrschaft über ganz Europa erhob. Als die Resormation dieselbe fürzte, waren es wieder die Deutschen, welche sich der herrschaft Italiens bemächtigten. Die Spanier, die Franzosen, zulest noch wieder durch die Besesung Ancona's, fpater auch Roms, haben es auch verfucht, warm gelingt es ihnen aber nicht, bleibenben Auf gu faffent; warm nur ben Deutiden? Die Banbernatur bes Dentiden effici wohl etwas, doch nicht Alles. Die Sehnfucht nach einem fchneren himmel, bas Bedürfnig, die Runft nach ihren Originalen au Andiren, erflart Bieles, aber boch nicht Alles. Dier ift noch ein providentielles Berbaltnif poransaufenen. Gegenwartig if Italien geiftig versumpft. Die Maffen find burd ben Drud einer mechanischen Bolitit, vornämlich aber burch einen monftrolen Wer alauben niedergebalten und atomifirt. Der Blis bes Deutiden Abealismus wird und muß in biefe Daffen ichlagen, fie von Innen aus wieder zu beleben und einer neuen, fconeren Rufunft entgegenzuführen. Gothe bat and diefen Bug ber Gewalt bes Deutschen Fremblings in feine Glegieen aufgenommen und pricht fchergend von den Barbaren, ber Römifchen Bufen und Beib beberricht.

Als er im Innerften erfattigt ans Stalien gurudfam, folite er nicht behaglich feiner Biebergeburt fich freuen, fonbern bie Frangofische Revolution sollte ibm icheinbar recht in bie Querre tommen und ben Biberftraubenben gewaltsam in nene Balmen fortreißen. Benn man fich einen Gothe gurechtmacht, wie er batte fein follen, wenn man ihn bis zu biefer Reife nach Stalies bin gleichsam patentirt bat, fo tann man bedauern, bag er bat Maximum von Glud genoß, ju welchem Gott, Ratur und Schid fal ibn befähigten, fo tann man ihn antlagen, die Frangofich Revolution nicht fo verstanden zu baben, wie er fie nach ben Befferwiffen der Deutschen Brofefforen und Radicalen batte ver fteben follen, um nach ihrem Sinn ein wirklich großer Dann au Bothe entbedte erft allmälig, worin bas Befen ber Franabnichen Revolution liege. Anfangs nahm er fie politifd, bis er fpater ibren focialen Rern erfannte. Die Rrangofifche Revelution war allerdings die Radicalcur, au welcher fich die Ration nach Erichöpfung aller Balliativeuren gezwungen fab. Fur ben Einzelnen begriff Bothe Die mogliche Rothwendigfeit folder Guren fehr mohl, welche eintreten muffen, wenn man einfieht, bag ein Mendern und Beffern nur des Befondern den Buftand bes Gam gen, fatt ibn gu fordern, lediglich in immer großere Bermirrung

und Auflösung fturge. Bar feine, wie er felbft fagt, gleichsam mterirbifche Reife nach Rom etwas Anderes, als eine Radicalcm? Bar er nicht fo von Ungebuld beflügelt, daß er in Rlomu nur brei Stunden blieb und nicht eher mit Freiheit, Sicherbeit aufquathmen wagte, als bis er burch die Porta del popolo in die ewige Roma eingefahren war? Das nun die Frangosen in einem abulichen Rall fich befänden, in einen blutigen Sabes nieberfteigen zu muffen, wenn fie zu neuem Leben auferftebn und and ber furchtbarften Entzweiung gur Berfohnung mit fich gelangen wollten, bas begriff er erft allmälig. Anfangs verhielt er Ah ju bem ungebeuren Bhanomen mehr fatirifd, bis er mabrnahm, daß bas freie, feiner abfoluten Rechte bis gur Berachtung 🏍 Lodes inne gewordene Selbftbewußtsein das neue Brincip fti, welches aus dem Berbrechen der politischen Formen als die innere Revolution Frankreichs nicht nur, sondern Europa's berbortrete. Bon ba ab versuchte er felbit, dies Brincip in feinen bofitiven Entwidelungen barguftellen. Er ging von ber bramatifchen form gur epifchen über, um, nachbem er icon bie Sonnenhohe feines Lebens erreicht hatte, noch einen neuen Ablerflug du beginnen.

## Sothe's Romit, bie Bogel und ber Groftophta.

In den Dichtungen, welche die Französische Revolution Gothe abnöthigte, trat anfänglich auch seine Romit wieder hervor. Die Komit eines Dichters ist dem Wesen nach mit der Tragit desselben Eines, wie schon im Platonischen Symposion auseinandergesett worden. Göthe's Tragit war auf die Schliderung des Gemüths und Charakters hingerichtet. Die Ratafrophen wurzelten bei ihm in den Conslicten der Gefühle und Gesinnungen und erschienen daher weniger iheatralisch; die aus ihnen Ließenden Handlungen erschienen in secundärer Haltung. Die Komik kaun sich nun ihrer Ratur nach weniger in die Innersichleit vertiesen. Sie muß geneigter sein, die Gegensäse des Berkandes hervortreten zu lassen, sei es in der Intrigue, sei es

in einer phantaftifchen Unflofung, welche lettere wir gewöhnlich bie Ariftophanische Komabie zu nennen pflegen. Diese letter müßte Gothe'n eigentlich zugesagt haben, allein er hatte nicht genng humor bazu; für bas Intriguenftact aber flotte ihn seine Reigung zur seineren psphologischen Rotivirung, zur gründlichene Charafteriftit, wodurch er die Entwicklung der handlung zu sein retardirte. Daber gelangen ihm auf dem Gebiete des Komischen die fleinen Luft, und Singspiele noch am Besten, wie besonder Scherz, Lift und Rache, allein weber das eigentliche Luftsiel, noch die Komodie, die auch sehr gut Oper werden sann. Eine einzelne tomische Situation, die fich im Element des heitern Scherzes artig und lieblich entsaltet, wie in den Singspieln, in der Bette, in den ungleichen hans genoffen, mer bier seide.

Die im erbabenften Sinn tomobifde Ceite ber Revolutier munte er nie aufanfaffen, worans iedoch nicht folgt, ibn bethelb fo berunterzuseben, als gegenwärtig bei ben Literarbifteriten und ben Rabicalen bes Liberalismus icon jur flereotypen Unfitte geworben ift. Ran fpricht über ben Groffopbta, über ben Bir gergeneral u. f. m. ale über gang unbedeutenbe, ja in Betiff ibrer Tenteng faft verächtliche Berfe, mit benen Gothe nur feine Unfabigfeit, bas Bahre und Große ber Revolution gu murbign, bocumentirt babe. Diefe Gramlichfeit, ibn wie einen Schulbuben angulaffen, ber fein Benfum Revolutionegeschichte nicht recht gelent habe, balte ich fur bas Enmptom einer fehr frantlichen Gereigb beit, gegen welche Gothe's Celbftfandigfeit bes Urtheils in Bo treff ber Frangofischen Revolution und Die Allmaligkeit, mit web der er von ihren politischen Außenwerfen zu ihrem focialen Innen vordrang, unftreitig vorzugieben find. Es beweist eine viel arb Bere Starte ber Individualitat, daß er fich gegen bas toloffek Bhanomen fo lange mehrte, ale wenn er fofort in ben Zanme fich batte bineinreißen laffen, um binterber die enthuftaftifche fre ternifirung wieder abaulebnen. Rur wenn man bie Brobuck Diefer Epoche in ihrem Busammenbang begreift, tann man gegen ihn gerecht fein. Das aphoriftifche Bervorheben bes einen ober andern Berte mit einem lobenben ober tabelnben Brabicat per leibet feine mabre Ginficht. Dan muß es Rarl Grun gugefteben, daß er in seinem früher erwähnten Berte für diese auf die Revolution bezüglichen Dichtungen wenigstens dadurch einen richtigeren Blid eröffnete, daß er bemerklich machte, wie fie fich
sammtlich um den Begriff des Eigenthums und, sehen wir hingu, um den durch daffelbe vermittelten Begriff des Standesrechtes breben. Diebstahl, Betrug, Beraubung, Proces, Auswanderung sind die Achse, um welche die handlung sich bewegt.

Rach unserer früheren Auseinandersetzung laffen sich in dieser politischen Sphäre folgende Momente unterscheiden: 1. eine Gruppe von Berken, welche einzelne Seiten der Revolution mit polemischer Tendenz zum Inhalt haben; 2. die affirmative Begründung der Che auf den Trümmern der Geschichte als Reubeginn des Lebens in hermann und Dorothea; 3. die Entwickelung des Umsturzes aller Standesverhältnisse und Besitztiel durch die Kampse der politischen Parteien und der Uebergang von der sormalen Bolitik zum socialen Idealismus in Eugenie.

Die erfte Gruppe enthält bie Bogel, ben Groffophta, Degapragon und feine Cohne, ben Burgergeneral, bie Aufgeregten, ben Reinede Ruchs und die Erzählungen ber Ausgewanderten. Ueber bie letteren bat man fich von manchen Seiten ber besonbers nicht genug verwundern tonnen, wie Gothe in ber damaligen Beit zu folden Darftellungen bie Rube habe finden tonnen, wie es ihm möglich gewesen fei, an ihnen und am Reinede guchs fogar wahrend bes Bombarbements von Maing ju fcreiben. D über bie Bhilifter, Die fich aus ihrer Engbruftigfeit nicht gur Abnung der gang andern Defonomie erbeben tonnen, welche in ber Seele eines großen Menfchen waltet. Als wenn in einer folden die Gegenfage nicht viel fcroffer und Die Ausgleichungen baber viel energifder maren! Ale wenn nicht Boccaccio feinen Decamerone auch mitten unter ben Bermuftungen ber Beft geschrieben batte! Bene Ergablungen follten ber Form nach ein Decamerone werben. Sie find nur bis ju bem Mahrchen von ber Schlange gebleben. Bielleicht bruchen fie bier nicht gang ohne Grund ab, benn bie Schlange, die fich opfert, foll wohl ein Symbol ber aus der Anarcie des Rampfes hervorgehenden Beltverfüngung fein.

Ber reine be Engel ber Lenburg und ge ber weinige Come munt ir sout C'il gifterfen mater, Annie mir eine mit immerfingben Arming der Julient bei Diffest Seite ser ber Souten eine Balle. überlingen? Der fiefe bifing de Sink we der Em and neffer der fine fift Dereibe übergerfte Amme wie imme. Bur der großeitign Shannait ber krimmanes ift pliet ber Ginte untel # fobin Di fibe bie finnen lingigen bie Effennation bet Bent bil bie freitigine mit in fener feine Cin-Immetanima und it ben eingfen Dulag Goffegute mb Doubloutels nu ber Josep für ber Serfind un fe beis ider namm. Die Mentiben fellen ber Sinein augende sein. rainent fie trefeben auf innen Memperchem Beier zu reichen tanen. De hinne naufen fin bie berribuft iber Reider mit Bear ar marran mit fe bie Bone bie wer afmen genden, us teben Seier mertemer infant. Der Siede, nich be Buttern genturen die fiffen mittenben Diese, welche von ber Orien der Meninen enperfenden. Die Gener find alle auf der Etenage und Sound Company und Exercise Minute mit weine die Sone mit inem mitmisten Beite vertief buter. Die nam einen Somenferieber beiternen Bagibeite howers und Trenfrent inden der Bigele findlich all 146 nufer das de die home de Ser ind. Sie ielle winn d fich richt gu übren weiten Bejuf gelenge, allen nun gefen fe Butter and faret genera rechter fant fiete en Minchelle munitim Soldmager unknieler und alee Beiler pijfe Meriden und Somern zu unreihniben. Annet ber, wie feld lander iber befreien befreien franz. Die beckemilde 3ber bi Birel if Dis bie Dirmemen, bie ber Cinniguen Laune gweid munik und bar da miebent laberg bit unried nurmittel ju fieben, ale bas emige Archa und bas emige Recht ber Gitte und Meriden ale eine nichtige Dingenten geschilbert mitb.

1789 ibrieb Gide ben Graffankta, worin bie Uinspation bet Eigendung und bie ber Rechte ber Religion burd Diebftabl und frede Modification ben ber Gefdichte getren enblebnten erniten Gegenfant ausmachte. Die berüchtigte halbe bandgeichichte liefene Gitte ben Stoff, an bem er nenig

veranbert. (Thomas Carlble bat bie Gefdicte Caglioftro's unb bet Diamantenbiebstable jum Gegenstand einer eben fo grundlichen all in ber Rorm intereffanten Darftellung gemacht, Die nun auch bird Presicomar im erften Band ber von ibm auserwählten Sariften Carlyle's in's Deutsche übersett ift.] Der Domberr ift ber bergog Roban, Bifchof von Stragburg und Grofalmofenier Anntreichs, ber burch feine Reigung gur Konigin Marie Unwinette ber verfdmisten Bfeudografin Lamothe Die Belegenheit gab, einen ber tubnften und raffinirteften Diebsftreiche auszufubten. Sie bilbete ibm ein, im Gebeimen viel bei ber Ronigin ju gelten. Sie machte ihn glauben, daß die Ronigin gern ein Salsband, welches anderthalb Millionen Francs toften follte, taufen wirbe, wenn fie nur bas Gelb bazu batte. Sie bewog ibn, es m taufen und ibr unter ber Bedingung au übergeben, daß ibm bas Geld in gewiffen Raten aus ber Chatoulle ber Ronigin guridgegablt werben folle. Sie wußte burch eine Demoiselle Dliva ihn zu taufden, welche im bosquet de la Reine zu Berfailles bie Ronigin, mit beren Geftalt fle Aehnlichkeit hatte, nachahmte and ihm eine Rose fchentte. Ihren Mann fandte fie mit ben toftbaren Juwelen nach England, fie aus bem Schmud zu brechen und au vertaufen. So tam fie ju großem Reichthum und machte ein glangendes Auffeben, bis der Betrug entdedt mard. In denfelben war Caglioftro, ber gerabe in Baris anwesend mar, durch feine ungludfelige Runft, die Bandichriften Anderer tanfdenb genau nachauahmen, verflochten, murbe auch bes Lanbes berwiesen und ging ebenfalls nach England, von wo er fich in Schriften gegen feine Berurtheilung ju vertheibigen fuchte. biefe Umftande finden fich bei Gothe benutt, nur mit der Benbung, fie fo viel als möglich aus ihrer Gemeinheit in bobere Motive hinaufzuheben. Für Caglioftro batte er in Stalien ein lebhaftes Intereffe gefaßt und in Balermo fogar feinetwegen, genaue Rachrichten über feine Familie einzugieben, fich eine Doftification erlaubt, wie er bies in feinen Briefen ergablt. Infofern ift nun ber Groftophta, wie Caalioftro fich felbft als mofteriofen Bundermenfchen nannte, ein volltommen hiftorifches Drama, welches uns die grengenlofe Corruption bes Frangofifchen hofes geigt. In Betreff ber Lebhaftigfeit ber Bandlung, ber trefflichen

Beidnung ber Charaftere und ber Buhnengerechtigfeit ift es aus gezeichnet. Gothe batte es erft als Over, bann als Luftivid bearbeiten wollen, bis es ein Schaufpiel warb. 3ch geftebe, bei ich Rorftere Urtheil barüber, bas noch jest von ben Literar biftorifern mit Triumph wiederholt wird und ihre Schabenfrenbe verrath. Gothe boch auch, ba fie ibn fo oft loben muffen, einmel recht herunterfegen ju tonnen, bag, fage ich, ich bem Urtheil Forftere nicht beitreten fann, ber nämlich nicht wußte, was er aus dem Stud machen folle und ber baber meinte, Gothe babe mit demfelben bas Bublicum jum Beften haben wollen. And ben Dialog fand er in feinem trodenen, bochabligen Zon unautftehlich. Rein Gott, in welchem Ton follte benn ber trodene, bobe Abel ber damaligen Beit reben, als in Diefem, feinem Ton? 3ch felbft habe in ber Ginleitung gefagt, bag ber Groftopha au ben Mittelmäßigfeiten gebore, Die es namlich find im Berbaltnif gu Gothe's Genie. Das berechtigt aber noch nicht. bies Drama fofort als eine Rullitat überhaupt gu betrachten, benn was für Gothe mittelmäßig genannt werben muß, tann für andere Leute noch febr genial fein. Forfter batte vielleicht wieder ein ber Iphigenie ober bem Egmont abnliches Drama erwartet und fiebe, nun war Gothe im Groffopbta wieder ein fo gang anderer, fo neu, bag er taum wieder zu ertennen ichien. Soil. ler, bem in ber Iphigenie und im Taffo ju viel moraliftente Reflexion und ju wenig Sandlung enthalten ichien, war befte mehr mit bem Stud gufrieben und Gothe, wie wir aus feiner eigenen Meußerung im zweiten Theil von Edermann vernehmen, legte auf ben Stoff wie auf feine Ausführung gerabe von Seiten ber Runft einen großen Berth. Dag aber bas Stud, obwohl es theatralifch genommen vor andern Gothe'fchen Dramen un leugbare Borguge hat, boch auf ber Buhne fein Glud macht, liegt unftreitig, wie bei ben Mitfdulbigen und ben Befdwiftern, in der fittlichen und jugleich fubtilen Unreinheit feiner Sandlung, bie viele bem gewöhnlichen Bewußtfein vollig fremde Borane fetungen macht. Dazu fehlt nun ein farter Charafter, wie Carlos im Clavigo, benn Graf Roftro ift wohl ein aus Berech nung verwegener, aber tein in fich fefter Charafter, ter bem Bangen einen Balt gabe.

3m Großtophta find zwei Elemente mit einander verbunden, bas Clement ber ethischen, bofifchen Corruption, an beffen Spike Die Marquise ftebt, und bas Element ber thaumaturgischen Ruffication, beffen Reprasentant Caglioftro ift. Der Domberr und ber Ritter fteben amifchen beiden als die in ihrer Liebe und in ihrem religiofen Streben reinen Raturen ba, Die beibe unglucklich werben, weil fie fich mit der Luge eingelaffen haben und pon ihrer Allufion geblendet find. Die Richte ift awar auch durch ben Marquis und feine Frau mehr verführt, als daß in ibr etwas eigentlich Bofes ware, allein fie ift boch foulbig geworben. Sie ift gegen ben Darquis fcon febr gur unerlaubten Rachgiebigfeit geneigt, bat an ber Doftification, mit welcher Caglioftro ben Domberen betrügt, felbftbewußten Untheil genommen und ift fo noch ungludlicher, mabrent ber Domberr, wie ebel er fei, als ber Betaufchte, mehr ins Romifche, ber Ritter, ber bie Berhaftung ber Richte veranlagt, bevor er ben eigentlichen bergang fennt, mehr ins Tragifche fallt.

Bebenten wir, aus wie frifder faft gleichzeitiger Gegenwart beraus bas Stud geschrieben ift, fo muffen wir Gothe's poetische Rraft billig bewundern. Meifterhaft ift die Birtuofitat bargeftellt. mit welcher Caglioftro burch ein Gemifch von Abfurbitat und Briefterweisheit, von freundlicher Singebung und befehlerischem Befen, feine Unbanger in Abhangigfeit von fich zu erhalten wußte. Bie pfpchologisch tief ift die Scene, wo er im Gesprach mit ber Marquife und ihrer Richte ploglich in Starrfucht verfällt, weil feine Seele angeblich den Korper verlagt, einem Freunde in Amerita, ber in ber Roth ibn angerufen, ju Gulfe ju eilen. Rach einigen Minuten der Abwesenheit scheint er gurudgutommen und wieder Befit von dem Rorper ju nehmen, der bis dabin leichnamartig auf dem Stuhl geseffen. Bie trefflich ift die imponirende Ueberraschung, ale er behauptet, durch die emporende Regel bes zweiten Grades: mas du willft, daß Andere bir thun, das thue du ihnen nicht; - nur das Berg bes Ritters, ber vor folder Lehre erichrict, haben prufen zu wollen. Namentlich aber Die Scene, in welcher er mit allem Bomp fich felbft als ben langft angefundigten Großtophta enthult, ber icon unter ben Megyptischen Byramiden vor Jahrtausenden gewandelt fei, der mit den Judiden Beilen in vertrunter Geneinschaft geleit und in verdies. herdis et lapididen alle Gebeimnisse des Lebens iv soridit babe. So lange ichen ift er unter ihnen, so lange schen erzieht er üe mit hechter Uneigennähigkeit und ihre Blindfeit hat bed noch nicht gemerkt, daß er selbst der wahre Reihet! Diese Uleberginge vom gewöhnlichen Conversationston zum imporaterischen Batbos lauen selbst diesenigen, die, wie die Manuik und sein Bedienter, ihm in die Karten sehen, momentan wieder zweiselbaft werden, ob sie üch doch nicht irren, ob Graf Rosto doch nicht ein höheres Wesen, welches mit Geistern umgeht und dem geheime Kräste zu Gebote stehen. Und wie tief läßt Giste durch die Mostiscation bindurchschanen, daß sie numöglich sein würde, wenn nicht der wahre Glaube in den Unglauben und diese in den Aberglauben übergegangen wäre, nach dem alten Sah, daß, wo die Getter verschwunden sind, die Gestenster erscheinen.

Die ethische Corruption ruft uns die Mitschuldigen gurik, die Myftisication die wahrbafte Ryftis der Geheimnisse. Die Andartung der Myftis in die Myftisication, mit welcher die Stifter neuer Gulte Abepten um sich versammelten und womit sich nur zu hansg die Corruption auch als Brokitution verband, maße damals einen constanten Jug des Lebens aus, den auch Schiker im Geisterscher darzustellen versuchte. Der Neusch wird ind aller Ausgeklärtheit denn doch nicht die Schen vor dem Jenseils los, das Bangen vor dem unbefannten Ctwas, was nach dem Lode sommen könne, und schon die Naintenon wußte durch Bonupung dieser Schen den großen Ludwig, den absoluten König, wie ein Thier willkürlich zu lenken, dem man einen Ring duch die Nase gezogen. Dieser Ring war sein Erbeben vor der dunken Rutunft des Zenseits.

## Megaprazon, ber Burgergeneral, die Aufgeregten, Reinede Juchs.

Auf den Großtophta folgte 1792 die Reife der Sohne Megaprazon's. Wir haben davon nur den Plan und die Ausführung einiger Capitel übrig, woraus wir so viel entnehmen

tonnen, bag bas Gange ein bumoriftifc fatirifder Roman werben Schon ber Rame bes Ahnberrn Megapragon's, Bantaarnel. beutet auf bie Abficht bin, fich ins Groteste geben gu laffen, wiewohl die Darftellung bies teineswegs thun follte, benu fie ift. ohne die Abenteuerlichkeit eines Rabelais und Rischart. von ber bochen Reinlichfeit und Anmuth. Degabragon's fieben Sohne mit lauter fymbolischen Ramen von Epiftemon an bis auf Eutyches bin haben teber von der Ratur eigenthumliche Rabigfeiten erhalten, die fie in ber Fremde verfuchen follen. Der Bater fenbet fie mit einem Schiffe aus, Die gludfeligen Infeln im Rillen Ocean wiederzufinden, welche Bantagruel bort einft entbedt bat, bie Infel ber Bapimanen und Bapefiguen, die Infel ber Monarchomanen, die Laterneninsel und die Insel vom Dratel der heiligen Flasche. Diese mit Ausnahme ber Monarchomanen von Rabelais erfundenen Ramen sprechen fofort ihre Bedeutung felbft aus. Als die Bruder der Infeln aufichtig werben, öffnen fie nach bes Baters Bebeig bie Berordnungen, die er ihnen mitgegeben, und entbeden zu ihrer großen Ueberrafchung, daß er ihnen in einem gagden, worin fie Geld vermutheten, teines mitgegeben und dag er ihnen auftragt, mit ber gabung, bie jeber nach feiner Bahl mitgenommen, und mit feinem Talent fein Glud gu machen, welcher Rath fonell einen jeden beschäftigt und Borrath und Rrafte muftern lagt. Raberes erfahren wir besonders von der Insel der Monarchomas nen, unter welcher gang unverfennbar Franfreich gefchilbert ift Diefe Infel war in drei Theile getheilt. Auf dem Borgebirge war die Refidenz, wo der Monarch in einem fadtartigen Balaft von riefenhaftem Umfang wohnte. Auf ber fteilen Rufte wohnten Die Ariftotraten. Die Uferfelfen waren bier mit Terraffen gefomudt, auf welche Maulthiere Dammerbe binaufgeschleppt bate ten, Garten um die Balafte bingugaubern. Der britte Theil ber Infel, eine fruchtbare Ebene, mar von dem gandvolt bewohnt. Es berrichte bier bas weise Gefet, daß die Bauern gwar billig von den Früchten, die fie baueten, fo viel genießen durften, als nothwendig, um leben ju tonnen, daß fie aber nie fo viel effen follten, völlig fatt gu fein, denn burch biefe Ginrichtung blieben fie ftets arbeitsluftig und bei gutem Appetit. Die Ariftofraten

litten bagegen an einem folechten Ragen, betten febod Mittel genug, ihren Gaumen ju reigen und ber Ronig that, mat er wollte, ober glaubte wenigstens ju thun, was er wollte. Anf Diefer Infel nun batte fich ein Bulfan gwifden ber Wene und ber feilen Rufte erhoben und bas Land burd einen Afdenmer verwunt: bas Borgebirge aber batte fic abgetrennt und fowenn. mit der Richtung nach Rorden, im Reer umber. Gine Reitlene war es gang verfdwunden gewefen, bann aber wieber aufgelauft und hatte nich ben übrigen Theilen ber Infel wieder genabert. -Co viel von den Monardomanen. Bon den fibrigen Infeln er fabren wir wenig. Möglich, daß die Rlafche Madeira, mit web der ein fremder Schiffsberr einen wuthenben Streit ber Briber über die Bramden und Kraniche folichtet, indem fie erft trinfen und dann in einen tiefen Solaf finten, bet fie ben vorigen Im faft ganglich vergeffen laft, mbglich, jage ich, bag biefe Rlafcht Radeira fcon die beilige Rlafche felber. Bei Rabelais fprickt bet Drafel jum Banurge, ber es auffucht, nur bas Bort: Trink! Meber die Reise der Gobne Megapragon's f. Die trefflichen Co lauterungen von O. Dunger in feinen Studien gu Gtife's Berten 6. 1-12.

Auf die Reife der Sohne Megapragon's folgte Die Reine Farce: ber Burgergeneral, als Fortjegung eines Frangofifcen Studes vom Grafen Florian: les deux billets. Die Shil derung des alten Baners Marten , ben der Großsprecher Schnaff überliften will, um in einem fetten Dilchtopf fich ein gutes grab ftud zu ergattern, ift vortrefflich, von der schalthafteften Laune durchzogen, fo daß Bort auf Bort im lebhafteften Dialog folgt. Bothe ergablt in den Gefprachen mit Edermann, daß er bei feis nem Aufenthalt in der Champagne wirklich einen folchen Tornifter mit Uniform, Rationalfofarde und Jafobinermuge gefunden und mit nach Beimar genommen babe, wo die Schaufpieler ju ihrem großen Ergoben, fo oft die Boffe, die man immer gern gefeben, an die Reihe getommen, jener Driginalfleidungeftude fich bedient hatten. Es gab damals genug politifche Spfophanten, welche Das Evangelium der Freiheit und Gleichheit zu ihrem Bortheil auszubenten fuchten. Sollte es bem Dichter nicht erlaubt fein, einen luftigen Schwant auf der Bafis aufauführen, daß ein folder Freiheitsapostel, einen neuglerigen alten behaglichen Bauern zu büpiren:, ber aus seinen eingewurzeiten Begriffen gar nicht herr aus kann, seine List und Zungensertigkeit anstrengt? Wie konisch ift nicht Märtens Erstaunen, als er, ber Bauer, sich Bürger neunen soll? Wie köstlich die Umkleidungsseene? Was soll man dazu sagen, wenn unsere Literaturhistoriker diesen Scherz als ein Attentat des Geheimenraths Göthe gegen die von ihm unverstausdene welthistorische Bedeutung der Französischen Revolution aus sehen und die lustige Eulenspiegelei Schnapsens unter den düsteren Contrust der Neverdere der Guillotine bringen? Und das spricht dann einer dem andern nach und kann im gewichtigen Selbswards seine solsener Wetten Wurden warden deine gefähl seiner tiesen Einsicht den Dichter nicht genug bemitleiden, zumal eine obsetrer Poet Auton Wall unter dem Ramen heine anch eine Fortsehung der beiben Billete schrieb.

Und fo ift benn auch die Berurtheilung ber Aufgereaten lett fon eine bergebrachte Sache, fo bag man fich gar nicht Die Dethe nimmt, au beweifen, es fei nichts an ihnen baran. We verftebt fich gang bon felbit. Run ift es mahr, bag, gegen eine Inbigenie, einen Taffo, einen Egmont und Berlichingen gebalten, fold' ein Drama gang gurudbleibt, weil es als Ten. Dengftud nicht ben Unfpruch absoluter 3bealität machen fann. Um fo intereffanter ift es für die Ginficht in die Grengen, welche Der Gitte fchen Ratur geftedt maren. Er zeigt hier allerdings, wie im Rophta, bag er auch eine Gandlung durchführen tann, -allein: fo geschickt und lebhaft dies geschieht, fo mertt man ibm Doch überall bas Streben ab, in die Bahn einzulenten, für welche er wirklich bestimmt war, nämlich bas Gemuth und ben Charafter ju fchildern. In ben Entwurfereften von den nicht. ausgeführten Acten und Auftritten Diefes Drama's feben wir 3. B. febr beutlich bas große Intereffe, welches er an ber Luife Ru nehmen angefangen, indem er fie immer lobend als ein "febr vorzügliches Frauenzimmer" einführt. Dag Gothe ben Entwurf nicht burchführte, namentlich die am geiftreichften erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftssviel aufgeführt wird, die Gefinnungen aber fich hierbei doch verrathen und gmar sowohl die politischen, als die personlichen, ift gewiß nicht blos. ale aufallig au nehmen, aber febr au bedauern. Die Grafit,

eben bon Baris mrudaetebrt, wo fie Bengin ber beftigften fir icutterungen ber burgerlichen Gefellichaft gewefen, ift aur Bil. ligfeit geneigt. Sie geftebt bie Berechtigung bes Beburfulles um Berbefferung gu. Der junge Baron ift gum politifden 31. bifferentismus, ja fpater fogar gum Ultraismus geneigt, meil er die icone Caroline verführen mochte. Die junge Baroneffe Friederife dagegen ift noch acht griftofratifches Ballblut. launifc, bieber, verwegen, leibenschaftliche Liebhaberin ber Saet. aur rafden That entichloffen und baber ben Ausfchlag gebent. Quife, ben Berth ber reinen Bauslichfeit ertennent, ein the tiges, verftandiges und liebevolles, berrliches Dabchen. Der Amtmann ein rechtes Scheufal bes Cavismus, wie es bemals leiber viele gab, proceffüchtig, um mabrend ber nimmer enbenden Broceffe fur fich zu gewinnen, in ber Rorm ftrem auf das Recht haltend, um durch folden Schein ber Ehrlicheit ber Sache nach befto größeres Unrecht im Stillen begeben su tonnen. Der hofrath, Gathe's eigenes Conterfei, am Beftebenben hangenb, fein Recht founend, aber gu jeber nothe wendigen Berbefferung und Beranderung gern bereit, unbebenflich auch mit Opfern. Diefer berricaftlicen Gruppe ftebt nun bie ber aufrubrerifchen Bauein geger über, angeführt von dem Zeitungsbelefenen, beredfamen Chirman Breme von Bremenfeld, einer boberen Boteng bes Jatobine Burgergenerals Schnaps. Bu ihm gefellt fich ber radicak Magifter, welchem die Grafin wegen ber Daaflofigfeit feine Meußerungen den Dienft aufzufundigen fich gezwungen gefeben hat. Luife habe ich schon bei ber vorigen Gruppe genannt. Bas fie als Madden, bas ift Satob unter ben Mannern, ber eine ftille Reigung ju Friederiten, fo wie ber Dofrath ju Quifen bat.

Dies mannigfaltige Bersonal, in welchem jede Individualität scharf ausgeprägt ift, so daß jeder der Bauern als eine volle, lebendige Bersonlichkeit erscheint, wird nun durch einen Rechtsstreit zusammengehalten, in welchem das Unrecht der mittels altrigen Aristokratie den Inhalt ausmacht. Der verftors bene Graf, in dessen Stelle die Gräfin jest die Güter verwaltet, hat mit den Bauern einen Reces gemacht, nach welchem sie ihm seine Berechtigung, sie zu Krobnden zu verwenden, durch Ablassung

von einigen Biefen und Medern abgefauft haben. Dies Doene ment aber ift fonberbarer Beise verschwunden. Der Amtmann bat bie harten grobnben wieber geltend gemacht. Die Bauern baben bagegen in Betlar beim Reichstammergericht gellagt. obne, bet beffen Langsamteit, fcon einen Entscheid erhalten gu baben. Go ift bier alfo wirflicher Grund gur Ungufriedenbeit ba und ber gelehrte und redefeurige Chirurg bat wenig Dabe. bie Bauern an überreben, bas Schloß in einem allgemeinen Auffande gu nehmen und die Grafin gu einem neuen Receg gwingen ju wollen. Friederite, ber es icon immer am Amtmann unangenehm gewesen, daß er ihren Leibenschaften, wenn fie recht folimme Ausgange ju nehmen brobeten, friecherifch und bubifch gefdmeichelt, entbedt, indem fie ihn an erschießen brobt, daß er bas Document beimlich verborgen hat. Es wird wieder herbeis gefchafft und fo gwifchen ber Berrichaft, Die fcon aus bem Schlog burch einen unterirbifchen Gang ins Freie flüchtet, und gwischen ben Bauern ein gutlicher Bergleich aufgerichtet. Die Dethobe ber Frangofischen Revolution geht in die der Deutschen Reform über.

Die Richtung Gothe's, aus bem politischen Formalismus aur wirflichen Berbefferung ber gefellschaftlichen Buftanbe überaugeben, tritt in den Aufgeregten fart genug hervor. Allein bas politifche Element gang ju ignoriren war unmöglich. Er bebandelte es 1793 in einer antif-epifch gehaltenen Erneuung ber Reinede Ruchsfage. Er felbft fagt, er babe mit Diefer Arbeit Fich die Erleichterung gegeben, Die gange Belt für nichtswürdig au erflaren, benn bie alte Sage bat bie Fronie bes Beltlaufs gu Ehrem Inhalt, wie ich in meiner Geschichte ber Deutschen Boefte Em Mittelalter ausführlicher gezeigt habe. Die besondere Geftalt ober, in welche diese allgemeine 3dee fich eingebildet hat, ift in Der Riederfächfischen Revision ber Sage ber Uebergang ber abso-Tuten Monarcie aus bem Stadium ber Gewaltherricaft in Das der Diplomatie. Man wird fich erinnern, daß in der Reschichtlichen Entwidelung ber Deutschen Thierfage ber Bolf als Reprafentant ber Starte ursprunglich bie Brioritat vor bem Buchs als bem Reprafentanten ber Lift hatte und bag biefer erft allmälig in ben Borbergrund trat. Der Ronig bat unter

feinem Abel biefe ewigen Barteien fich gegenüber, welche bibe berrichen wollen, bie eine burch ben Terrorismus ben brutalen Gewalt, die andere burch ben Machiavellismus bes Betruges und ber Seuchelei. Dag biefe lettere Die erftere befient, ift in ber Ordnung ber Dinge, weil die Intelligens machtiger ift, als Die phyfifche Araft. Beibe Barteien in ihrem Extrem werben at Caricaturen ber mabren toniglichen Berrichaft, Die eine, inden fie die Dacht berfelben in die brudende Gewalt, Die andere, indem fie bie Beisbeit ber Rajeftat in Die foleichenbe und fophistifche Lift vertehrt. Diefe lettere aber, im Rothfall and por bem Rampf nicht gurudtretenb, fiegt. Reinede wird Rangler bes Reichs; die Diplomatie wird bas Organ, bem fic bie absolute Monarcie noch einmal anvertraut. Jatob Grimm in feiner trefflichen Ginleitung über Die Thierfage, Die er feiner Ausgabe bes Ifengrimus und bes mittelhochbeutschen Reinede Ruche vorangefest, bemertt mit tiefem Blid, bag nur Duth und Tapferteit bei ben Thieren als die Ruge bervortraten, Die fie in befferen Ginn mit ben Menfchen gemein batten, bag fonft aber gerade die edleren Tugenden des Menfchen, Grogmuth, Liebe, Barmherzigkeit, Aufopferung, bei ben Thieren nicht berporfamen, wohl aber feine egviftifden Begierben, Befragigteit, Bolluk, Tude, Graufamteit. Eben besmegen ift bie Thiermaste gur Shib berung bes Beltlaufs gang porguglich geeignet, weil in ibm bie Selbiffucht, fobald fie durch die Andern in ihrem Treiben fich gehindert fühlt, diefe als felbitfüchtig antlagt. Gine folde Antlage muß zuerst als gerecht erscheinen. Sie wird also av genommen. Die nabere Untersuchung erweif't jedoch die Ankläger als mitschuldig. Sie find nicht besser, als der Angeklagte, nur dummer. So lange fie durch ihn Bortbeil er hofften, hielten fie mit ihm aufammen. Erft wenn folche Ausficht durch einen Bufall vereitelt ift ober ber Ruchs fie gerade burch die Robbeit und Gierigkeit ihrer eigenen Ratur überliftet bat, tehren fie fich gegen ihn und flagen ihn an. Er allein foll bann alles Ueble gethan haben. Beil fie aber im Grunde nicht weniger felbitfuchtig find, geschieht ihnen icon recht, bag er über fie triumphirt.

Es ift Bothe fehr verargt worden, daß er fogar mitten im

Rriege mit Pruifreich an bem Reinede Fuchs habe arbeiten tonnen. Sonberbar. Barum benn nicht? Bar benn nicht ber Stoff ein ber Reitgefcichte febr homogener? Stürzte benn nicht in Arantreld bie abiblute Monardie, nachbem fie burch biplomatifde Runk fich noch ihr Dafein gefriftet batte? - Dber mar es tein Berblenk, ein Bert, bas bis babin bem Safficen Stamm und Der Rafte ber Geleftien angehört batte, welche mit ber Deutschen Sprache und Literatur fich befchaftigten, ber allgemeinen Rationalbilbatig anqueignen, es bet Sphare ber particularen Abicbranfung zu entreifen? Allenfalls geftattet man Gothe bies Berbienft. Ran bat et aber ergablt, er babe nebenbei in ber Bearbeitung bes Reinede auch ein Exercitium bes Bexameters genbt. Bas macht man aus Diefem offenbergigen Geftanbnig? Dan bebanptet fofort. Die Berameter im Reinede Fuchs feien folecht, ftumperbaft, Schillerarbeit. Bie? Begameter von bem Dichter, ber bereits bie Romffchen Glegieen gedichtet batte, an benen man gerabe' bie Reinbeit ber elaffifchen Korm bewundert? Der will man" bon einem Dentichen Dichter Berameter nach ben Gefesen ber Griedifden ober Lateinischen Sprache verlangen? Durch Die berametrifche Rorm gewann bas Gebicht einen neuen Reig, eine Berebeinna bis Tons. Bollte man fie als antife Rorm verwerfen, weil boch bie Sage beutsch fei, fo wurde man vergeffen, baf fie in ibrer Urgefiglt als Isogrimus und Ronardus Vulpes querft in berametrifder Gestalt, in Diftiden fogar, vom Mittelatter componiti mar. Gothe infofern alfo nicht blos feine Renevung unternahm, vielmehr nur gur urfprunglichen Geftalt biefes Thierevos gurudging. - Endlich aber befchulbigt man Bothe, er babe Die Raivetat ber alten Thierfabel verdorben, die nämlich gar nicht fatirifch gewefen fein foll, indem er eine Denge Buge aus feiner Reit in die Bearbeitung eingeflochten habe. Ift dies wohl ein Borwurf? 3ft bies nicht eber ein Lob? Sind nicht alle Bearbeiter biefer Thierfage fo verfahren, bag fie ben Standpunct ihrer Beit bineindichteten? 3ft nicht eben baburch bie Genealogie biefer Sage in ihren Gebichten jugleich ein Stammbaum ber politiftben Bitbungegeschichte ber Ration? Allein er foll gegen bie Bfaffen gu hart gewesen fein. Rann man bas wirklich ? Gegen bie Briefter tann fic bie Satire bergeben, aber amifchen Briefter

und Pfaffe ift ein absoluter Unterschiet. Der Briefter biett Gott, ber Pfaffe unter dem Schein des Gottesdienstes nur fich selber. Das Pfaffenthum tam schon im alten Reinede übel sort. Bog nicht dieser schon mit scheinheiligen Rienen die Kutte an, gen Rom zu wallfahrten? Fand er nicht den Affen, der ihn unterwegs begegnete, gut genug, an seiner Statt zum heitigen Bater zu gehen? Wenn nun Göthe aus dem Bewußtsein unsen Beit heraus gegen das Pfaffenthum, diesen diabolischen, prattischen Atheismus, einige Invectiven schleuberte, sollen wir im darum schelten? —

## Unterhaltungen Deutscher Ansgewanderten.

Gleichzeitig mit bem Reinede Fuchs bearbeitete Gothe bie Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten; ba er in ihnen jedoch eine gange Rolge von Ergablungen nach ber Art bes Decamerone von Boccaccio zu geben versuchte, fo behnte fich bie Arbeit in bie Lange und er veröffentlichte fie nach und nach in ben Goren. Es ift baber dronologisch genauer, fie nach bem Reinede finds gu behandeln; allein es ift auch ber inneren Entwickelung nach richtiger, febe man babei auf die Confequeng ber 3bee ber Rem lution, oder auf Bothe's pfpchologische Fortbilbung. Der Reinede Fuchs schildert uns die absolute Monarchie, wie fie, im Rambf mit ben Bafallen des Reichs, der Diplomatie des Fuchfes ibre Bohlfahrt anvertraut. Die Ausgewanderten baben Die Revolution, die Bertrummerung der absoluten Monarchie schon im Ruden. Sie haben ichon ben Sturg ber Diplomatie erlebt und feben einer ungewiffen Butunft entgegen. Ihre Unterhaltungen, wie Gothe fie gedichtet hat, pflegt man noch fliefmutterlicher von der heutigen Rritit bedacht ju finden, als die bisber besprocenen Berke, die fich auf die Revolution beziehen. Bum Theil mag bies als eine Reaction gegen einige übertreibende Lobpreifungen ber romantischen Schule gelten können, jum Theil ift es aber gewiß auch ein Mangel an Gerechtigkeit und diefer durfte einfach feinen Grund barin haben, daß man fich auf die Sache nicht einläßt. Shabe man dies, so wurde man erkennen, wie diese Untenhaltungen auch einen Fortschritt im Gemuth des Dichtens beurtunden, nämlich das ungeheure Phanomen als einmal nicht abzuleugnende Thatsache anzuerkennen, nun aber auch zur Einsicht in seine Bedeutung und durch sie zur Ruhe zu gelangen. In diesem Werk, ist nichts mehr von Scherz oder Unmuth zu erdiesen, sondern es stellt uns auf einen höheren Standpunct, von dem aus wir die Parteien in ihrer dialektischen Unruhe übersschauen können.

Für die formale Burdigung ber "Unterhaltungen" ift es Ferner wohl nicht überfluffig, ju erinnern, welch' ein Unterfchieb sbwaltet, wenn Jemand jum erftenmal in irgend einer Thatigfeit Die Bahn bricht oder wenn Andere ihm nachfolgen und fie fort-Jegen. Bothe führte bei uns querft wieder biefe urfprünglich Indifche Form ein, Erzählungen burch die zwischenlaufende Gefoidte : wad bast als Brolog und Evilog fich anschließende fritische Befprach einer Gefellschaft zu verbinden, wie diefe Form fpater To oft nachgeabmt ift, am Gelungenften von Tied im Bbantafus und von hoffmann in ben Geravionsbrubern. Rerner ift am erinnern, bag Gothe bier querft die moberne Deutide Robellenform begrundete. Freilich, jest beißt faft alles Ergablte Robelle und boch ift zwifden ihr und ihren Grenanachbaren. ber Ergablung und dem Roman, wohl ein Unterfchied. Die Ergab. Inng will eben ein Gefcheben, eine Begebenheit, eine Banblung in größerer oder geringerer Umftanblichfeit wieder geben. Sie ift Daber recht für bas weibliche Schriftftellertalent gemacht, bas in Feinen Geburten immer, wenn es mit ben erfteren einigen Erfolg gehabt bat, an Bandezahl, b. h. an Breite gugunehmen pflegt, wie wir bas jest wieder an der Frau von Baalgow feben. Die Erzählung geht fort, wie ein Stridftrumpf. Anders ift es mit Dem Roman. Er fucht uns bas Berben ber Charaftere und aus Ehnen bas Berben ber Thatfachen ju enthullen. Er gibt uns micht nur biefe, fondern auch ihre Genefis. Er macht uns gum Mitwiffer bes gangen Broceffes. Nicht mit Unrecht hat man ibn Daber das moderne Epos genannt, insofern daffelbe von ber 3m merlichteit bes Gemuthes nicht abstrahiren fann. Die Rovelle unterscheidet fich von beiben Formen burch ihre Richtung auf eine

epigrammatische Bointe, welche aus der Erzählung sich hervortehrt. Die Entwicklung der Charaftere sällt sort, weshalb sie der dußeren Gestalt nach der Erzählung sehr ähnlich ift, allein doch von ihr dadurch sich unterscheidet, daß sie einen besondern Zug nachdrücklich aus der Begebenheit und den sie productrenden Bersonen hervortreten läst. Bei Boccaccio verläust sie sie sie sie sie send oft in die Anesdote, dei Cerpanies in eine gewisse sententiöse Lehrhaftigkeit. Allein dies Streben nach Concentration macht ihren Styl gedrungener, präeiser. Die Structur der Rovelle wird durch dasselbe dramatischer und sie st daher auch von den Dramatisern gern benust.

Göthe wollte die Unterhaltungen ber Ausgewanderten burs eine gewiffe Gleichartigfeit verbinden. Bebenten wir, bas biek Auswanderer nicht als Difvergnugte ihre Beimath verlaffen baben, wie fonft wohl, wer im Baterlande banterutt geworben, mit neuen hoffnungen einem fremden Boben für feine Anflebeime entgegeneilt. Bedenten wir, daß ber Awang ber politifchen Ber baltniffe fie von ihrem Deerbe fortgeriffen bat, baft, fie von ben vaterlichen Fluren mit Thranen gefchieben find. Bebenten wir, bag fie nicht, wie bie Ditalieber einer pon einem Staat wer nünftig organifirten Auswanderung als Rolonifation in bem Berbaltuiß des fruchtbaren Bechfelverfebre mit bem Rutterlande feben. fondern daß fie einer peinlichen Ungewißheit preis gegeben fin, wie es wohl in Butunft mit Dab' und Gut, Rang und Stand, Leben und Schicffal werben moge. Gothe verfest uns men mitten in diefe forgenvolle Lage hinein. Bir feben eine ablige Familie in fich felbft durch abweichende Deinungen über Die granabfifche Revolution verftimmt. Die Parteien ber öffentlichen Go fcichte wiederholen fich in den Biderfpruchen ber einzelnen familienglieder. 3ch erachte es ale einen großen Leichtfinn, aus biefen Dialogen irgend einen einzelnen Sat mit Ganfefüßen ju citiren und bann gu rufen: feht, ba habt ihr ben Ariftofraten Bothe, bem die Revolution verhaßt mar! Gegen folche Gingeb beiten laffen fich entgegengesete aufführen. Sie beweisen baber nichte. Gothe lagt felbft einen Beheimenrath v. G. auftreten, ber mit dem Sohne der Baroneffe in lebhaften Biberfpruch gerath Dieser Sohn nimmt fich der Revolution gegen die Brivilegien

und ben mechanischen Awang ber übermuthigen Beamten bes 216folutismus an. Er will nichts von ber Unvarteifichkeit bes Bebeimenrathe wiffen. Er nimmt bie Revolutionare in Soun: .. fie baben nicht, fagt er, burch eine mechanisch erleichterte Gefcaftigfeit bestochen, basienige für gut angesehen, mas fie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben fie nur im Stillen ber Ginfeitigfeit. ber Unordnung, ber Laffigfeit, ber Ungeschicklichfeit gufeben fonnen. womit eure Staatsleute fich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben fie nur munfchen tonnen, daß Dube und Benuß gleicher ausgetheilt fein möchten." Die Beftigfeit Rarl's beleidigt ben alten Berrn; er glaubt fich als Baft verlett und verläßt mit feiner Ramilie bas Landaut, worüber die Baroneffe febr betrübt, ja argerlich ift. Gie vermift bei ber Jugend Die gemeinfte Soflichkeit, Die man fonft in ber Gefellichaft nich erwiefen, bag g. B. ber Protestant in Gegenwart bes Ratholifen. und umgekehrt ber Ratholik in Gegenwart bes Brotestanten fich folder Meußerungen enthalten habe, welche ben andern im Brincip feines Lebens batten antaften fonnen. Gie municht baber aus ber gemeinschaftlichen Unterhaltung bie Politit als ben fteten Runder gur Zwietracht verbannt. Bu Zweien, Dreien moge man feine Anfichten darüber austaufchen, ba, bon Bolitif qu fbrechen, einmal unvermeiblich geworben. In ber allgemeinen Unterbaltung aber folle man fich befleißen, andere Stoffe gum Gegenstand zu machen. Da nun in Reiten großer firchlicher ober politischer Revolutionen Die Einzelnen febr leicht bagu binneigen, in ben öffentlichen Thatfachen, beren Unhaltbarteit Rritit und Gefdichte aufdeden, eine Entichuldigung, wohl gar Rechtfertigung bes traurigen Buftanbes zu erbliden, in bem fie etwa fich befinben, fo wirft fich bie Unterhaltung auf eine folche Beleuchtung bes Brivatlebens. Dan entbedt, daß in ihm Alles auf dem ethifden Gefet ber Selbftbegwingung beruhe und bag gwifden ber Rraft, mit welcher daffelbe im Privatleben herricht, und awischen bem öffentlichen Leben einer Ration ein nothwendiger Bufammenbang existiren muffe. Diefe Gintehr der Ausgewanderten in bie Analpfe einzelner Charaftere und Begriffe führt nun au Gefdichten, in benen bie aus dem Mangel an Selbftbegwingung hervorgegangene Selbftverfdulbung bas Sauptmoment Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 17

evigrammatifche Bointe, welche aus ber Erg febrt. Die Entwickelung ber Charaftere fall ber außeren Gestalt nach ber Ergablung 5 Doch von ihr baburch fich unterscheibet, Rug nachbrudlich aus ber Begebenheit Berfonen bervortreten läßt. Bei biefem Streben beraus noch oft in eine gewiffe fententiofe Leb nach Concentration macht ihrere Structur ber Rovelle wird ! baber auch von ben Dram Gothe wollte bie 1 Auswanderer nicht wie fonft wohl neuen Doffnun entgegeneilt baltniffe fle ... CE COL paterliden ... w Barthergiafeit ain baff . Re aver bie leibenfchaftlichfte gide ninftie Junte. 3bre Schulb mar es; fte # billmin? Jefigen gu follen, ohne ihre Liebesanit a fonber aufeben gu muffen, wie fie biefelbe an ihm: 10 to 1 Perfonen, die fie felbft auch niedriger fiellte gente 24 Ihre Schuld mar es, gegen ihre Ginficht ifn bod ben muten, mit bem fie ihre Ungelegenheiten verftanbig beriet. Liebhaber gemacht zu haben, mit welcher Banbelung er feine gure Beurtheilung ihrer Intereffen einbufte. Seine Soulb mar e, noch auf Liebe von ihrer Seite besteben zu wollen, als fe entschieden fich ihm entgog. Seine Rrantheit war bie Rolee feiner Leidenschaft. Aber bem Sterbenten, ber gu ibr fanbie ber fie um ihre Begenwart beschwören ließ, mit consequenter Ueber legtheit ben Troft bes perfonlichen Erfcheinens gu verweigern, war faltherzig und fo verfolgte ber Tobte fie balb als ein burchbringender Angfischrei, balb als ein Schuß, als ein Banbeflatichen, Dhrfeigen, ohne daß jemale, trop aller Beobachtung, ein außer rer Grund biefer Beangftigungen, welche fie mitten im beiterften Bebensgenuß betrafen, aufgefunden werden konnte. In die burch diese Geschichts erregte Stimmung greift vortrefflich das frachende gerspringen der Dede in einem Schrant ein, welches die Gesellischaft plöglich erichteckt. Man ersährt bald barauf, daß in derfelben Racht und Stunde ein von demselben Meister Rontym gurbeiteter ganz gleicher Schrant bei einer Fenersbrunft jenseits des Rheinst ein Rand der Fiammen gewarden: eine scheinbare Spmpathie sogar des Lobten.

In ber zweiten: Ergühlung, die dem Frangösischen nur mit einer Livas andern Schlufwendung nacherzählt ift, wird die Bersuchang gum Bergeben durch die Lift des Abvocaten physisch äberwunden, infosern er scheinbar auf die Anträge der jungen Franz eingeht, fie aber durch strenges Fasten u. dali so zu and finnlichen weiß, daß fie in ihrer körperlichen Ermattung auch pur morabischen Bestunnung gelangt.

moratifchen Befinnung gelangt. 1901. Im der britten Erzählung endlich wird es Ernft fowohl mit ber Berfchulbung als mit ber Gelbftibermindung. Die abftrgete Grundlage ift die Sophiftit eines jungen Mannes über bas Sigendhumsrecht. Gin Gohn rebet fich ein, bas Gelb feinet Baters, auch ohne beffen Biffen, ale bas feinige benuten an barfen. Rachbem er bon verschiedenen Seiten ber biefen Cammunismus als bas Rechte fich eingebilbet, erfrecht er fich jum Diebftabl an dem Gelbe des Baters, indem er heimlich Die Caffe beffelben offnet und Geld herausnimmt, einem jungen Mabden, bas er liebt, Geschenfe machen zu tonnen. Allein fein Gewiffen erwacht. Er tommt mit ber Cophiftit nicht bagegen auf und ermannt fich nun gur Sparfamfeit, gur Entfagung, bem Bater Die geftoblene Summe wieder zu erfegen und überhaupt eine tuchtiger Menfc au werben. Dies gelingt ihm auch. Die . Gelegenheit ift eben fo wohl eine Göttin, Die gum Bofen, ale Die jum Guten bilft. Er findet fich in der Ausführung feiner anten Borfane von Augen ber über fein Erwarten manniafan unterficht und macht in ber Ramilie, die er fpater felbft bearunbet. Die Runft ber Gelbftverfagung jum vabagogifden Mittelymuck.

und: Auf biefe Geschichte, in welcher also nicht blos die Abstinma: durch: Somachung der Begierden, sondern die reine Kraft

des Beiftes ben Sieg über bas Bofe bavon tragt, folgt folief lich bas Rahrchen als eine Bifion ber allgemeinen Belte verjungung. Das Dabreben, wie Gothe felbit fagt, foll uns an Alles und Richts erinnern. Dan barf es nicht ban-Hein auslegen wollen. Benn ber Dichter und jeboch beut at Tage noch ein Dabreben porträgt, fo tann ein buntes, traumer tiges Gauteln ber Bhantafie allein nicht befriedinen. Rir ber langen einen ibeellen Gebalt. Unfere Phantafte will im Swiel ber phantaftischen Arabesten ben Anklang ber 3bee: nicht absoint vermiffen. Gothe, ber eine fo außerorbentliche Begabtheit gerabe für bie Dahrchenpoefte befaß, ift, wie wir icon fraber bemertten, vorzüglich fparfam in biefer Brobuction gemefen. Das Inaber mabrchen, bas Mabrchen von ber neuen Melufine, welches er ber Arieberite Brion und ihrer Schwefter in ber Laube au Genfes beim ergabite, und bies Mabrchen von ber Schlange find alle feine Mahrchen. Seben wir, welche Tenbeng wir wohl in ben letteren finden tonnen, wobei wir den Borbehalt machen, amen jede andere Auslegung unbedingt tolerant ju fein und die unfrige baber auch nur eine byvothetische nennen wollen. Bir werben finden, daß wir hier teine wild lugurirende, in groteste Aufällige teiten gerfahrende, in's Chaotische fich auflosende Traumerei, sonbern wirklich eine an Inhalt und Form claffische Dichtung vor uns baben.

## Das Mährchen von ber Schlange.

Buerst muß ich etwas über die Composition des Mahrchens überhaupt sagen. Das Mährchen gehört der epischen Boesie an. Bei Bölkern, die ein eigentliches Epos haben, kann es sich demsselben integriren, wie bei den Griechen das Mährchenhafte in die Odhssee sich hineingebettet hat. Bei Bölkern, die keine eigentlich mythische Religion haben, vertritt es die Stelle des Mythus und ebenso bei solchen, die keine wahrhaft epische Boesie bestigen, vertritt es die Stelle der Sage. So haben die Göttergeschichten der Grönländer und Kamtschadalen einen märchenhaften Charafter.

So finden wir bei bem Beftphalischen Stamm und bei ben Litthauern noch jest achte Mabrden in Stelle evifder Trabitionen. Das Mabreben ift bas Rinberevos. Go phantaftifc baffelbe nun auch fein fann, fo bebarf es boch gerade für feine Bemeglichfeit eines ficheren Raturgrundes. Diefen tonnen wir bei Gothe burdaus mahrnehmen. Der Rlug, Die Boble, Die Metalls abern, die Irrlichter, die Schlange, ber Bedfel ber Beleuchtung burch bie Logeszeiten u. f. f., bies Alles ift mit ber reinften, abfectivften Raturtrene gefdilbert. Diefe fefte Bafis ift es, von welcher aus bie Borwandlung ber Gestalten in andere um fo leichter gelingt. In Diefem Unterbau bat Gothe's Mabreben einen unenblich tiefen Salt vom achteften epischen Befen. Bergleichen wir mit feiner flaten, reinlichen Anschauung die Rachahmungen, bie ibm aus ber romantifchen Schule folgten, fo werden wir ben Unterfcbied recht beutlich ertennen, benn viele Romantifer festen bas Mabrchenhafte, wie es scheint, fogar barin, bag fie bie Ratur verfälichten und verfragzten. Dit biefer Raturtreue, welche ber finnlichen Unbefangenheit bes Rindergemutbes gemäß ift, muß nun aber auch bas Rinbliche ber Phantafte fich wereinigen, bas haften an hervorftechenden Gingelheiten und bas Ueberfpringen bor Schranten bes Berftanbes. Dies Glement ift in unferem Rabrden portrefflich, obwohl ernfter als in bem Anabenmabrden. Dag bie Irrlichter mit ihrem Kladern Kunten verforüben, Die als Golbftude nieberflingen, ift ein folch unnachahmlicher Rug: ober bie Bermanblung bes Mopfes als bes ben Rindern zu ihren Spielen beliebteften, nedifchen Sundes, in einen Ebelftein; ober bie brei Jungfrauen, welche bie fcone Lilie bedienen, von benen die eine ihr einen Feldftuhl, die andere eine Barfe bringt, Die britte einen Sonnenschirm über fie halt; ober bie Forderung bes Adhrmannes fatt bes Golbes von brei Artischofen, brei Amiebein, brei Roblhauptern. Solche und abnliche Ruge ber bestimmteften Bereinzelung entsprechen gang bem Realismus ber Rinberphantafie. Eben fo aber bas Unbestimmte, Schrantenlofe, wie 3. B. ber Ausbruck, bag aus bem unterirbifchen Tempel, in welchem bie Bilbniffe ber Ronige in Rifchen, ber Alte mit ber Sampe nach Beften, Die Schlange nach Often bin verfinkt und bann beibe unbermarts boch wieber ba find. Gang ber Reugier

ber Rinder gemaß ift es auch, wenn die Butte bes Rabrmannes, bie fie gleich ju Anfang ins Geficht befommen, am Ende nicht vergeffen, fonbern als ein kleiner Tempel im größeren burch Ber wandlung ju einer Art Altar gemacht wirb. Das Sowierige biefes Elementes ber Rinblichkeit ift, bag es nicht birect abfurb ober findifch werbe. Dies Rinbifche ift eine Rrantheit neuerer Mabrchenerfinder, welche Deutschland noch immer mit faft - und traftlofen Rachwerten überschwemmen, die für Die Bhantafte und bas Gemuth ber Rinber bochft verberblich wirfen. Dichter noch beutzutage uns ein Rabreben geben will, fo maden wir mit Recht an ihn bie Forberung, bag es nicht blos ein aphoriftifches Aggregat von Bilberfchemen, ein taleibostovifder Buft. vielmehr ein burch bie Ibee getragenes Bert fei. Die Ibee foll nicht als ein Begriffsgeruft zu Grunde liegen, um welches nur außerlich bie Blumengewinde ber Phantaftit gefdins gen find: bann wurde bas Dabreben jur vollfommenen Allegorie. Und von biefer wurden wir bann wieder fagen, man merte bie Abficht und fei verftimmt. Das Dabreben foll finnta fein Es foll, nach Gothe's Bezeichnung, uns an Alles und an Richts erinnern, ober es foll in ihm, wie Schiller fagt, Alles Symbol fein. Bir follen uns feine Gestalten beuten und boch foll immer noch etwas Unerschöpfliches, Geheimnigvolles gurudbleiben. Diefer Rug ift Gothe ebenfalls in bobem Grade gelungen. Gin prophetischer Zon hallt machtig burch bas Bange, ber Ruf: es ift an ber Beit! Die Rathfelfragen, Die ber Dichter eingelegt hat, entsprechen gang bem alten Germanischen Stammgeifte, ber es liebte, burch fie bem Gafte ober bem Birthe auf ben Rabn gu fühlen, weg Beiftes Rind er fei, ob er ben Unbefanns ten als ibm ebenburtig anseben tonne. So vernehmen wir bier bie Fragen, mas ift herrlicher, als Gold? Das Licht. — Bas ift erquidlicher, als Licht? Das Gesprach. - Go wird gefragt: welches Geheimniß bas größte fei? Und geantwortet wird gang richtig: bas offenbare. Worauf aber bie Beiffagung geht, bas ift bie Biebergeburt, benn alle Schulden werben am Schluß als getilgt angefeben, alle Chen von Reuem gefchloffen, alle Geifter mit frischer Intelligeng durchdrungen. Dies Alles aber ift nur möglich, infofern bie verschiedenften Rrafte gleichzeitig auf demfelben Punct zusammenwirten; die isolirte Arastanstrengung vermag nichts. Rovalis am Ende des ersten Theils seines Ofterdingen hat unstreitig etwas Achnliches darstellen wollen, ist aber sichtbar ins Unsastliche gerathen. Er hat die Schattenwelt zu sehr in das Traumhaste sich ausdehnen lassen. Bei Gothe greift Alles wieder in einander und die Größe der phantastischen Auhnheit wird durch das Plastische, Einsache der Darstellung außerordentlich gehoben. Die mysteriöse Weichheit des Pragmantismus entbehrt nirgends der sinnlichen Alarheit, des gegenständslichen Colorits. Ich wundere mich, daß noch keiner der Düsseldorfer Maler die verschiedenen Scenen dieses Rährchens geneichnet hat.

Borin follen wir nun aber die Tenbeng biefes Dabrchens feinen? Bebenten wir, daß wir baffelbe als eine Unterhaltung ber Ausgewanderten finden, welche für ihr allgemeines Gefbrach bie Bolitik haben vermeiden wollen, fo irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß bas politifche Element fich in die Daste bes Mabroens geffüchtet bat und ber fpecielle Ginn beffelben ein volitifcher ift, ber nun aber außerbem noch eine gang freie, allgemeine, von aller Beziehung auf die Gefchichte unabhängige Bebeutung bat, bie nach verschiebenen Seiten gewendet werben fann. Bas man nicht aussprechen foll, wird zur Projection eines Eraumgefichts, magt fich als Rindervorftellung in die Gefellschaft und gestaltet fic als Totalität, fo daß die Unterhaltungen auch mit biefer Dittheilung abbrechen. Bir erbliden einen Rinigsiungling, ber, feiner Rrone, feines Scepters, feines Sowertes beraubt, im harnisch und Burpurmantel verlaffen umberirpt, die Lilie ju suchen. Sollen wir unter ihm nicht einen Rurften uns vorftellen barfen, ber burch bie Soulb feiner Abnen ben Thron verloren bat? Bir feben ibm. bem Banderns ben, gegenüber, eine Bilie, bie burch ihre Schonbeit Alles ente sact, burch ihren Gefang Alles befeligt, die aber einfam ift. umgeben von einem lieblichen Garten, beffen Baume jedoch nie Bluthen und gruchte tragen. 3hr Blid lagt alles Leben erftarren, ibre Berührung lagt es erfterben. Go flagt fie:

Entfetnt' bom' füßen menfclichen Genuffe Bin ich bod mit bem Jammer nur bertraut,

Ach! warum fieht der Tempel nicht am Fluffe! Ach! warum ist die Brude nicht gebaut!

Die Lilie ift die Unschuld, die aber noch allein ift und als eine allem Leben, als dem verschuldeten, entgegengesette Macht daffelbe zu erstarren zwingt. Doch kann sie auch das erstarrte wieder beleben. Der Unschuld gegenüber wird die Shuld sichrer bewußt, aus der Erstarrung hierüber geht sie aber in der Bereinigung mit der Unschuld wieder zum Leben hervor.

Amischen bem unterirbischen Tempel, in welchem Die Bilb niffe ber vier Ronige und zwischen bem Garten ber Schonen rauscht ein Rluß, bei bem wir gang füglich an ben Rhein benten fonnten, an beffen Ufern fo verschiebene Stamme wohnen, auf welchen sowohl Deutsche als Franzosen binbliden und über welchem noch teine fefte fteinerne Brude fich wolbt. Doch ift bies eine Rebenfache. Die Sauptfache ift eben bas Baffer, welches die Menschen augleich trennt und verbindet. Die Furth über ibm aber wird zur Tageszeit von einem Riefen überwacht, ber felbe amar febr trage ift, beffen Schatten aber bon-Allem, was in feinen Bereich tommt, einen goll erhebt. Go nimmt er ber Alten, als fie für die Irrlichter brei Artischoden, brei Bwiebeln und drei Rohlhaupter dem Fluß zum Opfer bringen will, box jeder diefer Früchte eine aus dem Korbe. Bas hindert uns in unferer bypothetischen Eregese, Diefen tappischen Riefen für ein Symbol ber Bollichranten angufeben, mit welchen Die Boller noch immer ben freien Bertehr niederhalten? Der unfreie Sandel hat auch mangelhafte Berfehremege. Bur Mittagezeit nun legt fich die Schlange über ben Rluß, aus ihrem Ruden eine vergangliche Brude zu bilben. Die Schlange in ber Soble ift golbe gierig. Als der Kabrmann ihr die Goldstücke bringt, welche die Irrlichter ihm als Lohn abgeschüttelt haben, die er aber nicht nehmen darf, verschlingt fie dieselben gierig, machf't barnach und leuchtet. Ift fie vielleicht ber Reichthum, aber ber vernunftige, ber feine Bestimmung tennt, doch nur als Mittel zu bienen? Bir feben die Schlange burch die metallischen Rlufte ber Erbe fich fdmiegen. Bir feben fie als Brude ben Bertebr ber Menschen befordern. Aber wir vernehmen auch, daß fie bas vierte Beheimniß weiß, welches unftreitig in ben Worten, bie

von ihr gefagt werben, enthalten ift, daß fich opfern beffer fei, als fich opfern zu laffen. Der Reichthum foll in dem nenen Beltreiche nicht mehr Schätze anhäufen, um Schätze zu befitzen, fondern er foll den Befitz zum Mittel machen, deffen Bembendung ben Bertehr der Menschen hebt und forbert.

Run find noch brei Berfonen übrig, die beiben Errlichter und ber Alte mit ber Lampe, Die einen offenbaren Gegenfat bilben. feboch in ber leuten Sanblung gur gemeinfamen Erlöfung fich vereinigen. Abftract genommen murbe ich bie Errlichter wegen ibrer Aierlichkeit, Galanterie, Geschwäßigkeit und Berwanbichaft mit ber Muhme Schlange für Beltleute, für Diplomaten erflaren ben Elten aber, ber in einfacher Bauerntracht erscheint: far einen priefterlichen Menfchen, ber fich in ben Schachten ber Biffenfcaft beim Schein ber Lamve zu umfaffenden Unfichten erhoben und ber es weiß, wenn es an ber Beit ift. 3ch habe fosn legthin beim Reinede Ruchs an den Unterschied bes mabren Gottesbienftes burch ben Briefter und bes Aftergottesbienftes burch ben Bfaffen erinnern muffen. Der heutige Briefter fann burch einfaches, frommes Leben altein nicht mehr wirten. Der Rlausner in feiner Ginfiedelei, der Dond im Alofter tonnen fich allein noch folde Raivetat gestatten. Der Briefter, ber im Tempel ber Babrbeit und ber Liebe mit allen Denfchen fich berührt, wie bies fer Alte, muß burch die Biffenicaft ju einem richtigen Begriff ber Bet gebildet fein, will er anders feinen boben Bernf erfüllen. Die sancta simplicitas allein thut's nicht mehr. So die abstracte Deutung. In concreto aber wurde ich fagen, die beiben Brrlichter find ein paar Frangofen und ber Alte ift ein Deutscher und die Ruganwendung die Bereinigung ber Frangofen und ber Dentichen, bie gufammen unüberwindlich fein wurden. Der Rhein, über welchen die Schlange gulett fich ale: biamantene Brude wolbt, foll beibe Bolfer funftighin nicht mehr. trennen: nur noch verbinben.

fculdige werden. Die Lilie fann aber nichts allein; "ber Einzelne kann nicht bas Ganze erlöfen; nur wenn Biele fich versbinden gur rechten Beit." Die rechte Beit aber wird sein, wenndass größte Unglid gescheben. Dies geschiebt, als der jungw

Fürft die geliebte Litie, die ihn nicht berühren darf, mit Gewalt erfassen will, um zu ihren Fühen zu fterben. Sie will erschreit ihn von sich abhalten und gerade da berührt sie ihn und er sinkt entseelt hin. Die Schlange legt sich im Areis um ihn, beim Untergang der Sonne ihn vor Berwefung zu schäpen. Lilie sinn ihn dann zwar wieder beleben, jedoch nicht begeisten, die Schlange aber opfert sich, indem sie zur breiten herzischen Brude über ben Finf wird; zu ihren beiben Seiten boliben sich schane gange, während in der Mitte Reiter und Wagen ftermen.

Unfere beilebegierige Gefellichaft fleigt wun gu bem unter irbifden Tempel nieber, in welchem bie Auctoritäten bes fittlichen Lebens als von feiner bermaligen Berriffenheit verbannte ber Auferftehung entgegenharren. Indem bier ber Ronigefohn bei bem ehernen Ronig vorübergeht, reicht ihm biefer Sowert und Sould und ruft ihm ju : bas Somert an ber Linfen, bie Richte frei! Der Jungling wird fichtbar betebt; feine Bruft bebt fich-Der filberne Ronig reicht ihm ben Scepter und ruft im an: weibe die Schaafe! Eine holdfelige Anmuth übergieft bei biefen Borten bie Geftalt bes Junglings. Der aulbene Bieig reicht ibm einen golbenen Gidentrang als Rrone und ruft ibm gu: ertenne bas Bochfte! In biefem Moment ftrabit aus ben Augen bes Belbenfohnes wieder Die felbftbewußte Intelligen. Diefer gange Borgang tann unftreitig nichts Anderes beißen, als baß bie Attribute ber mabrhaften Dajeftat: Gewalt, Schein (b. i. als Rraft zu erscheinen) und Beisheit fich in ber lebenbigen Berfonlichfeit vereinigen muffen. Der vierte Ronig batte nicht gefeffen, fondern geftanden und dem Alten früher geaußert, er ftebe, ju berrichen, fest auf feinen Rugen, worauf biefer ibm geantwortet, bas werbe man feben, wenn es an ber Reit fei. Run aber, als jene brei Ronige auffteben, fest er fich nieber und zwar fo ungeschickt, daß gerade bie Theile, die fonk bein Riedersegen gang bleiben, gerbrachen und er barüber in einen ungeschickten Rlumpen gusammenfturate; fcon feine ftotternbe Sprace hatte allerdings immer verrathen, daß es mit ihm nicht gang richtig. Er war nämlich aus bem Metall ber brei anbern Rouige gemifcht, allein in ber Mifchung waren bie verschiebenen Beftandtheile nicht recht verschmolzen, sondern unterscheibbar. Die Irrlichter machten fich beshalb über bas Golb her, bas in seinen Abern war und lecken es heraus, so baß er ganzlich auseinandersiel. Rann diese Figur wohl etwas Anderes, als das Scheins tauigthum darftellen, welches nur eine mechanische Composition der verschiedenen Attribute der königlichen Macht ift, nicht eine arganische, lebensvolle, seelenvolle, geiststrahlende Cinheit derselben? Dies Afterkönigthum zerfallt in dem selben Angenblick in sein Richts, als das wahrhafte Königthum, nachdem es durch die Unschuld wiedergeboren, sich mit den Instancen seiner Warde schmückt.

Gewalt, Schein und Weisheit, ruft der Alte aus, beherrsichen bie Welt. Aber, fügt der neubefeelte König hingu, die Racht, die allgemeiner und urfprünglicher geherrscht hat und länger herrschen wird, ift die Liebe.

Die Liebe herricht nicht, entgegnet ber Alte, fie bilbet und bas ift mehr!

Der neue Känig vereinigt fich nun mit der reizenden Lilie, bie ihren Schleier ablegt, ba fie nun, Jemand zu tödten, nicht mehr zu fürchten hat.

Der Tempel wird emporgeboben. Alles Bolt brangt fich beran und bulbigt bem neuen Berricher. Allgemeine Schuldvergebung erfolgt und mit ihr allgemeine Berjungung. Auch bie Alte. Die ihre Sand ichon verborren fab, wird burch ein Bad im Aluffe wieder verjungt. Der Riefe aber, eine Art Dichel, bat bie gange Beranderung verschlafen. Er taumelt am Morgen auf , fich an gewohnter Stelle ju baben, findet biefelbe aber nicht und tappt nun, Unbeil ftiftenb, auf ber Brude umber. Bornig will ber Ronig fcon jum Schwert greifen. Siebe, ba wird ber macfcblachte Biefe mit Ginem Dal auf einem Dof bes Balaftes als Bilbfanle fofigewurzelt und zeigt burch feinen Schatten, ben er im Rreise auf Bilber ber Stunden wirft, als eine Sonnenubr, ben Berlauf des Tages an. Solche Berfteinerung ift das endliche 2006 ber egviftischen Bollschrankenwächter, die, ift einmal bie foone Bunde bes Freibanbels burd bas freiwillige Opfer bes Reichtbums mit fefter Dauer begrundet, nur noch vorübergebende Unruhe erregen tonnen. Go find ber Tempel ber Freiheit, worin Racht und Unichuld burch die Liebe fich verbinden, und bie

Brude bes freien Berfebre jum Berüber und Sinaber für Alle in allen Tageszeiten bie befuchteften ber Belt. Die vorftebenbe Deutung bes Mabrchens ift, wie ich febr woht ertenne, einseitig und problematifch. Sie ift aber fo febr aus Einem Guf, baf ich fie unverandert gelaffen babe, wenn auch bie Menferungen Anderer, namentlich Dungers in ben Studien a. a. D. S. 35 ff. mich zu einzelnen Mobificationen batten bestimmen tonnen. Dag aber die Lilie, bas Emblem ber gefturgten Bourbonen, Die falfche, Alles todtende Freiheit bedeuten folle, tann ich mich nicht überzeugen. Sotbo, Berliner Sabrbacher. 1880. 41. 327, scheint mir ben allgemeinen Sinn bes Mabrebens in folgenben wenigen Borten gludlich gefchilbert ju haben: "In ber neuen Gegenwart. - Die an ber Beit fein foll - opfert bie alte Schlange fich felbft, bamit fie ben Grundftein an bem regften weltlichen Berfehr bilbe, und ju bem Tempel führe, bon welchen aus Beisheit, Schein und Bewalt, verfohnt bie Belt beier fchen, liebend mit Uniduld und Schonbeit ber Runft vermablt, welche das unmittelbar Lebendige todtet, boch das Todte zu neuen Leben ermedt.]

## Hermann und Dorothea.

Bis zu den Unterhaltungen der Ausgewanderten hin gest die negative Richtung Göthe's in seinem Berhaltniß zur Revolwtion. Allein mit ihnen schlägt dasselbe auch schon in die positive Richtung um. Wir haben in ihnen auf den Grund des Privadlebens geblickt. Wir haben erkannt, daß die Schwankungen, die Bergehen desselben nicht ohne Zusammenhang mit den öffentlichen Thatsachen bleiben können; wir haben den Einzelnen auf die Einsicht in seine Schuld zurückgeführt gesehen. In hermann und Dorothea erhauet sich nun wieder eine afstrmative Wirklichkeit. Was das Mährchen am Ausgang sener Unterhaltungen traumartig angedeutet hat, den Sieg der Liebe über die Verwüssung des Todes und die Schuld des Lebens, das erblicken wir nun is

realer Gegenwärtigleit. Die Beltgeschichte tobt mit zerftorenden Fluthen über die Boller dahin und wühlt fie bis auf den untersten Boden auf; was aber in den Gesinnungen und Handlungen ber Menschen den ewigen Gehalt ausmacht, das dauert auch im Berbrechen aller politischen Formen aus.

Indem wir an die nabere Betrachtung von Bermann und Dorothea geben wollen, baben wir uns bantbar ber Arbeit au erinnern, burch welche Bilbelm v. Sumboldt auf bas Rein-Annigfte und in ber edelften Sprache bies unübertrefflichfte Runfts wert als aftbetischer Commentator illuftrirt bat. Sumboldt batte querft Boffen's Quife eine folde Darftellung jugebacht, ale et burch bas Gothe'iche Gebicht, welches amifchen 1796 und 1797 entftand, überrascht ward und nun zu Paris im April 1798 feinen afthetischen Berfuch über baffelbe fchrieb. Es mar eine Gigenheit Dumboldt's, bag er, auf die Analyfe eines concreten Gegenstandes gerichtet, allmälig von folder Untersuchung bis zut Entwidelung ber bochften Brincipien binaufflieg. Roch aulent wollte er für feine Untersuchungen über die Rawisprache nur eine Einleitung fcreiben und aus ihr entstand eine gange Bbis losophie der Sprache. So wollte er damals nur die afthetische Eigenthumlichfeit von hermann und Dorothea auseinanderfegen und aus ihr entstand eine gange Poetif. Der Begriff ber Poefie überhaupt, ber Unterschied ber plaftifchen und fentimentalen Richtung berfelben, ber Begriff bes Epos, ber Unterschied feiner beroischen und bürgerlichen Gattung u. s. f. ist von ihm mit Reter Begiebung auf bas Gothe'iche Gebicht entwickelt worben, fo bag bies ben Cober feiner Exemplification ausmacht. Gervinus ift von unfern Aefthetitern berjenige, ber fich Oumboldt am meiften angefcoloffen und fogar nach beffen Theorie bie Gubrun in Berametern au bearbeiten angefangen bat.

Das Göthe'sche Werk wird gewöhnlich mit Boffen's Luise verglichen; ja, man ift in diesem Bergleich wohl so weit gegangen, Göthe als einen Autor darzustellen, der, die That eines andern benugend, diesem bei der Nation den Ruhm genommen habe. Diese Ansicht ist schlechthin verwerstich. Göthe hat Boffen's Luise sehr hochgeschät, sie gern vorgelesen und ist durch sie unspreitig für seine Arbeit bedingt und vorgebildet. Das er aber

Bof aus Reiberei batte überftrablen, bag er, um bei ber Ration ihn ausunfteden, ben Somiden berfeiben batte idmeideln wollen, fo bag nun auch die Philifter, die im Birth gum golbenen Bowen und im Apotheter fich verherrlicht gefeben batten, ibn beigefallen maren, bas ift bie Borftellung einer Rivalität, bie nur in einem engbergigen Ropfe mit vorgefaßten Deinungen ent Reben tann. 3ch mußte erftens nicht, daß Gothe noch einer be fonbern nebenbublerifchen Unftrengung bedurft batte, Bof m überragen ober bag nicht Boffen's Luife noch immer von ber Dentiden Ration febr geliebt murbe; fobann aber ift es gant natürlich, bağ Gothe's Gedicht als bas fpatere eine bobere Boll endung erreichen tonnte, ohne daß man biefelbe als Brobucteiner fleinlichen Reiderei gu nehmen batte. Boffen's Quife fcbilbert bes Deutide gandpfarrerleben auf bas Treffichfte. Sie ift eine pollendete Idulle ober, wie Jean Baul bas Befen berfeiben ausbrudte, bas Bollglud in ber Befchrantung. Allein eben burd folde Befdrantung mußte auch bie Ginwirtung, weiche fie auf die Ration übte, eine beschränftere bleiben, mabrend Sothe's Gedicht einen allgemeineren Beltzuftand, eine arbfett Mannigfaltigfeit der Charaftere fchildert und ber Pfarrer gwar nicht fehlt, jedoch nur ein Doment bes Gangen bilbet. Go erflart es fich gang einfach, wie die Ration in ihren verschiebenften Rreisen fich lebhafter von dem Gothe'fchen Gedicht angegogen fühlen mußte. Auf ben Deutschen protestantischen Dorfpfarren wird hoffentlich Louise Doch unfterblich bleiben.

Der epische Dichter ift durch die Brosa unserer Inftande außerordentlich gehemmt. Bei uns ift der Einzelne kein voll, ftandiger Mensch. Er macht sich eine Menge Boraussesungen für die Bermittelung seiner Erikenz. Er muß einseitig sein. Die Ergänzung seiner Einseitigkeit darf er mit Sicherheit von der Einseitigkeit Anderer erwarten. Wir kochen z. B. nicht für uns selbst. Das ift nun zwar ganz in der Ordnung, episch aber ist es gewiß nicht. Der epische Mensch als der ganze Mensch kann seiner Würde unbeschadet das Wild erlegen, es an den Spieß steden und über dem Keuer röften.

Ferner find wir in verschiedene Stande gesondert, von dener jeder fur das Gemeinwesen vorzugsweise Eine Arbeit übernommen

hat. Der Soldatenstand z. B. übt die Ariegführung par excollence. Das ift wieder unepisch. Im epischen Weltzustande sehlt zwar eine gewisse Sonderung der Functionen keineswegs, allein sie geht nicht bis zur Festigkeit besonderer Stände mit eigenthämlichen Rechten fort. Der Einzelne kann immer auch die verschiedensten Functionen noch in sich zusammenschließen, der Peros z. B. kann opfern und der Priester kämpsen. Weil die Stände nicht mechanisch auseinander treten (die Indischen Kasten als von Ratur geschieden sind in diesem Sinn keine Stände), so sehlt auch im Betragen die conventionelle Etiquette, welche dem Verstande angehört und durch deren künstliche Formen er eben sowohl. die Stände von einander sondern, als auch die gesonderten wieder auf einander beziehen will. Die Semessen heit des Betragens sehlt den epischen Juständen nicht, aber das Berzahnte, Restectirte des Conventionellen.

Rerner ift bei ams ber Antheil bes Gingelnen an großen Borgangen ein febr befdrantter. Er betommt in bem, mas er thut, fich nicht als gangen Menfchen gu fühlen. Es fcbreibt a. B. Jemand bei wichtigen Berhandlungen das Brotofoll. Das ift jest nothwendig, allein episch, poetisch ift es nicht. Es tann Semand wiffen, bag er in eine ber entscheidendften Sandlungen verflochten ift, allein was er bagu mitwirkt, kann er bei ber Beitläufigfeit und bem funftlichen Dechanismus bes Gangen oft gar nicht überfeben. Er weiß, es ift auch auf ihn mitgerechnet, jeboch, welchen Beitrag er eigentlich jur Gefammtentwicklung gibt, tann er nicht überbliden. Der Golbat in einer mobernen Schlacht muß vielleicht ftundenlang auf bemfelben Fled fteben, vielleicht etwas vor, etwas gurudgeben und erfahrt hinterber, er habe einen Sieg gewinnen belfen. Dies Maschinenmäßige ber berechnenben Berftanbigfeit entfpricht bem epischen Buftanbe nicht, in welchem ber Gingelne g. B. im Rriege gwar auch einer oberften Leitung fich unterordnet, allein im Rampf gleichsam auf eigene Reduung für fich ficht.

Berucksichtigt man biesen modernen prosaischen Buftand, so leuchtet ein, daß ein heroisches Epos barin nicht möglich ift. Bas wir hiftorisches Epos nennen, fteht auch schon nicht mehr auf acht epischem Boden, wie die Pharsalia des Lucanus, wie

bes Claudianus panegprifche Epen vom Stilico, Sonorius, wie ber Ligurinus Gunther's im Mittelalter, ber mit Berfen ens bem Birgilius, Lucanus und Ovidius Die Relbauge Ariebricht bet Rothbarts befang. Und fo find auch moberne Berfuche für bes geschichtliche Belbengebicht gewiß nicht blos gufällig unterblieben Schiller wollte ben Guftav Abolph jum Gegenftand eines Epet machen. Es ging nicht. Er bat Ratt beffen ben breißigiabrigen Arieg geschrieben und ben Ballenftein gebichtet. Das ift nicht Mangel an Talent, fondern inneres Biderftreben ber Sache, & einer Boruffias wollte er Kriedrich ben Großen evifch befinen. Es ging auch nicht. Bezahlte Soldner, wie Friedrich fie not hatte, find folechterbings unepifch. Es fehlt uns nicht an eifchen Gebichten aus unferer Gefchichte, allein Die Ration weiß nichts von ihnen, nur bie Literaturgefcichte, welche Bielefelbt Thuiston, des Baftor Runge's Beinrich ben Lowen in brei Bin ben mit Anmertungen, bes eblen Batriarchen Labislaus Burfers Tunifias, Die mohl noch am meiften von ben Brimanern tatbelifcher Gymnafien gelefen wird, Egon Eberte Maddentrieg u. f. w. in ihren Annalen verzeichnet. Das romantifche Gvos bat, ab es erftarb, im Ariofto einen Dichter gefunden, ber noch einen wirklich erischen Ton erreichen fonnte, mabrend Cervantes im Don Quirote icon bas eigentlich moberne Epos, ben Roman begann, beffen Innerlichkeit baber auch fofort gur Ironie bet Ritterthums murbe. Wieland's Oberon und abnliche Broductionen find mehr fentimentale Ergablungen mit einer ber gangen Anlage nach bramatischen Structur, als eigentliche Epen.

Gothe machte es möglich, ein episches 3by11 zu schaffen, indem er uns in eine kleine Stadt versest. In einer folden befinden fich die Menschen durch die Gultur im Allgemeinen auf den Standpunct unseres gegenwärtigen Bewußtseins, unserer ber maligen Bildung und fiehen doch zugleich der Natur noch bei weitem naber, als der Großstädter. Bei diesem ist die Universalität und vielseitige Zerstreutheit des Bewußtseins größer. Er kann nicht über die Straße geben, ohne daß sich ihm nicht neue Borstellungen aufdrängten, auf welche er von sich aus nicht versallen ware. Er kann nicht auf eine Mauerede hinschauen, ohne nicht durch einen Anschlagzettel aus sich heraus auf direct ihr

gar nicht berührende Interessen gelenkt zu werben. Aber bie Einsachheit des Lebens geht verloren. Die Bollkandigkeit des individuellen Daseins wird dürftiger. Der gemüthliche Zusammenshang der Einzelnen mit den Einzelnen schwindet. Sie werden sich fremder, wogegen in der kleinen Stadt, in welcher fast Alle einander dem ganzen Lebenslauf nach kennen, eine trauliche Theilsnahme der Einzelnen für einander möglich bleibt. Bas wir sonst wohl bei einer kleinen Stadt als Philisterei belächeln, hat Göthe von seiner vositiven, idealen Seite ausgefaßt.

Das Weltbild, welches in seinem Gedicht sich uns aufrollt, gewinnt aber baburch besonders einen epischen Reiz, daß es sich in zwei Gruppen zerlegt. Die eine ist die seste, wohlbehagliche, in ihrem Glück eingefriedete Bewohnerschaft des Städtchens und die andere, die sich auf der Landstraße vorüberbewegende, nothsleidende, aus ihrem Glück in der Heimath verstoßene Rasse der Ausgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüsgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüsge spendenden Bürger hinausgeströmt sind, so daß der Wirthsich nicht erinnern kann, Straßen und Markt jemals so leer gesehen zu haben. Durch diesen Contrast werden wir aus der seischen Sicherheit, in welche sonst der Pfahlburger leicht zu versinken broht, in die Weite und Schwere des allgemeinen Weltzgeschiedes hinausgewiesen.

Die Berfonen, welche bie Trager ber Sandlung find, haben fammtlich Sinn fur bie bobere Auffaffung bes Lebens. Birth, burch fein Geschäft auf ben Bertehr mit Fremben gewiefen; ber Apotheker, mit allen Claffen ber Gesellschaft fich berührend, befonders auch durch einen wiffenschaftlichen Unftrich bober gerudt; ber Pfarrer, durch Bildung und Erfahrung zu einer reichen Anschauung und tiefen Burbigung bes Lebens erhoben, ein ichones Ibeal ber acht evangelischen Wirksamkeit eines treuen Gemeindehirten; die Mutter in forglicher Gefchaftigkeit, in ftill. besonnener Bauslichkeit waltend; der Sohn gutgeartet, des Baters Borwurfen, ja Mateleien auch widersprechend, doch immer mit Chrerbietung fie vernehmend, gefest, gutmuthig, liebefraftig, bas Chelfte wollend; die Rrone der Charaftere aber unftreitig Dorothea. Urm, auf der Banderung einer unbestimmten Butunft entgegengebend, ericbeint fie überall in ber freieften Selbfts Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 18

fanbigfeit, ohne boch jemals bie garte Grenglinie achter Beibe lichteit zu überfcreiten. Gothe bat in fie einen beroifden Aug aeleat, allein er bat teine Amagone aus ihr gemacht. Bir erbliden fie, wie fie, gefund und fraftig, die farten Dofen eines Bagens lenft, auf welchem eine leidende Bodnerin ich befindet, der fie die verftandigfte Sorgfalt widmet. Bir erbliden fie, wie fie felber Baffer bom Brunnen au bolen gebt, ein malt patriarchalisch maddenbaftes Geschäft. Bir vernehmen aus ben Munde bes Richters, wie fie ihren Brautigam verloren bat. Er ift in Baris ben Tod fur bie Freiheit gestorben. Diefe Bergangenbeit verleibet ibr einen rubrenden Rug. Bir vernehmen aber and, wie fie, fich und andere junge Dabchen, die faft noch Rinder waren, gegen die brutale Gewalt eindringender Soldaten au ichuten, bem einen ben Gabel von der Geite geriffen, ihn niedergehauen, die übrigen vier gur Flucht gezwungen und hieranf, bis Bulfe erschienen, bas einfame Gehöft verschloffen und bewacht habe. Ueber diesen Rug ift mehrfach gestritten, ob er nicht bas Befen der Beiblichkeit verlete. Bilbelm v. Sumboldt maat et nicht, ibn au vertheidigen. Dan bedente aber, bag eben burch ibn bie jungfräuliche Reinbeit bes Dabchens, bas feine Unschuld bis auf die Gefahr des Todes bin zu behaupten ent ichloffen ift , in bas bellfte Licht tritt. Dan bedente , bag burd Diefes Greigniß die mufte Unrube ber Reit, Die Auflofung ber burgerlichen Bande, die Rechtfertigung ber Auswanderung und bas Bunfchenswerthe anschaulich gemacht wird, die berrliche Sung frau als Gattin eines biedern Mannes vor folden Unbilden geschütt zu feben. Endlich erwäge man, daß Dorothea ja auch nicht im Entfernteften uns das Bild einer Dame geben foll, vielmehr die Starte und Ruftigfeit eines feinfittigen Daddens, bas, fich ehrlich durch die Belt gu fampfen, teinen Anftand nimmt, als Dienstmagd in bas Saus des Gaftwirthes eingutre ten. In fo gefahrvollen, tumultuarischen Beitläufen bedarf ber Dann einer entschloffenen Gehülfin, die felber Sand anzulegen und im Nothfall nach eigener Entschließung auch ein Meußerfieb au magen verfteht. Dorothea weiß ihre Gelbftftandiafeit mit tiefftem Gefühl und voller Rlarheit zu mahren. Als fie bei dem Eintritt in das Saus des Gastwirthe fich durch den Seiratheantrag

getäuscht, ja verhöhnt glaubt, ift fie sofort entschlossen, zu ihren armen Mitgenoffen zurückzukehren. Sie will ihr Bundel nehmen und trot des strömenden Regens und der dunkeln Racht unbedenklich dem Muhfal der Wanderung wieder zueilen, statt ihr Ehrgefühl kränken zu lassen.

Obwohl nun aber Dorothea einen heroischen Bug hat, obwohl ihre Energie uns gur vollkommenen Anschauung gebracht wird, fo ift boch bas Gedicht felbft tein heroisches Epos. Dazu wurde ber Rampf eines Bolfes mit einem andern nothwendig fein, wie die Achaer und die Troer mit einander ftreiten. Golder Bolfertampf mit ber Erhabenheit feines Bathos und mit bem Glang feiner friegerischen Thaten liegt in ber Kerne, im Dintergrund unseres Gedichtes. Eben so wenig aber ift es ein romantisches Epos. Dazu wurde bie Gluth machtiger Leidenfcaften nothwendig fein, welche ben Menschen über bas beilige Raaf ber Ratur binausbrangen und ibn in feltsame Berwicklungen und toloffale Rampfe fortreißen. Davon treffen wir auch nichts an. Es fehlt nicht an Leibenschaft, allein fie bleibt einfach und frebt überall nach fittlicher Bandigung. Bon Abenteuerlichteit, wie im Ariofto ober in Ifolt und Triftan, ift nichts vorhanden. Der Bug ber Banberer, die Lift, bes Mabchens Sinn zu erproben, find nicht romantisch zu nennen. Daber bleibt 🗻 Dermann und Dorothea nur ein episches 3bpll. Es tommt 30 teiner eigentlichen That. Das Geschehen ift mehr eine golge 🕉 Don Buftanben. Diefe Gigenthumlichfeit Gothe's tennen wir 14 nun bereits. Es ift einmal feine Eigenheit, Situationen gu Die Innerlichkeit überwiegt bei ihm felbft im Epos. Und boch ift hermann und Dorothea tein bloges 3dpfl, wie Die Buife, wie Eberhard's Sannchen und die Ruchlein u. dal. Ge ift ein episches Ibull ober ibullifches Epos, weil es über Die felbftaufriedene Behaglichkeit einfacher, in fich gludlicher Bupanbe in bas allgemeine Beltschicksal hinübergreift und uns in ber Unichauung des Mitrotosmus den des Matrotosmus bestanbig gegenwärtig erhalt. Um bies epische Moment feiner Gigenthumlickleit nach zu bezeichnen, bat Sumboldt fich des Ausbrucks bes burgerlich en Epos bedient, ber nach ber Analogie bes Unterfcbiebes zwifden ber boben, reinen und burgerlichen Tragobie

geformt ift. Die bobe Tragobie fteigert die Rraft ber Collisionen baburch, bag ibre banbelnben Berfonen auf bem Gipfel irbifder Dacht fteben, fo bag mit ihrem Gefchick auch bas ganger Boller gerichüttert wird. Die bürgerliche Tragodie giebt fich einen fleineren Rreis in ben Collifionen einzelner Familien im Staat, beren Schidfal zwar unfer bochftes Intereffe in Unfpruch nimmt, allein in feinem Sturg nicht bas Gange afficirt. Go will nun humbolbt zwischen dem heroischen, romantischen und burgerlichen Coos unterschieden wiffen. Das beroifde ift obne die Rraft gewaltiger Thaten und ben Contraft machtiger Belbengeftalten unmöglich. Das burgerliche Epos erhebt fich nicht zu folcher Bobe. Es bleibt im Begirt bes gewöhnlichen Lebens; es verweilt bei alltaglichen Bortommniffen; es führt uns Berfonen vor, bie wir alle icon langft zu tennen glauben. Diefer Birth, wer bachte nicht icon einmal bei ibm logirt zu baben! Diefer Bfarrer, wer batte feiner flaren, berggewinnenden, milbverfohnenden, gum bochften Standpunct fich hinaufarbeitenden Rede nicht fcon einmal auf ber Rangel gelauscht! Und worin besteht, was wir Sandlung in biesem Gedicht nennen tonnten? In einer Liebeswerbung und Berlobung. Bermann erblickt Dorotheen und fogleich fagt ibn fein Berg, Diefe fei es, feine andere, Die als Lebensgefahrtin ihn begluden tonne. Er fpricht dies mit inftinctiver Gewißheit Baunbefangen aus. Der Apotheker und Pfarrer machen fich auf, bas Madden zu feben und Erfundigung über fie einzuziehen, ob fie auch des wadern Junglings murbig. Gie muffen ihm in fei ner Babl durchaus beipflichten und das edle Madchen beftebt auch Die lette Brobe der icheinbaren Demuthigung, worauf die Ber lobung erfolgt. Das ift ber gange Inhalt.

Wenn wir aber naber darauf eingehen, so entdecken wir bald, worin die Bürgerlichkeit dieses epischen Idpals im Besowdern beruhet. Wir finden namlich alle Personen von den Iden der Französischen Revolution bewegt. Die verschiedenften Reinungen sprechen sich darüber aus, alle jedoch mit der Anerkennung des Strebens nach Freiheit. Die Verschiedenheit der Ansichten betrifft nicht sowohl den allgemeinen Begriff der Freiheit, als die Art und Weise ihrer Verwirklichung. Die Revolution machte den Fortschritt vom bourgeois zum citoyen, vom Pfahlburgerthum

jum Staatsburgerthum, daß jeder Frangofe, auch ber geringfte, weil er Frangofe, daffelbe Recht, Diefelbe reale Möglich. feit ber Entwicklung und einen felbftbewußten Antheil an ber Gestaltung bes politischen Organismus haben follte. Die allgemeinen Renfchenrechte wurden die Bafis diefes Staatsburgerthums. welches die frühere ftandische Abpferdung aufbob. In hermann und Dorothea feben wir eine folde bumane Gleichbeit, einen fo freien Berfehr ber Stande. Birth und Apothefer, Bfarrer und Richter, alle begegnen fich als einander wesentlich gleiche und hermann ergablt tabelnd von bem hochmuth, mit welchem junge Madchen, bie fich vornehmer geduntt, ihn in ber fruberen Beit bebandelt batten und von den thorigten Eltern in ihrem ichnoden Betragen bestärft feien. Jeber Menfch, bas erkennen wir als den Sinn des Gebichts, foll fich befleiken, ber Ratur au geborden, foll feine Eigenthumlichkeit begreifen, ihr treu bleiben und das Beftehende, mas er vorfindet, raftlos ju immer boberer Bollommenheit fortbilben. Go werbe er, indem fich, auch das Gange fördern.

Genauer noch ist aber nicht nur die harmonie der Eigenthumlichkeit des Einzelnen mit dem Wohl des Ganzen die Aufgabe, welche als der ethische Kern des Gedichts hervorleuchtet, sondern eben diese Ausgabe wird noch ganz bestimmt particularissirt. Bas sollen wir thun, wenn wir eigentlich nichts Bestehenzdes vorsinden, wenn durch die convussirischen Zuclungen der Geschichte lange bestandene Formen der Gesellschaft, altes Herstommen, rechtliche Gewohnheiten, lang vererbter Besitz vernichtet werden? Dann sollen wir, ruft diese Idhile uns zu, auf den Trümmern der Geschichte den Muth haben, aus uns heraus von Reuem zu beginnen. Der einzelne Mensch trägt das Wesen der ganzen Menschheit in sich. Wankt und stürzt um ihn herum, was lange gedauert, in Schutt und Asche, so soll er nicht verzweiseln, sondern, den drohenden Gesahren gegenüber, aus sich selbst unsterblichen Muth, unbezwingliche Tapsereit schöpsen.

Doch ber Einzelne fur fich tann nicht wirflich die Geschichte fortleiten. Er tragt zwar, wie wir eben sagten, bas Befen ber Menschheit in fich. Er tann in diesem Bewußtsein dem hereins furmenden Chaos ben Trop der selbstgewissen Freiheit entgegens

feten. Allein erft bas Beib und ber Dann aufammen ton nen bie Geschichte nach jedem Untergang in ber Beugung einer Ramilie thatfachlich wieder erneuen. Die Liebe ift die Schopfer macht, die auf bem Schutt und Graus der Ruinen Doch mit frifchem Bertrauen ein junges Leben wieder emporgrunen laft. Sie vernichtet ben ftoischen Egoismus, mit welchem ber Gingelne für fich von ber geschichtlichen Umgestaltung zu abstrabiren vermag. Sie läßt im Bergen die andern Bergen, Die geliebten, mit folagen. Sie verdoppelt, vervielfacht Freud' und Leid. Dies ift ber Grund, weshalb in unferm Gedicht in hermann ber Mann, in Dorothea das Beib fo besonders bervorftechen, fic gegenseitig fuchen und finden. Beibe gusammen reprafentiren uns wirflich bie gange Denfcheit und tonnen es wagen, trot ber Revolution, welche die Auswanderer am Stadtchen vorbeis ichwemmt, und beren Belle Die Berle Dorothea an fein Ufer geworfen, fich eine gemeinsame Rutunft zu begrunden.

hermann und Dorothea vereinigen mit dem 3dealismus der Liebe den Realismus des Handelns. Der Idealismus für fich erscheint außer ihnen besonders in dem Richter und dem Pfarrer, der Realismus für sich im Birth und im Apotheler, bei letzerem nicht ohne einen Beisat von Sauerlichkeit, Alles angrämelnder Bedenklichkeit, wodurch er etwas Romisches erhält. Die Untter aber, ein weiblicher Hermes, bewegt sich als liebende Bermitblerin zwischen den oberen und unteren Göttern dieser Welt hin und her. Sie hat eine ähnliche Stellung, wie der Fürst im Tasso, der auch zwischen einer idealen und realen Gruppe in der Mitte steht.

Die Bürgerlichkeit unseres Epos ift aber zugleich eine acht beutsche. Daß sie dies sei, ist von jeher zugestanden und darin ein besonderer Ruhm des Gedichtes geset worden. Bas soll aber damit gesagt sein? Worin kann wohl die Deutscheit geset werden? Des Deutschen Eigenheit ist die Gemüthlichsteit. Semüthlich nennen wir den Menschen, in welchem der Gehalt des Gesühls sich zur Klarheit des Selbstbewußtseins er hebt. Das bloße Gesühl begründet noch keine Gemüthlichkeit. Es verhält sich, an sich selbst betrachtet, stoffartig. Das bloßt Selbstbewußtsein aber, ohne die Intensität des Gesühls in seint

atherische Exiftens aufgulofen, ift für fich bas, was wir Ropf nennen. Der gemutbliche Denich wird vom Gefühl bewegt, allein biefe unmittelbare Erregung fucht er auch fich jum Bewußtsein au bringen, und durch biefen Broces entfteht nun eben bie Innigkeit bes Deutschen, in welcher alle feine Borguge bor ben Slavifden und Romanifden Boltern, aber auch alle feine Schmaden wurzeln. Die Gemuthlichkeit in unserm Gedicht ift bezaubernb. Bir fühlen es diefen Denichen an, wie febr es ihnen mit bem, was fie bewegt, Ernft ift, wie tief fie bavon im Innerften burchbrungen find. Bir feben aber auch, wie fie über ibre Empfindungen fich flar zu werden fuchen, wie fie mit liebens. wardiger Offenheit fich aussprechen und, was noch mehr ift, wie fie nicht im Rublen und Reflectiren fteben bleiben, fondern auch gur That fortgeben, ihre Gemuthlichkeit alfo tein faules Sinbammern in bequemen Gefühlen oder eitles Raifonniren ift. 216 fie von der Roth der Auswanderer vernehmen, wird, fie ftillen au belfen , fofort Unftalt gemacht. Der Sohn muß einen Bagen nehmen und Burft, Schinken, Brot, alte Bafche u. bal. ben Bedürftigen bringen. Dies ift jugleich acht epifch. Man fchict nicht blos feinen abstracten Beitrag, eine Summe Gelbes, fonbern man fummert fich felbft. Go ift auch, wie hermann fich felbit um Bagen und Bferbe tummelt, nicht etwa von einem Ruticher fahren läßt, acht epifch und gehört zu ber früher beivrochenen Bollftanbigfeit bes Lebens. Go ift es gemuthlich, bag bermann, im Innerften bewegt, feinen geliebten Birnbaum im Felbe auffucht, wohin die Mutter, des Sohnes Lieblingsfit icon tennend, ibm nachgebt. Bermann, an ber Erfüllung feines Bunfches zweifelnb, will Solbat werden, will fich in ben Rrieg furgen, bas Baterland vertheibigen. Dies ift wiederum gemuth-Als er das Liebste fich verfagt glaubt, tann er ihm an Berth nur noch bas Baterland gleichstellen. Bon ber lieblichen Enge des hauslichen Bluds wirft er fich in die Beltweite, aber nicht in eine abstract fosmopolitische, fondern in eine patriotische und, feiner fraftigen Junglingsnatur entsprechend, in eine friegerifche. Unübertrefflich find die Scenen, in benen die perfonliche Annaherung hermann's und Dorotheen's geschildert find, wie 3. B. ihre Befichter aus bem Baffer fich ihnen wiederspiegeln : wie fie, der Stadt zuschreitend, von fern das Fenster der Kammer gewahren, worin hermann schläft; wie er, als er beim heruntersteigen der Stufen im Weinberg sie ihres Fußes halber unterstüßen muß, in heiliger Schen es nicht wagt, die süße Last in seinen Armen auch nur etwas näher an sich zu ziehen, als die Rothwendigkeit es erheischt. In dieser keuschen, zarten Burūchaltung offenbart sich hermann's tüchtige Männlichkeit, die sonst saft nur in der Festigkeit der Gesinnung sich äußern kann, auf das Reinste. Und zugleich halte ich diesen Zug für einen der Deutschesten im Gedichte.

Die Gemuthlichkeit breitet fich aber auch mit wohlthuender Barme über bas Gange aus und bringt eine Renge von Benbungen bervor, Die ich genrebilbliche nennen mochte. Begel im erften Theil der Aefthetit hat ichon barauf aufmertfam gemacht, wie in Diefem Betracht Gothe's Gedicht eine viel ftartere Deutsche Localfarbe habe, als Boffen's Luife. In diefer g. B. werde vid Raffee getrunten. But. Der Raffee aber fammt bem Buder go langen zu uns weit ber, aus Arabien, aus Beftindien. Sie find nichts eigenthumlich Deutsches. Wenn auch bas Raffees trinten jest burch gang Deutschland Sitte ift, fo tommt boch in ibm tein Deutsches Broduct jum Borichein und auch die Bor gellantaffen, aus benen er getrunten wird, find Chinefifchen Ur fprungs, nichts Deutsches. Gang anders in unserm Epos, wo ber Birth feine lieben Freunde in die Ruble des binteren Bim mers zu tommen bittet, ein Glas Bein zu trinten, Rheinwein, ben vorzugeweise Deutschen Bein, ber ihm auf feinem eigenen Grund und Boden ermachft, auf dem Berge hinterm Saufe. Und woraus trinfen fie? Aus ben achten Glafern bes Rhein weins, ben grunen Romern. Und worauf fteht die Rlasche mit ben Glafern? Auf einem blanken ginnernen Teller. Das if wieder Deutsch. Benn wir nun von diefer Innigkeit bes Deutschen Gemuthes in unferm Gebicht tief ergriffen werden und Gothe felbft es nie ohne Rührung vorzulefen vermochte, fo ift es uns wohl nicht zu verargen, im Befühl diefer feelenvollen Rlarbeit guurtheilen, daß es doch nicht fo ubel fei, ein Deutscher gu fein.

Um nun aber bas Bortreffliche biefes Epos in afthetifcher Beziehung gang ju murbigen, muffen wir noch ermagen, daß e

bes Reizmittels Des heroifchen Epos gang entbehrt, burch bie fogenannte Mafdinerie bes Bunberbaren ju mirten und bem Menschlichen eine bobere, direct in der Ratur und Geschichte eingreifende Dacht gegenüber ju ftellen. Der technisch gewordene Ausbrud Maschinerie bes Bunberbaren gebort allerdings au ben balb barbarifchen Benbungen ber altern Mefthetit, benn im Griedischen Evos wenigstens tann man nicht fagen, daß die Gotter ju ben Menschen ein mechanisches Berhaltnig hatten. Sie find felbft fo menschlich, bag bie Intereffen ber Menschen gang au ben ibrigen werden und daß ihre Thatigkeit baber ebenfofebr aus bem eigenen Junern ber Denfchen bervorzugeben, als von Außen an fie berangutommen icheint. Immerbin aber machen fie gu ben Renfchen und ihren Thaten einen erbabenen Begenfat aus. Die Bradicate ber Unfterblichkeit und Seligkeit laffen uns bie binfälligfeit ber eintägigen, mubfeligen Menfchen um fo ftarter empfin-Anders mit bem driftlichen Epos, in welchem Teufel und Engel teineswegs eine folche Sympathie mit bem Menichen zeigen und daher in Bahrheit oft nur mechanisch auf Befehl des Satans ober bes supranaturalen Gottes in bas menschliche Geschick eingreifen. Indem bier bas Bunberbare munderlicher mird und bas Menfchliche im Bathos der wunderbaren Befen fich vermindert ober vielmehr biefelben gar tein wirtliches Bathos baben, fo findet jener Ausbruck von ber Dafchinerie bier einigermaagen feine Rechtfertigung. In Dermann und Dorothea ift nichts berartiges. Bon Außen wird nirgende burch eine abstract fataliftische ober bamonifche Dacht in die Sandlung eingegriffen. natürlich, in objectivem Busammenhang, entwickelt fich aus ben verichiebenen Charafteren und Befinnungen bas außerliche Gefcheben. Die Umftande verfetten fich miteinander burch einen immanenten Bragmatismus, fo bag wir, Glied vor Glied in der ftetigen Entfaltung überschauend, volltommen begreifen, bag es nicht anbers, als es fommt, fommen fann. Die Rothwenbigfeit bes Gefchebens, bas Schicksal, ift alfo ba, aber nicht ein verbulltes gatum, fondern ein freies Gefchid, auf beffen Grund wir bliden und bas wir jum Unterschied von ber antiken Bepromene Borfebung nennen. Indem aber ber Dichter uns ju zeigen weiß, wie von gang verschiedenen Anfangspuncten ber, von gang verschiedenen Urfachen aus, Die Birfungen endlich boch in Ginen Bunct gang unerwartet gusammentreffen und nunmehr, was gar nicht von den einzelnen Seiten ber beabsichtigt fein tonnte, plop lich als bas Refultat jener in ihrem veripherischen Ausgang völlig bivergenten Thatigfeiten erscheint, fo tommt biefer Gindrud dem bes Bunderbaren völlig gleich, ja an nachbaltiger Starte übertrifft et ibn. Dies Ueberrafchende tann bas Epos nicht entbehren, benn es ift bie Boefie bes Gefchebens. Die Brofa beffelben befteht, außer in der früher bargelegten verftandigen Sonderung, auch in ber Möglichkeit, ben unausweichlichen Berlauf von fo manchen Begebenbeiten im Boraus berechnen ju tonnen. Ronnten wir bies aber mit Allem, fo murbe unfer Leben unendlich langweilig fein. Bir wurden, was wir erleben, immer ichon anticipirt haben. Der Reig ber Geschichte, ihre gebeimfte Ragie, beftebt gerade in dem Unberechenbaren, bağ zulest Alles boch anders gefchieht, als ber beobachtenbe, nachterne Berftand fich im Boraus bat begreiflich machen tonnen. Der Effect, in welchem fich endlich bie verschiedenften Urfachen aufammenfdließen, wird daher von ibm felber angeftaunt. Diefe große Birtung erreicht Gothe. Bie hatte ber Birth jum gol benen gowen fammt feiner Frau, als fie ben Sohn gur bulfe der Ausgewanderten binaussandten, abnen tonnen, daß dies ber Uebergang zu ber für fie fo wichtigen Begebenheit fei, Abends aus dem Rreise jener Ungludlichen eine Schwiegertochter im Baufe au haben! Bie munderbar!

Göthe dichtete dies Werk in der vollsten Reise seiner Mannefraft. An Bollendung läßt von seinen Gedichten nur Jphigenie
sich daneben stellen. Die scheinbar größere Mühelosigkeit der
Broduction von Hermann und Dorothea ist kein Grund, seine Classicität nicht eben so hoch anzuschlagen. In sechs Monaten, zum Theil in dem lieblichen Bergstädtchen Imenau, dichtete er dies idhulische Epos, während er an der Iphigenie über ein Jahr zehend hindrachte. Allein diese Seite der Beitlänge ist eigentlich für das Genie etwas ganz Relatives, ja Gleichgültiges. Göthe war durch die Abrundung seiner Bildung in Italien, durch die breite Ueberschaulichkeit, die er nach und nach dem Leben abgewonnen hatte, gerade jest auf das Bollfommenfie zur epischen Broduction organisirt.

Die Ibealitat ber Geftalten ift baber in ihr ebenfo groß, als die Individualität berfelben. Alle erbeben uns auf ben Gipfel ber reinften Denfchlichfeit, mabrend fie boch nur gang gewohnliche Menfchen zu fein fcheinen und ihre Sprache fogar oft gang in ben geläufigften Ton alltäglicher Conversation berunterzugeben bas Aussehen bat. Gothe genirt fich nicht, Worter anaubringen, bie taum ber allgemeinen Schriftsprache angeboren burften, wie bas Diminutivum Faschen von Safer. Er ftebt nicht an, uns auch die Mangel, die Schwächen feiner Belben vorzuführen. Das Ibeal ift ihm nicht eine abstracte Ibealität, eine icattenlofe Ueberichmanalichfeit. Er banbelt wie Comer. welcher auch nicht anfteht, ben budligen, ichabigten, gungenbreicherischen, Alles befrittelnben Therfites in die Gefellichaft ber Ronige zu bringen, die badurch nichts von ihrer Göttlichkeit einbugen. Beil aber jebe feiner Figuren auf einem ewigen Raturgrunde fteht, weil eine jebe in fich felbft völlig harmonifch ift, fo finben wir auch die Schwächen als nothwendige Momente bes 3ch fage Schwächen, benn allerdings find im Grunde alle auftretende Berfonen portreffliche Menichen, auch ber Apothefer, beffen Trodenbeit mitunter in's Banaufifche fallt, baburch aber die Boefie der übrigen Berfonen ale Rolie um fo mehr erbebt.

Diese Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, der Idee und ihrer Realität, des Idealen und Individuellen läßt sich, wie überall, nach den verschiedenen Seiten des Gedichts hin auf versschiedene Beise aussprechen. In dem Individuellen liegt der Zauber der Phantasie, das Gegenständliche der Darstellung, das Colorit der Schilderung. Im Idealen liegt das, was man auch Tendenz nennt. Mit diesem Wort verbinden wir gegenwärtig gewöhnlich den Begriff von etwas Richtseinsollendem. Können wir einem Kunstwert Tendenz nachweisen, so glauben wir es damit oft schon verurtheilt. Das ist nicht richtig. Die Tendenz ist die allgemeine, begreissiche, didaktische Seite einer Dichtung oder eines Kunstwerts überhaupt, ihr besonderer Ideengehalt an sich. Diese Tendenz muß den Interessen der Gegenwart entnommen sein, denn die Kunst arbeitet doch zunächst für die Gegenwart.

Folglich tann bas Beftreben, ein Moment bes Bilbungsproceffes einer Beit in einem Runftwert gur Darftellung au bringen, nicht nur tein Tabel, fondern es muß vielmehr ein Lob fein. Allein nun tommt es auf die Behandlung ber Tendens an und bier icheiben fich allerdings zwei Runftarten. Die eine aberwindet bie Tenbeng, die andere geht barin unter. Jene ift die ibeale, Diefe bie empirische. Jene vertlart bas irbische Moment au feiner ibeellen Babrheit, diefe macht die Runft nur gur Dagb ber Rid. tungen bes Reitgeiftes. Sie predigt einen Sat, beforbert eine gewiffe Befinnung, fucht eine gewiffe Beltanficht zu verbreiten. Beil Diefer Dogmatismus ihr por Allem wichtig und Die Lunt nur bas Mittel feiner Bopulariftrung ift, fo gewährt fie feinen reinen Runftgenuß. Die beffern Berte, welche aus biefer Rich. tung bervorgeben, tonnen wir intereffant nennen. Der bew tige Reuilletonroman ift gang Tendeng, wird im Intereffe einer politischen oder focialen Bartei gefchrieben und ift daber auch nur ju genießen, indem er feucht aus der Breffe tommt. Rach einem Sabr ift er abgeftanden. Die ibeale Runftart erreicht nun gang baffelbe, mas die im engern Sinn tendenziofe. Sie ftellt eine wichtige Seite ber Gegenwart bar. Allein fie weiß Diefelbe au gleich von allen Schladen ber Zeitverwirrung zu reinigen, fo daß uns die ewige Berechtigung ber Tendeng flar wird. Der Runf ler erlof't fie von der Ginfeitigfeit und Befangenheit, mit welcher fie in den Ropfen und Bergen der Menfchen gabrt. Go nur wird er ju ihrem mahrhaften Aufflarer. Ber wollte aus Der mann und Dorothea die Tendenz herausleugnen? Soll Diefe Ibplle uns nicht zeigen, wie ber Menich im Bandel ber Gefchichte auf fich beruhen und dem Rufe der Natur mit Treue folgen muffe, damit seine Gigenfraft mit dem, mas von Außen obne sein Authun an ihn tommt, fich barmonisch ausgleichen tonne? Indem aber diefe 3dee als eine vollig wirkliche erscheint, indem icheinbat gang gewöhnliche Menfchen in ihrem Sandeln und Reden fie uns gesucht darftellen, so wird gerade durch dies Individuelle bas, was man im abstracten, negativen Sinne Tendeng nennt, wieder aufgehoben und die achte Idealität hervorgebracht. Die Begeifterung, mit welcher dies Gedicht die Deutschen burchglübete, lag von der pragmatischen Seite darin, daß daffelbe fie auf fich felbft

zurudführte, fie auf bie eigene Kraft hinwies und ben heiter überwindenden Duth den drohenden Gefahren entgegenstellte.

Bothe verfuhr in feiner Composition mit plastifchem Sinn. Alle Geftalten bes Gebichts und bas gange Local, worin fie fich bewegen, ericheinen unferm innern Auge mit volltommenfter Gegenftandlichteit. Seben wir jedoch naber gu, mit welchen Ditteln ber Dichter eine fo große finnliche Deutlichkeit erreicht, fo erftaunen wir über die Ginfachbeit berfelben. Bir fragen uns perwundert, woher wir boch all' ben Stoff jur Ausstattung ber Riguren entnommen baben mogen, ba wir fie gang por uns haben und im Gedicht am Ende gar nicht fo viel von ihnen gesagt ju fein scheint. Aber bies ift eben die große Runft bes Dichters, daß er unfere Ginbildungefraft in einen Buftanb gu versegen weiß, in welchem fle thatig wird und nach den von ibm gegebenen Anregungen mit Rothwendigfeit fortzudichten genothigt ift. Beil bas Gange in feiner Ginbeit bem Dichter felbft vollftanbig gegenwartig mar, fo mirten bie wenigen Borte in ibrer anfpruchelofen Schlichtheit fo nachdrudlich, bag fich unwillfürlich aus ben einzelnen Elementen bas totale Bild auferbaut. 2B. von Dumboldt macht in biefem Begug mit Recht barauf aufmertfam, daß Bothe gar nicht in dem Sinne bescriptiv verfahre, wie man es nach der Wirfung, die er ausübt, vermuthen follte und wie epische Runftler, namentlich Romanschriftfteller, in ber That oft verfahren, indem fie g. B. mit weitlaufiger Genauigfeit bie Rleibung ober Bewaffnung ichilbern. Als Beifviel ber Gothe'ichen Darftellung führt er bas Bild Dorotheens an, welches auf bas Lebhaftefte in une burch hermann's Befdreibung hervorgerufen wird. hermann foll bem Bfarrer und Apothefer angeben, woran fie wohl bas Madchen aus der Daffe herauszuerkennen im Stande fein wurden. Er fagt ihnen, daß Dorothea vor den übrigen bervorrage, daß ihre Bildung fie auszeichne. Das ift aber nur etwas gang Allgemeines. Das Besondere ber Unterscheidung legt ber Dichter in die Beschreibung bes Anzuges, weil berfelbe in ber That nach Außen bin am Meiften als unterscheibendes Dertmal wirtt. Allein an demfelben bebt er auch wieder nur basjenige bervor, mas die Umriffe der Gestalt ju zeichnen bient. Das haar, mit dem Bfeil burchftochen, bas gefaltelte faubere Oberhemb, welches mit zierlicher Krause ben Busen umschließt, die Strümpse, welche die Knöchel bedecken — flehe da, von Kops bis zu Fuß steht das Mädchen in unserer Phantaste da! Das ift Dichten, das ist Kunst! Das Gesicht wird gar nicht weitsläusig beschrieben; nichts ersahren wir von der Rase, den Ohren, den Augen u. s. w. Das "liebliche Eirund" des Kopses erscheint uns dennoch in völliger Klarheit.

Satte Gothe sich ber Beise ber Alten ganz auschließen wollen, so würde er auf verkehrte Beise, ein Homeride geworden sein. Er mußte den modernen Standpunct der Junerlichkeit sellhalten und daher die Bertiesung der Phantasie in sich selbst ihrer exoterischen Manisestation voranstellen. Meisterhaft hat er dies dadurch erreicht, daß er die Gesinnung der Pandelnden sich aussührlich entfalten läßt und nun aus dieser heraus die äußere Erscheinung sich durch viele einzelne kleine Züge ganz unmerklich, aber mit der größten Bestimmtheit, entpuppt. Bährend wir Nann und Frau, Bater und Sohn, Mutter und Sohn, die Freunde, den Jüngling und das Nädechen ihr Inneres aussprechen hören, schiedt sich uns zugleich das lebendigste Bild ihrer ganzen Bersfonlichkeit unter. Gestalt, Blick, Tan und Geberde vergegen wärtigen sich uns mit plastisch-pittorester Entschiedenheit.

Mit außerordentlicher Kunst hat der Dichter die Ratur in einzelnen Bügen mitspielen lassen. Ihr Barallelismus begleitet die handlung mit sympathischer Symbolik. Wie schon ift der Moment, als die Liebenden am Brunnen ihr eigen Bild aus dem Spiegel des Wassers sich zurückgegeben erblicken! Wie erhaben wachsen die Gestalten der Liebenden, als sie der Stadt zuschreiten und die Sonne mit ihrem Scheidestrahl die Schatten über die Kornselder und Weinäcker hin verlängert! Wie wird durch den draußen strömenden Regen die Selbstständigkeit Dorotheens gehoben, welche durch ihn sich nicht abhalten läßt, die Gastlichkeit des Hauses mit der sinstern Nacht, mit der unwirthlichen Landstraße zu vertauschen, um sich in ihrer Freiheit und Ehrenhastigekeit zu erbalten!

Aber auch das sonstige Nebenwerk versteht der Genius des Künstlers so in das Ganze einzuarbeiten, daß es von Innen her alles Uebrige mitträgt und hebt. Nichts evereinzelt sich, nichts entfremdet fich bem Mittelpunct. Die Theorie bes Epos forbert befanntlich Episoden; fie muffen aber weder dem besondern Inbalt nach zu beterogen, noch dem Umfange nach zu groß fein. Bu eigentlichen Episoden war in diesem kleinen Epos gar keine Belegenheit, nur zu episodifchen Momenten. Dabin rechne ich 3. B. die Erinnerung der Eltern an ihre eigene Berlobung, wie diefelbe auf den Erummern des Saufes, das eine Reuersbrunft verzehrt hatte, gang plöglich geschloffen ward, denn fie waren Rachbarskinder, hatten langft eine Reigung zu einander gefaßt und begegneten fich am Morgen nach dem Brande auf ben rauchenden Ruinen, wo fie gur eigenen Ueberrafchung ploglich ben Bund ibrer Bergen schloffen. 3ft dieser Borgang nicht als eine sombolifche Borwegnahme des Geschicks von Bermann und Dorothea angufeben, die auch plöglich fich aneinanderketten und gwar auf den Trümmern, welche der Beltbrand der Revolution umbergefdleudert bat?

Durch folche Gleichmäßigkeit ber Ausarbeitung, burch bie Allgegenwart gleichsam der Ginen Idee in allen Theilen bes Gedichts wird in uns die Wirkung bervorgebracht, daß alle übrige Objectivität uns momentan verschwindet, daß fie durch biefe im Gebicht fich ausbreitende wie vernichtet erscheint. Und boch wirkt es nicht nur fo gewaltig auf unfere Phantafie, sondern auch auf unfer Berg. Wir fühlen uns burch feinen Genuß zu allem Schonen und Guten aufgelegter. Bir empfinden reiner fur bas Bobl ber Mitmenfchen. Wir find von beilfamer Rübrung burchbrungen und gur freudigen Thathingebung an die ewige Babrbeit binaufgestimmt. Bie tommt bies? Offenbar durch die Seele ber Sumanitat, die ihren feuschen Athem in jedes Glied bes Sangen aushaucht. Der Dichter fcheint uns freilich in eine Befellichaft nur völlig unscheinbarer, geringfügiger Denschen gu bringen, allein alle mefentlichen Machte des Lebens verfammeln fich in ihnen. Die Theilung der Arbeit in den verschiedenen Standen von ber fur bas endlichfte Bedurfniß an bis gur gotte lichen Erhebung des Geiftes, ber acht vollsmännisch in der Gemeinde wirkende Richter, ber innige Bufammenhalt bes Familienlebens, die unendliche Rraft bes freien, reinen Gemuthes, Die Barme des Batriotismus, dies Alles vereinigt fich ju einem

vollständigen Bilbe ber Belt. Das Aleine wird so zu Ehrn gebracht. Die Kleinstädterei, sonft von der Fronie preisgegeben, ift durch die Magie des Poeten zum universellen Refler des Lebens felber geworden.

## Die natürliche Tochter.

In hermann und Dorothea folog Gothe gewiffermaafen feinen Frieden mit der Revolution. Er erkannte fie an als eine unvermeiblich gewordene Rataftrophe und maffnete fich gegen fie burch die Buverficht, die er aus ber unverwüftlichen Subfang bes Menschengeiftes herausnahm, ber aus allen Berirrungen jum Behorsam gegen die Gesetze ber Ratur und gur Ausgleichung ber Eigenfraft mit den von Außen auf ihn eindringenden Berande rungen fich gurudgewiesen fieht. Doch follte ihm die Revolution noch nachgeben. Die flegreiche Thatigfeit Schillers im Drama trug auch wohl das Ihrige dazu bei, ihn zu bewegen, noch ein mal zur bramatischen Form gurudzutehren. Auch überzeugte er fich, daß seine früheren auf die Revolution fich beziehenden Dramen bem Ernft ber Sache nicht genugsam angemeffen waren Die Erzählungen der Ausgewanderten aber fo wie Bermann und Dorothea waren mehr ein realer Antagonismus gegen Die Folgen ber Revolution. Go entschloß er fich benn, Alles, mas er über bas ungeheure Greigniß feit einer Reihe von Jahren gefühlt und gedacht hatte, in ein einziges Bert gufammengufaffen. Die Bert follte eine bramatifche Trilogie werben.

Bevor ich naher darauf eingehe, muß ich über die außere Entstehung desselben etwas erinnern. Es ift sonst ziemlich gleich gültig, woher ein Dichter den sogenannten Stoff nimmt, dem wenn er ihn nicht selbstständig wiederschafft oder umschafft, so ik er doch kein Dichter. Bei den Göthe'schen Dichtungen hat man die reale Grundlage fast überall bis zu den ersten Anfängen hin verfolgt. Das Resultat solcher Forschungen ist gewöhnlich das Anerkenntniß des Dichters, daß er doch aus dem Gegebenen etwas ganz Anderes gemacht habe. So hat man den Stoff su

Dermann und Dorothea, diese einfache Begebenheit, sogar in den Geschichten der Salzburger Lutheraner sinden wollen, die nach Breußen einwanderten! Man sehe das Morgenblatt vom Jahre 1809. Bei der natürlichen Tochter hat aber der Stoff in der That ein Interesse, weil der Dichter, wie bei dem Großtophta, ein gleichzeitiges Ereigniß zum Gegenstand zu machen wagte, dessen Bersonen ihre Geschichte mit seiner Dichtung vergleichen konnten.

1799 vom April bis zum Mai erschienen die von ihr selbst geschriebenen Memoiren der Brinzessin Stephanie Louise de Bourboon Conti, welche Gothe das Material zur natürlichen Tochter lieserten. Bergleicht man dieselben mit diesem Drama, so sieht man, wie Gothe Alles ins Ideale hinausgearbeitet hat. Bei ihm ist die Mutter der Eugenie schon todt, als sie dem Moment der Anerkennung sich nähert; nach den Memoiren lebte sie noch. Bei ihm ist die Erzieherin und Pflegerin Eugenien's eine mütterlich liebevolle Frau; nach den Nemoiren gehörte sie unter dem Ramen Desorme ganz zur Partei des Bruders, der die Fiction vom angeblichen Tode des jungen Mädchens durch falsche Documente von Geistlichen zu bewahrheiten suchte und die Herfälschungen erzwungene, während Göthe sie gerade in würdigster Beise zum tragischen Mittelpunct gemacht hat.

Run ergablt aber Barnbagen im britten Band feiner Bermifchten Schriften, S. 24 ff. von einer Dabame Guachet, bie in Berlin gur Beit ber Frangofischen Emigration burch ihre vielfeitige Bildung und ihre Liebenswürdigkeit bes Betragens großes Auffehen erregt habe. Sie tonnte die feinften weiblichen Sandarbeiten machen, zeichnen, malen, in Thon und Teig bilben, verftand Dufit, fannte die Literatur und las Dichterwerte mit vielem Ausbrud vor. Allein auch in allen mannlichen Runften war fie geubt. Sie ritt, focht und mar fogar im Biftolenschießen Birtuofin. Auf naberes Befragen, woher fie eine fo reiche Doppelbildung empfangen, eröffnete fie Rabel, daß fie die natürliche, spater anerkannte Tochter bes Bergogs Bourbon = Conti fei, ber ben Grundfat gehabt babe, fie gleich febr als Madchen wie als Rnabe ergieben zu laffen und unter ben vorzuglichen Lehrern, Die er ihr gehalten, auch den Jean Jacques Rouffeau felber gehabt Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 19

habe. Auch foll ihr Geficht mit bem Typus ber Bourbonen Mehnlichkeit gehabt haben. Sie ging fpater nach Rufland, unter bem Raiserreich auf turge Beit, ihre Anspruche geltend gu meden, wieder nach Frankreich, dann abermals nach Rugland, wo fie ein Erziehungeinstitut begründet baben und nunmehr verschollen fein foll. Rugland, noch immer bildungsbedurftig, ift für gebildete Abenteurer noch gegenwärtig ein Afpl, wo fie mit ihren Tolenten. Renntniffen, Kertigfeiten willfommen find, wenn fie fich au fugen verfteben. Diefe Guachet nun, von ber Barnbagen nicht an ente fcbeiben magt, ob fie mit ber Stephanie Louife ibentifch gewesen. war auf ihren fruberen Irrfahrten, bevor fie in Berlin fic eine Reitlang anfiebelte und Rabel's Befanntichaft machte, auch nach Beimar gefommen und hatte bier bem Bergog bas Anerbieten gemacht, eine vortheilhafte Anftalt fur Die technische Chemie anaulegen. Dies tonnte jest auffallend ericbeinen. Allein unter ber Regentschaft mar bie bilettantische Beschäftigung mit ber Chemie febr weit gediehen. Das Erfinden von Schonbeitemaffern und Barfums war, wie Lemonten ausführlich ergablt, an ber Tagesordnung. Spater tam noch die Sucht ber Gebeimgefellichaften bingu, Lebenseligire gu prapariren. Erwagt man bies, fo fällt die Unwahrscheinlichkeit fort, bag die Guachet in ber technischen Chemie wirklich bewandert gewesen. Der Bergog nahm bas Project in Ueberlegung, Gothe aber war bagegen. Er hatte feine Ahnung, bamit in bas Schicksal berjenigen einaugreifen, Die er unter dem Ramen Eugenie fo febr verberrlicht batte. All ihm nach langer Beit biefer Umftand jufallig eröffnet wurde, war er fichtbar ergriffen, ging einigemal im Zimmer auf und of, fagte aber nichts, fondern leutte mit einem gewaltfamen Entidus ju einem andern Gegenstande über.

Es ift nun nicht leicht, über die natürliche Tochter ein reines Urtheil zu fällen, weil gerade über fie die Kritik von Anfam an sich getheilt hat. Fichte, der ihrer ersten Aufführung in Berlin beiwohnte, schrieb darüber am Schiller einen enthusischien Brief, den man im Anhang vom zweiten Theil seines Lebens sindet. Gleich entzückt war zuerst die Perder'sche Familie, allein später ging gerade von ihr die moralische Berurtheilung des Stückes aus. Sie stellte die doppelte Möglichkeit

bes Ausgangs, einmal bag bie reine Menfcheit ben Sieg über ben Egoismus ber Sonderintereffen ber Stande forttragen tonne, oder bag bie Renfcheit und Denfclichtett dem ftanbifden Sonberintereffe gum Opfer gebracht wurde. Und nun augurirte Raroline von herber, es werde bie Bolfenatur des Bolfgang mabrscheinlich ben letten Beg geben. Dies mar 1803, mo bas Stud in Beimar querft gespielt murbe. 3m Jahr 1804 marb es gebrudt. Die Kortsegung marb nicht ausgeführt und obne Radficht auf Dieselbe, die boch gur vollfommenen Barbigung bes erften Theils nothwendig gewesen mare, murben feitbem einige Urtbeile gang ftereotop wiederholt. 3ch geftebe, es tann mit Schreden erfüllen, in vielen Literaturgeschichten, im Conversations. legiton, all überall bem Suber'ichen Urtheil zu begegnen, Die natürliche Tochter fei marmorglatt, aber auch matmorfalt. Die bewunderungewürdige Dobheit und burchfichtige Schonheit fonnte man nicht leugnen, allein bafür follte nun auch fein Beben, fein Befühl barin fein. Solchem Urtheil gegenüber will ich nur auf ben britten Act hinweisen, worin der Bergog burch ben Beltgeiftlichen Die fictive Gefchichte bes Todes Eugeniens erfährt. Beld' ein Pathos, welche Barme, welche Rraft bes Schmerzes! Gervinus findet in dem Drama nur Diplomatte. 3ch gebe es gu. Allein ift benn bas ein Grund feiner Bermerfung, feiner Berurtheilung? Rann ber erfte Theil anders, als biplos matifch fein? Dufte nicht bas Tumultuarifche in dem Rraftbrang ungebandigter Raturen ben fpateren Acten aufbehalten Bleiben ? Duffen nicht bie Ronige, die Boflente, eine feingebilbete biplomatisch gewandte Sprache reben, wo ein Staat mit bem Daaf ber individuellen Bilbung bas Maaf der Freiheit, welches feine befiehende Berfaffung gewährt, icon überfchritten hat? Bie fann man dem Gebildeten die Bildung, bem hofmann bas Bofifche gum Borwurf machen? Gervinus fest die roben Striche bet Jugendwerte Gothe's Diefen Gilberftiftzugen feines Alters entgegen. Allein er mar ja boch, als er bie Eugenie bichtete, noch tein Greis und follte er benn immer biefelbe Rote innehalten?

Soiche Allgemeinheiten des Urtheils laffen fich zu wenig auf bie Anathfe ber Sache felber ein. Der afthetische Mangel ber natürlichen Tochter liegt unftreitig barin, daß die handelnden

Berfonen gu ibe al gehalten find. Bei aller Bestimmtheit vermiffen wir an ihnen eine gewiffe irbifche Greiflichfeit, individuelle Charafteriftif. Der Schausvieler fann amar, wie man fich gang richtig ausbrudt, aus einer Rolle etwas machen. Er tann aus feiner Bhantafte die Intention des Dichters noch ergangen; er tann burch Rleidung, Ton und Mimit die individuelle Bestimmt-Allein um die atherischen Gestalten der naturlichen beit fteigern. Tochter barguftellen, werden Schauspieler von ben bochften Gaben. pon den erprobteften Rraften geforbert. Gothe batte im Epos feinem Triebe nach plaftifcher Ibealität genügt. Gine bobere Stufe der bramatischen Runft, ale er in der Iphigenie erreicht batte, konnte er feiner gangen Möglichkeit nach einmal nicht mehr erlangen. Taffo, in der Bebandlung der Sprache der Inbigenie gleich, fteht ihr doch an dramatischer Rraft bereits nach. In Bermann aber und Dorothea leiftete er bas Sochfte, mogu er fich aufschwingen tonnte, infofern nämlich die epische Darftellung fur unfere Beiten fcwieriger ift, ale bie bramatifche, benn bie Brofa, Die in unferm Leben herricht, tann boch nicht ben Conflict und Die Collifion ber verschiedenen Rreife bes Lebens verbindern, ja ber Berluft der Unschuld der Befinnung, deren die Raivetat bet Epos bedarf, wirft fur das Drama eher vortheilhaft, als nach theilig. Und da wir mehr auf die Innerlichkeit gerichtet find, fo tommt dem Dramatifer die Boraussetzung des fcenischen Ap parates und der Garderobe, die finnliche Gegenwart ber Dimit und der Sprache ju Gulfe, mabrend der Epiter auch bies Alles, Die gange Breite der Erscheinung, miterschaffen muß und in die Rede feiner Belden, wiewohl er fie meiftens in der erften Berfon sprechen läßt, doch nichts von der Lebhaftigfeit des Bathos baf einfließen laffen, welche ber Bubne mit Recht auftebt. Alle Diefe Schwierigkeiten übermand Bothe, nahm aber mit bem Gintreten in diefe neue Stufe auch den Fortschritt über das Drama mit. Er fonnte nunmehr zu boberen Leiftungen nur als Epiter weiter geben, wie er dies in den Romanen wirklich that. Für bae Drama konnte er nur die ichon erreichte Bollendung fortfegen. In dem Großtophta und den Aufgeregten hatte er noch gezeigt, was er in der eigentlich theatralischen Gestaltung eines Stoffs vermochte. Er hatte bewiesen, daß fein Talent auch nach Außen

bin fich ju wenden vermochte; es war bier freilich nur fein Talent, bas fich bemertlich machte, nicht feine Genialität, welche barin binter fich gurud blieb. Indem er alfo die naturliche Tochter als Drama bichtete, mußte er auf die Manier guruckgeben, die er in ber Iphigenie fich geschaffen batte. Er mußte aber auch. episch erfattiat, in eine epische Breite verfallen; er debnte baber bie Bandlung in eine Trilogie aus, ju welchem Entschluß auch wohl Schiller's Ballenftein beitrug. Die bramatischen Geftalten aber wurden bei ihm durch ihre die Individualität überragende Idealität fombolisch, wie Schiller es nannte. Ihre übergroße 3bealitat brudt fich fogar barin aus, bag Gothe im Berfonenverzeichniß nur gang abftracte Ramen, Ronig, Bergog, Secretair, Dond u. f. f. angegeben bat. Freilich ift in ben Banbelnden felbft Alles concrete Babrbeit, allein die Composition neigt boch fcon febr gu ber Mpthit ber Bandora, gur Allegorit bes Epis menibes, gur Symbolit bes zweiten Theils bes Rauft, welche brei bie einzigen bramatischen Broducte waren, die er nach ber natürlicen Tochter noch bichtete.

Wir haben nun zwei Schemata für die Fortsetzung der natürlichen Tochter, eines, worin die Hauptmomente des ideellen Gehaltes angegeben sind, der in dem Trauerspiel verarbeitet werden sollte; ein anderes, worin der Bechsel der Acte, der Scenen und der darin auftretenden Personen, zum Theil auch der Inhalt bessen, was sie sagen sollten, summarisch und mit vielen Lücken verzeichnet ist. Aus diesen Entwürfen und aus sonstigen Aeußerungen Göthe's und Riemer's können wir so viel entnehmen, daß Göthe zwei Richtungen der Revolution schildern wollte, um sie zulest im fürchterlichen Busammenstoß sich begegnen und aus der Erschütterung des Ganzen eine neue, bessere Ordnung der Dinge hervorgehen zu lassen. Die eine dieser Richtungen ist die von Oben nach Unten, die andere die von Unten nach Oben.

Die erstere sollte in dem hof ihren Mittelpunct haben. Es sollte ber Despotismus als eine Sewohnheit des Befehlens zwar Furcht vor Richts haben, allein bereits einer entschiedenen Concentration in Einer Berson entbehren. Der König ist im Grunde des Regierens mude. Er wunscht allen seinen Unterthanen von dem Palast bis zur hutte das beste Wohlsein und wurde, ware

ties erreicht, bem Thron mit Freuden entfagen. Das ift nicht mehr die Gefinnung eines unbedingten Autofraten. Die Ariftofratie ift besbalb auch nicht recht mit ibm gufrieben. Des Ronias Dilbe, meint amar Eugenie, follte Dilbe geugen, bod ibr Bater, ber Bergog, benft andere und meint, bes Ronigs Dilbe genge Bermegenheit. Die Ariftotratie ift alfo gegen ben Ronig verftimmt und bilbet im Stillen eine Bartei aus, bas nach ibrem Sinn mabre, nämlich bespotische Ronigthum ju erhal-Rur dies Streben tommt ihnen die Rinberlofigfeit bes Ronigs entgegen, wird aber Beranlaffung ju neuer Spaltung. Des Ronigs Oheim, der Bergog, bat nicht nur einen Sobn, auch eine natürliche Tochter, welche der Ronig als legitim am erkennen will und dadurch die Butunft bes Thrones noch ungewiffern Bechfelfallen preis gu geben fcheint. Daber arbeitet nun bie Bartei baran, dies Rind aus bem Bege ju fchaffen, bevor es wirklich legitimirt ift. Dan beschließt ben Scheintob Engeniens und ihre Berbannung in die Rolonien bes Reichs, beren gluthqualmendes Rlima jedem Fremdling todtlich ift. Eugeniens Berbannung dabin ift alfo vom Morde wenig verschieden. Die hofmeifterin foll fie aus Borficht begleiten. Das junge Rabden, fo eben noch dem bochften irdifchen Glang fo nabe geructt, verfucht in der hafenstadt Alles, fich dem Baterlande zu erhalten. Sie ruft das Bolt auf. Es bort fie an, ftaunt ale über eine Bahnfinnige, fcweigt und geht vorüber. Sie wendet fich nach einander an den Gouverneur, an eine Aebtiffin. Doch fobald fie einen Blid in das Legitimationspapier ber Sofmeifterin av worfen, ertlaren fie ihre Ohnmacht und gieben fich gurud. Ge bleibt nur Ein Beg übrig, die Che. Sie nimmt ber Braten bentin ihren ftolgen Ramen, ftellt fie aber gegen ben Angriff Se bermanne unter ben Schut bes Batten.

Run follte auf bem Land gute bes Gerichtsraths, auf welchem Eugenie ihre musterhafte Birthlichkeit entfaltet, der Schauplat ber zweiten Richtung, der Revolution von Unten nach Dben sich eröffnen. hier follte nach Göthe noch Jurcht da fein, namlich Furcht vor dem Berluft des Besitzes. Er betont hier also wieder die Eigenthumsfrage als den eigentlichen Streitpunct. Die Ganglien der Statthalterschaften, wie er sich eigenthum-

lich aber treffend ansbrudt, follten einen untergeordneten Despotismus austben. Allein aus bem Bolf beraus follte ein Gegen-Areben fich entwickeln. Gothe bebt bier ben Golbaten, ben Induftriellen und ben Sachwalter berbor. Sie fteben. obwohl felbit realiftifch, doch bem Realismus bes Grund. befiges als Ibealismus gegenüber. Als egoiftifch abgesonderter Stand fonnen der Soldat, der Sandwerker und Advocat ber grundbefiglichen Ariftofratie nicht bas Gleichgewicht halten. Die Unbandigfeit und ber Trop fcwacht ben vom Burger getrennten Soldaten; die Erwerbsucht und die in ihrem Dienft angewendete fleinliche Lift erniebern ben Sinn bes Induftriellen: ber Abvocat fucht in den Broceffen der Burger eine Nahrungs. quelle und verfällt, wie Gothe es nennt, auf den Bfiff. Bollen biefe brei Stande aus bem brudenben Buftande beraus, in welchem fie durch ihre Ifolirung fich befinden und durch diefelbe es ber Ariftofratie bequem machen, fie zu beberrichen, fo muffen fie fich verbinden. Diese Berbindung aber verschiedener Stande, wenn fie gleich an fich daffelbe Intereffe haben, ift als eine gu vermittelnde viel schwieriger, ale bie unmittelbare burch die Thatfache bes Grundbefiges gegebene der Ariftofratie. Daber viel Streit und ber Berichterath bat viel Dube aufzuwenden, eine leibliche Ginftimmigfeit gu erhalten.

Im zweiten Drama sollte sich also, wie wir in der Kürze es ausdrücken könnten, eine demokratische Partei der aristokratischen entgegen organistren. Im dritten endlich sollte die Revolution in der Hauptstadt ausbrechen. Die Interessen der Barteien sollten nämlich allmälig zu Interessen der Massen schlen dem Massen des Bewustssein der Massen in irgend einer Bestimmtheit sest geworden ist, so daß es für die Wirklichkeit gar keine andere Möglichkeit mehr, als nur diese Eine kennt, erst dann kommt es zur Revolution, zum Chaos des Nivellements, welches das Hohe erniedrigt, das Riedrige erhöhet, um es sosort wieder zu erniedrigen. In diesem Gewühl sollte nun Eugenie wieder auftauchen, durch das Sonett, das sie früher an den König gerichtet, sich persönlich rechtserigen und zur Bersöhnung der Parteien wesentlich beitragen. Obwohl uns jede bestimmtere Anschauung dieses Ausganges

fehlt, so dursen wir doch annehmen, daß Gothe eine Biedergeburt der von dem Unrecht ihrer Borrechte und Feindschaften gereinigten Stände und des von seiner Jsolirung erlösten Fürstenthums, die lebendige Einheit der volksthümlichen und dynastischen Souverainetät bezweckte und daß seine politische Ausfassung in den Bersen enthalten ist, die im Schema des zweiten Stückes der Trilogie vorkommen:

> Rach eignem Sinne leben ift gemein, Der Eble ftrebt nach Ordnung und Gefet.

Satte Göthe, wie wir doch seinen eigenen Angaben zusolge annehmen muffen, die Absicht, in dem Drama: die natürliche Tochter, ein Gemälde der ganzen Revolution aufzurollen, so mußte er schon im ersten Theil alle die Clemente auftreten laffen, um welche der Kampf gesochten wurde: in politischer Beziehung das Königthum und die Aristokratie gegenüber den unveräußerlichen Rechten des Menschen; in socialer Beziehung das Eigenthum und die Ehe. Um diese Puncte als um ihre Achse drehen sich die Interessen des Trauerspiels.

Das erfte, bas ftanbifche Intereffe, concentrirt' fich in ber natürlichen Tochter. Sie ift die Tochter bes Bergogs, bet Dheims bes Ronigs, und einer beiben nah verwandten ebm geftorbenen Kurftin. Aber fie ift die Frucht beimlicher Liebe und baber nicht legitim. Durch diefen Umftand ift fie von ber Theils nahme an den Rechten eines ebenburtigen Rindes ausgeschloffen. Gie ift fcon, gebildet, liebensmurdig, geiftvoll, von edlen Eltem erzeugt und doch von der Gefellichaft ausgestoßen, benn fie if ein Baftard. Ift fie Could an ihrem Dafein? Rein. Liebt ihr Bater fie etwa nicht? Rein. Berbient fie nicht, feine Toche ter ju fein? Rein. Ihre Schuld ift ihre Geburt und diefe Schuld ift alfo fur fie fouldlos. Diefer Biderforuch ift ibr Berhangniß. Rann es aber nicht aufgehoben merben? Als Thatfache niemals. Gie bleibt immer, mas fie von Anfang an ift, ein außer der rechtmäßigen Gbe erzeugtes Rind. Aber for mell tann ber Ronig ben Datel ibrer Geburt vertilgen. Er fann fie anerkennen und ihr fo den Benuß ber ariftokratischen Berre lichfeit juganglich machen. Der Bergog, ber ihm fein lang ge butctes Bebeimniß eröffnet, fieht ihn auch geneigt, Diefen Bunfc erfullen, ber bem Bater bie Tochter erft gang gur Tochter achen wirb.

Allein ber geliebten Tochter ftebt ein rechtmäßig erzeugter 50 bn gegenüber, beffen Bilbheit, Trop, Starrfinn dem Bater don manchen Rummer bereitet haben. Ihn aber ftellt bie Arie potratie an die Spipe ihrer Blane. Der Bergog felbft gebort gwar zu ber Bartei, die bes Ronige Milbe tabelt und Beil für bas Gange nur von ber Strenge hofft. Allein bie Ausficht, bag ber Ronia ibm feinen liebsten Bunfch erfullen werde, macht ibn vielleicht bemfelben geneigter, als bie Bartei es gern fiebt und fie wendet um fo mehr fich bem Sohne gu. Diefer Sohn alfo, ber bem Baterbergen fich entfremdet bat, behauptet bennoch alle Rechte des wirklichen Kindes, weil er das formelle Recht auf feiner Seite bat. Er tann die Schwester fich nicht gleich ftellen laffen, benn er wurde bamit nicht nur an Befit verlieren, fonbern als achter Ariftofrat eben an ber Anertennnng eines Baftarbes einen unaustilglichen Unftog nehmen. Ja, ba ber Ronig finderlos, unvermählt, mar' es nicht fogar bentbar, daß er Eugenien als Rurkin zu fich beraufhobe?

Aber Eugenie muß doch auch persönlich ihrer Geburt schmerzlichen Boll leisten. So schön, vielgebildet und liebenswerth sie
sei, so hat sie doch etwas Jähes, Vorgreisendes an sich. Sie
muß das Streben haben, das Unrecht ihrer Geburt ausgehoben
zu sehen, welches sie in drückende Fesseln schlägt. Dies Streben,
bem die Aussicht auf Erfolg nicht mangelt, macht sie überked.
Sie hat etwas vom Trop der Emportömmlingschaft, eine Zuversicht auf ihr Glück. Sie sagt selbst:

Dem Ungemeff'nen beugt fich die Gefahr, Beschlichen wird das Ragige von ihr.

So erbliden wir sie als Amazone ben hirsch versolgend und steile Klippenstusen niederreitend, bis sie in den Abgrund kurzt. Bon Todesohnmacht erwachend, blickt sie, dem theuren Bater in das Auge und erfährt bald darauf, wie nahe für sie das höchste Glück sei. Der herzog sendet ihr nun einen Schmucktaften. Sie hat ihm schwören muffen, denselben nicht zu öffnen. Allein wir ahnen schon, daß die verwegene Reiterin auch hier die Schranke überspringen werde. Und so geschieht es. Bergeblich

warnt, ja beschwort die hofmeisterin ihren Entschinf, ben Rafen ju öffnen. Engenie nimmt für die Befriedigung ihrer brennenden Nengier zur Sophistit ihre Zufincht. Weil die hosmeistein die Bestimmung der Aleiderpracht erräth, glaubt sie sich des Schwurd gegen den Bater entbunden. Sie bedenkt nicht, weich ein Unterschied zwischen der erst realen Neglichkeit und ihrer Nealisirung. War der Kasten einmal geöffnet, so verrieth Aleddung, Edelgeschweide, Ordensband die Fürstin. Die Oberhofmeisterin mußte ihrer Partei die wirkliche Räse der Legitimation zugestehen und nun traf die Neaction mit rascher Entschlossenick. Was der Apsel der Eva, was die Pandora dem Spimethens, das wird der Chrzeiz- und Freudeberausschen der Schundkuften. Sie ruft später, ihrer Schuld nachsinnend, aus:

Berbot'ne Schape wagt ich aufzuschließen, Und aufgeschloffen hab' ich mir bas Grab.

So verkehrt fich im Jusammenhang von Allem mit Allen bas scheinbar Unbedeutende zum Bichtigen. Risachten wir es, vergeben wir uns dagegen, so kann es zur Macht ausgereist werden, die über unser Glück, unser Leben entscheidet. Bie anders empfinden wir dann! Eugenie hatte so gern das Reer schanen, den Blick in die unbegrenzte Ferne senden wollen. Als sie aber vor ihm steht, in die todhauchenden Kolonien abgeführt zu werden, erscheint es ihr ganz anders und sie seufzt:

D Gott, wie fdrantt fich Belt und himmel ein, Benn unfer berg in feinen Schranten bangt.

Sie wandert nicht freiwillig aus, fie wird verbannt. Gie ift teine Dorothea, welche in ihrer Armuth den freien gef, wohin fie will, fegen tann, fie ift eine Gefangene.

Der dritte Act gehört zum Größten und Schönften, was je von Göthe, ja überhaupt gedichtet, die Kälte der politischen Berechnung gegenüber dem reinen Batergefühl, das unter dem Schmerz des entsehlichsten Berluftes niedergebeugt ist. Die Schliderung des Leichnams Eugeniens konnte so nur Göthe's zartplatischem Sinn gelingen. Dieser Act ist in seiner ersten Salste wesentlich politisch, denn er läßt uns am Tiefsten in das dunkte Getreibe der aristokratischen Partei bliden. Das Gespräch des Weltgeistlichen mit dem Secretair enthüllt uns den surchtbaren

Aufammenhang, ber bie Gingelnen gu feinen Sclaven macht. Bir pernehmen, wie der Gingelne fich mit feinem Gewiffen abfindet und die Schuld bem Gangen auschiebt. Der Beltgeiftliche mar ein ftiller gottesfürchtiger gandpfarrer, bas Gute forbernd, bas Bofe befampfend, das Uebel vermindernd, die Bahrheit des Evangeliums lauter predigend. Da mar, auf einer Jagd fich verirrend, der Secretair einft ju ihm getommen, hatte feine Lalente, feine Renntniffe, feine Beredfamteit erfannt und ibn gum Dienft feiner Bartei herangezogen. Man hatte dem Unverdorbenen allmälig Bedurfniffe gemacht. So war er babgierig geworben. Allein mit der Ausbehnung bes Rreifes ber Bedürfniffe und mit ber Gewöhnung an ihre Befriedigung war ber Reis gefdwunden und er verlangt nunmehr für bas Bubenftud, bas er begebt, im Rathe mitzusigen. Er geht von ber Sabsucht gur Berrichfucht über. Er findet Entichadiaung für bas Bewußtfein der Unthat, die er auf fich ladet, indem er dem Bergog den Tob Eugeniens als burch einen neuen Sturg vom Pferbe verurfacht ichildert, nur noch in der Befriedigung des Ehrgeiges, nicht mehr bloges Mittel, fondern felbftbestimmender Lenter au Bon der Jefuitifch meifterhaften Rede des Beltgeiftlichen ins Berg getroffen, fühlt der Bergog fich dem Leben entriffen, aber, wie mabricheinlich, ba ihn teine garte Rudficht mehr bindet, fortan, was man wollte, zu fühnen politischen Thaten um fo entichloffener.

Das zweite revolutionaire Interesse ist das Eigenthum. Es ist dies nicht erst seit der Französischen Revolution geworden, sondern seit jeher gewesen. Die Französische Revolution hat nur die schärfere Formulirung des Problems hervorgerusen. Wir haben ihr die paradoxe Desinition Proudhon's zu danken, daß das Privateigenthum Diebstahl sei. Der Privatbest ist dem Menschen nothwendig, nicht blos um sich zu nähren, um sich Kleidung, Wohnung und behaglichen Genuß zu schaffen. Dies Alles kann der Mensch auch in einem Kloster, in einer Caserne oder einem Phalanstere und sogar auch besser haben. Der Grund liegt tieser und alle Sophistis des Communismus wird ihn nicht aus dem Wesen des Menschen herausschwemmen können. Durch den Privatbesit verdoppett der Mensch seine Persönlichkeit.

Er entenbert feiner Beffen an Dinge, welche burd feine Bepiebung auf de eine rezie Dartellung feines Gelbftes werben, aber eine Darftellung, Die er felbe wieber aufheben, ja vernich ben tann. Rur bie reele Rielidfeit, meinen Billen auch auf ben Dingen wieder gurudbengeben, macht mich ihnen gegenüber frei. Daber tradber ber Reufd aans inflinctmaffig nach Befit, weil er in ibm feine Berfenlisfeit objectip erweitert, weil er in ibm fie Andern in ber Rorm eines bloben Dinges an gefaen rermag und weil er in ibm feine Berrichaft über bie Enb. lichteit, fei es auch in und fo beidranttem Grabe, verwirflie Der Bettler, ber am Stabe als bem feinigen den fann. einbericheicht, fühlt no bierin noch berr ber Dinge, fühlt feine Arribeit gegen bas Obiective, bat noch etwas anfier fich, worin er fich und Andern als Bille erfcheint, befigt etwas, bas unt burd feinen Billen eine Bebeutung bat. Diefer an fich nicht werthe Stab - er tann ibn gerbrechen, fortwerfen, veranbern, verschenfen, Andern ftreitig machen, benn er ift fein! Gein Bille, Diefe in fich unendliche ideale Dacht, erscheint in den Studden Solg als eine Racht, Die von Andern ihre Anerfennung beifcht. Der Communift, wohlgefleibet, wohlgenahrt, wohl gebettet, was Alles an fich gar nicht zu verachten ift und was allen Denichen gewünscht werden muß, lebt bagegen in ber größten Abhangigfeit von ben Dingen, unter bem Drud ber herrschaft, die fie auf ibn ausüben. 3ch rede bier vom wirflie den Communismus, ber mit der Aufbebung alles Brivateigen thums in einem Alles controlirenden Bolizeiftaat Ernft macht Etwas Anderes ift es mit demjenigen unschuldigen Socialismus, ber eigentlich nur ein moderner Titel für Bunfche und Borfchlage gur Berbefferung ber Gefellschaft ift, wie fie von jeher exifint haben. Nur die Erfindung von Flugmafchinen wurde, wie et fceint, einen unvermeidlichen Communismus herbeiführen, meil man bann fagen mußte, umgekehrt wie Broudhon: le vol c'est la propriété.

Wir haben nun schon öfter bemerkt, mit welcher Achtsamleit unser Dichter die Besithfrage in seinen Revolutionsstucken behanbelt hat: im Großtophta erschien der Diamantendiebstahl; im Burgergeneral der Milchtopf, den Schuaps aus dem erbrochenen

١

Schrant nimmt; in ben Aufgeregten ber Broceg wegen Ablöfung der Frohnden gegen Darangabe von Biefen und Medern; in ber Reise ber Sohne bes Megaprazon ihre Entblogung vom Belbe, bie Burudweisung auf ibr Talent und ibre Thatigfeit, bie Erzählung von ben Bauern, welche von ben Früchten, bie fle bauen, fich boch nicht fatt effen durfen; in den Unterhaltungen ber Ausgewanderten die Geschichte von dem Sohn, der fich forbiftifch überredet, ben eignen Bater bestehlen zu durfen; im Reinede Auchs die Boriviegelung des großen Schakes, mit weldem Reinede ben Ronia fobert, überhaupt bie Gier nach Erwerb, den zu erreichen bald die Lift, bald die Gewalt aufgewenbet wird; im Dahrchen die golddurftige Schlange, Die fich enb. lich bem freien Bertehr opfert, ein Gegenstud zu Reinede, ber in feiner Beste Malapart habsüchtig Schat auf Schat zusammenfoleppt; in hermann und Dorothea die Befiegelung des Brivatbefiges durch den Bund ber Che, wie Bermann fagt:

Du bift mein und nun ift bas Meine meiner als jemals.

In der natürlichen Tochter mußte Gothe die Ungleichheit des Besitzes und die aus ihr sich ergebenden Folgen zur Anschauung bringen, denn diese Folgen sind es eigentlich, gegen welche das, was man die Wahrheit des Communismus nennen konnte, gerichtet ift. Wir hören daher, wie der Bruder der Schwester den Antheil am Erbe neidet; wir hören, wie der Secretair der Hofmeisterin die Zukunft genusvoll ausmalt; wir hören, wie der Beltgeistliche durch vermehrten Besitz erst bedürftig geworden; wir sehen, wie Eugenie den Bedienten, die den Schmudkaften bringen, einen Beutel mit Geld gibt, ihnen für kunftig mehr verheißend; wir vernehmen am hasenplatz ihre Klage, als zur Einschissung ihre Effecten vorbeigetragen werden:

Sie kommen, tragen meine habe fort, Das Lette, was von toftlichem Befits Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt?

3ch habe Karl Grun gelobt, bag er die Revolutionsdichtungen Gothe's richtiger, als Andere, von feinem communiftischen Standpunct her aufgefaßt hat. Die natürliche Tochter muß er aber wohl nicht gelesen, nur angeblättert haben, sonft konnte er S. 167 nicht sagen, daß fie zur Ehe mit einem Beltgeiftlichen fich bequeme! Und gewiß hatte er für seine Blumenlese bidattischer Sentenzen, für fein Thema, Gothe zum Socialiften zu flempeln, fich die Schilderung des Sinnes des Reichen, welche der Dichter dem Secretair in den Mund fegt, nicht entgeben laffen:

Billturlich handeln ift bes Reichen Glud! Er widerspricht der Forderung der Ratur, Der Stimme des Gesehes, der Bernunft, Und spendet an den Zufall seine Gaben. Genug bestigen hieße batben. Alles Bedürfte man! Unenblicher Berschwendung Gind ungemeffine Guter wanschenswerth.

Doch über bas Intereffe bes Stanbes, über bas bes Be-Abes geht brittens bas allgemein menschliche hinaus. von den Stufen des Thrones, bem fie noch eben fo nabe fand, ptoblich binweggeftofen, barf unter Giner Bebingung im Sater lande weilen. Diefe Bedingung ift die Che, benn die Che nimmt bem Beibe feinen Ramen. Die Ariftofratie fucht freilich davon eine Ausnahme zu machen, infofern ablige Framen auf Bifftenfarten und bei fonftigen Ramensunterzeichnungen gu ihren burch ben Mann empfangenen Ramen noch ben ihrer Ramilie bingugufügen lieben, um burch bas Burudichielen auf ihre Gebert fic noch eine Bichtigfeit für fich zu geben. Allein in ber Ratur ber Sache liegt für bas Beib bas Berfcwinden bes eige nen Ramens mit dem Gingeben ber Che. Die Beirath Gugeniens entfernt die Gefahr, daß fie in das Erbe eintritt ober baf ber Ronia ihr fich vermablen tonne. Es ift mabricheinlich . baf in Eugenie eine Reigung gum Könige angelegt mar. Das Sonett, welches fie beimlich fdreibt und felbft vor ber mutterlichen bef meifterin in dem geheimnigvollen Bandichrant verbirgt, bentit eine folde Richtung ihrer Dachttrunkenen Seele an. bies Gedicht fpaterbin durch feine gufallige Bieberauffindung in britten Stud ber Trilogie die Unschuld Eugeniens gegen ben Ronig barthun und viel gur Berfohnung beitragen.

Eugenie tampft einen entfestichen Rampf mit fic, ob fie bem faft gewiffen Tod in den Rolonien entgegen geben oder, alle Glanzbilder der Zutunft aufgebend, der burgerlichen Che und ihrem ficheren, aber befchrantten Loofe fich anvertrauen foft. Eit rust das Bott an. Aber noch ist bessen Zeit nicht gekommen. Roch horcht es verwundert auf, schweigt und geht vorüber. Eugenie wendet sich an den Gouverneur, an die Aebtissen d. h. an die eivile Macht und an die Macht der Kirche. Allein sobald diese am sich wohlwollenden Menschen einen Blick in das Legitimationspapier der Hosmeisterin geworsen haben, erklären sie ihre Ohnmacht. Der Despotismus erreicht in dieser grundlosen Gewalt seine Spize. Eugenie sucht in sich nach einer Schuld und sindet nichts, als jene weibliche Rengier, mit welcher sie das Schmuckläsichen öffnete. Sollte so das Kleine mit dem Ungeheuren zusammenhängen, sollte, rust sie aus, durch eines Apsels Bis das Elend wirklich in die Welt gesommen sein? Sie sowdert Recht. Sie siehet den Gerichtsrath an, dessen Amt des Rechts Berwaltung ist. Er aber sieht sich auch beschränkt und gegen die oberen Nächte rathlos.

In abgeschlosinen Rreisen lenten wir, Gesehlich streng, das in der Mittelhohe Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Bas droben sich in ungemess nen Raumen, Gewaltig seltsam, hin und her bewegt, Belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andrer Jahl Bielleicht berechnet, bleibt uns rathselhaft.

Die Che allein gibt ihm das Recht, Eugenie gegen Jebermann zu schützen. Sie ift das Urverhältnis der Menschheit, wie wir schan in hermann und Dorothea kennen gekernt haben. Sie ist das Princip aller gesellschaftlichen Ordnung. Sie umzirkt das Weib mit heiligem Zauberkreise und bereitet das Haus zum Aspl der Sitte. Der Mann ift Fürst in seinem hause und auf Eugenieus Besorgnis, das der Gerichtsrath durch die Berbindung mit ihr sich vielleicht Gesahren aussetz, erwidert er:

216 Gatte tann ich mit bem Ron'ge rechten.

Doch dann erft entschließt Eugenie fich zur Che, als sie nach langem Bogern in dem verhängnisvollen Talisman, met wetchen die Oberhofmeisterin Alles schredt, des Königs Ramen seibst gesesen hat und der Mönch, den sie als Oratel befragt, ihr den naben Umfturz des Reichs prophetisch verfündigs und sie zus Waht der Lage ausgefordert hat, worin sie am meisten nügen

au tonnen hoffen burfe. Sie fühlt wohl, daß fie, die Digempfoblene, von bem Gerichterath, ber allerdings Liebe fur fie empfinbet, ein Opfer annimmt, während fie felbit fic noch nicht von ben lodenben Ausfichten auf bie bochften Ehren bes Lebens losreifen tann und die Che gunachft gur Scheinebe macht. Bir muffen nach ber Ratur ber Sache und nach ben Andeutungen bes Schemas annehmen, daß der Rampf ihres Chraeiges, ibres faft mannlich vordringenden Strebens, mit ber Liebe bes Berichterathes und ber Pflicht, welche bas am Altar beschwerene Bundniß ihr auferlegt, ben Sauptinhalt ber weiteren tragifchen Entwidlung ausgemacht haben wurde; annehmen, bag mit biefem Rampf jugleich bas burgerliche Element, Die glanglofe aber nachhaltige, Die ftille aber fittlich reine Thatigfeit bes fogenannten Mittelftandes, verherrlicht fein murbe. Das gebeihliche Birten Eugeniens auf bem ibpllifchen Landfit wurde mit ber Bildnif des frechen Stadtelebens und mit feinem Buft verfeiner ter Berbrechen contraftirt fein, bis es die fdmergliche Erfahrung gemacht batte, daß auch folche friedliche Thatigfeit nur infofem möglich ift, ale bas Gange in Ordnung, in Rube erhalten wirb. Als die Revolution im Bolte losbricht, bat es mit der Siderbeit des Landautes und feiner gludlichen Berborgenheit auch ein Enbe.

Beiter können wir aber dies Trauerspiel nicht versolgen, benn mehr liegt uns zum eigentlichen Urtheil nicht vor. Doch müffen wir noch an ihm als eigenthümliche Auszeichnung die Art und Beise bemerklich machen, wie darin das Geschick als Geschickte dargestellt ist. Es ist nicht das ein fache Schickal, wie es sonst die Tragödie als zermalmende Macht durchwaltet, es ist die vielverschlungene Allgewalt der Berhältnisse, welche die Einzelnen, ihre Kraft und ihr Selbstbewustesen überragt, ja, welche sie, obwohl sie es bedauern, obwohl sie sich dagegen sträuben, gewissenlos macht. Sie erkennen ihre Grenze. Sie stoßen auf den Punct, wo für sie bei aller Berständigkeit der Einsicht, bei aller Entschiedenheit des Billens, das höhere Geheimniß beginnt, das sie mit Ergebung anzuerkennen und dem sie sich zu beugen haben. Dies für den Einzelnen Incommensurable, das sie als untergeordnete

Werkzeuge in seinen Strom mitleidslos fortreißt, dem sie, wollen sie nicht auf Wirksamkeit, ja auf das Leben selbst Berzicht leisten, sich nicht entziehen können, ist allein das Schrankenlose und dies zur Darstellung gebracht zu haben, der eigenthümliche Reiz dieses Trauerspiels. Sein letzter Ausgang sollte wohl die Bersschnung des socialen Elementes mit dem politischen oder, wie wir es auch bezeichnen könnten, die Fortbildung des politischen Elements zum socialen, das Durchbrechen des politischen Formaslismus und seine Erfüllung mit tieserem sittlichen Gehalt sein und wir sind geneigt, die goldenen Worte des Gerichtsraths zu Eugenien, als diese bezweiselt, ob ein Gleicher ihr, der Erniedrigten, die Hand reichen werde, zum Kanon des Ganzen zu machen:

Ungleich erscheint im Leben viel, doch bald Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiden uns're Freuden auf. Nichts ist beständig! Manches Misverhältniß Lös't, unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stusenschritte sich in Harmonie, Und ach! den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem himmel, auszugleichen.

## Rameau's Reffe.

Bir hatten nunmehr den ganzen Cyflus der Arbeiten, in denen Gothe die Revolution zu verdauen suchte, vom Großtophta bis zur natürlichen Tochter hin gemustert, von der Copie des Französischen Hostens an die zur idealen Berklärung solcher Buftande, welche in der innern Fäulniß und Parteiung eines Staatslebens seinem Umfturz voranzugehen psiegen. Bon der Anschauung einer egoistischen, auf gemeinen Trug und Diebstahl ausgehenden Intrigue sind wir die zur Anschauung des Schicksals gekommen, welches dem Einzelnen dadurch bereitet wird, daß er einer Partei angehört. Die natürliche Tochter ward 1803 zuerst gespielt und 1804 gedruckt. In diesem Jahr übersetzte Rosentranz, Göthe u. seine Werte.

Siche einen Dieleg von Diterot; le neven de Ramen, ber ibm burd Schiller in bie bante fam. Bir baben Dibo rol's iden ermal ermaturn migen. Schiller fo gut als Gothe mit Leffung maren erfrige Bereitrer begelben. Aud Bilbein pon Gumbelbt erwibut feiner in ber Ginleitung ju feinen äftbetrichen Berind über Germann und Dorothea auf bas Lobenbft und betradiset ibn als ein Rufter fur die Berglieberung von Aunftwerfen. Die Schifterung von Rameaus Reffen icheint bie Andreitmalitat beffelben ibren Grundzugen nach ber Birflichtet entnommen ju baben. Barnbagen von Enfe, biefer raftisk Bergmann im Schachte ber moternen Biographif, bat im britten Band feiner Bermifchten Schriften, gleich ju Anfang, aus Co gotte und Mercier, Beitgenoffen Ramean's, Die Befchreibun gen überfest, welche fie von tiefem feltfamen Manne geben. Auf ibrer Bergleichung erbellt eine gewiffe Bortraitabulichfeit ba Diberot'ichen Zeichnung. Diefe war als Manuscript nach Deutsch land gefommen, benn Diberot's Arbeiten gehörten ju ben feinfen Genuffen ber literarifden Gourmandise unserer Deutschen Großen. In Franfreich mar tiefer Dialog unbefannt. Gothe's Ueberfegung ward in's Frangoniche überfest und bas Original, erft frattr gedruckt, rielleicht ber eingige Sall, bag die Frangofen ein ihrer Literatur ursprunglich angeboriges Buch erft durch Uebersegung fich haben aneignen muffen. Gothe bat einige conische Benduns gen gemilbert, aber fonft finden fich gerade in feiner Ueberfetung einige febr farte conifde Stellen, 3. B. über die fleinen bus, über Diogenes, die in dem von Briere gedruckten Dialoge feb len, der unter Diderot's Aufficht 1760 nach feiner Sandfdrift copirt war.

Göthe fügte in alphabetischer Folge Anmerkungen hinzu, welche über die im Dialog vorkommenden berühmtesten Ramen, über Piron, Freron, Boltaire, Palissot und Andere einige Austunft geben, auch die Entstehung des Dialogs inmitten der sechsziger Jahre des vorigen Säculums wahrscheinlich machen, allein auch wohl die Absicht hatten, das Deutsche Publicum über den Unterschied von Mittelmäßigkeit, Talent und Genie auszuklären. Es lag, wie Gervinus recht gut sagt, eine versiedte Intoleranz in ihnen.

Die tiefere Bedeutung bes Dialogs berührt Gothe nicht. In ben meiften Schriften, Die von Gothe banbeln, wird biefes Bertes entweder gar nicht ober nur obenbin ermahnt. Gervinus Rimmt Beng bei, ber in diefer Ueberfegung Die Arbeit eines gefuntenen Autore erblichte. Bas etwa noch an Denfchenkennts nif baraus zu ichopfen fei, bas tonne man beffer aus Tollhausund Tribunalsacten lernen. Go verächtlich tann ein Wert von Diberot, bas Gothe ju überfegen und ju erlautern unternommen, unmöglich fein. Gervinus lagt fich auf feinen Beweis ein. ftellt nur eine Bebauptung auf. Er nimmt ben Diglog nur bipchologisch und moralisch und follte ihn doch auch hiftorisch betrachten. Begel hat nach meiner Ueberzeugung die Stellung, welche biefem feltfam geiftreichen Broduct ju geben ift, zuerft und zwar gleich nach bem Erscheinen ber Deutschen Uebersetzung aufgefunden. In der Phanomenologie des Beiftes, Die 1807 erfcbien. S. 469 tommen ein paar Stellen aus bem Dialoge por, die mit Ganfefüßen, jedoch ohne Angabe ihrer Quelle, eingewebt find. Sieht man naber zu, fo bezieht fich die gange bort gegebene Entwickelung auf Die Borgeschichte ber Frangofischen Revolution und fpeciell auf bas Beugniß, welches ber Beift von fich in jenem Buche abgelegt bat.

Begel fchildert dort die Entfremdung des Beiftes von fich burch bie Entwidelung ber Macht als politischer und als materieller. Die Staatsmacht wie der Reichthum erzeugen eine Ungleichheit bes Lebens; ber Amtlofe und ber Arme erfcheint ihnen gegenüber als der Abhangige. Sie felbft haben nur das allgemeine Selbft des Staates fich gegenüber, welches eben fowohl Memter verleiben, als Guter fpenden tann und bem fie baber ihrerseits schmeichelnd begegnen, bem fie fagen, bag es unvergleichlich fei, beffen Kamilienname gleichgultig wird, welches fie nur ben herrn fcblechthin nennen. Gich felbft betrachten jene Dachte als die edelmuthigen, welche fur das Gemeinwesen fich aufauopfern bereit feien. Allein diefe Sprache des lopalen Dienftes und ber Schmeichelei bindert fie nicht an bem Rudhalt, ba, wo fie ihren Bortheil nicht finden, dem Gangen fich zu entziehen und unter der Rlage, daß der Fürft das Gemeinwefen gefährde, gelegentlich gegen ihn felbft mit Emporung und Abfall ju broben. 20\*

Sothe einen Dialog von Diberot: 1 n jan ber ihm durch Schiller in die Bande arteier rot's icon einmal ermabnen muffen. 3 II. in Sulu und Leffing maren eifrige Berehr von Sumboldt erwähnt feiner afthetifchen Berfuch über Berman !! मधं धं 🕁 rituit. The ? und betrachtet ihn als ein ે∦ ઉ Die Schilder Runftwerfen. Individualitat beffelben if entnommen au baben. Beramann im Schacht ! Band feiner Bermiff f .. ne ihn somude gotte und Merc gen überfett, me Diefe Abbangigfeit ibrer Bergleiche Diberot'fden / .ven forbern bie Gonner Dantbartel land gefom .c, ber Gelehrte, ber Runftler bantes .gen ihre Gonner. Allein in ben Dant mifcht Genüffen .gl der Emporung, banten gu muffen. Sie, bie In Ara "idgen, mas bem machtigen Macen, bem reichen Soutmarb gedr perfagt ift, fie follen dafür danten, daß fur bie Manifelte. Li' ihres Geiftes ihnen ein Rleid, eine Bfrunde, ein Mittags ich, eine goldene Uhr oder Dofe gefchentt wird? Die Ungleicheit Buter, welche man taufcht, ift zu groß, ift ohne Berbaltnif. Die Elienten fangen an, ju ihren Patronen fich eben fo ju per balten, wie diefe felbft zu dem Monarchen. Sie reben zu ihnen Die Sprache der Schmeichelei, worin fie ihnen Die einseitigen Bradicate geben, welche fie als Subjecte haben tonnten, menige ftens haben follten.

111

Indem aber die Bildung als bas Bert ber Freiheit allmb lig das materielle Saben an Intereffe überwiegt, wirft fie fic von der einseitigen Entaußerung an die Sprache ber Schmeidelni und an eine befondere Fertigfeit auf die Ertenntnig ber Eigenthumlichkeit eines Jeden, der Bildung, die er fic gegeben, der Sandlungen und Berte, worin er fie barge ftellt bat. Es tommt darauf an, Alles gu beurtheilen. Ran fpricht mit Beift vom Beift. Es wird gefprochen, um gu fprechen. A COLUMN TO THE REAL PROPERTY.

.ommt.

ragt endlich das hervorbringen. Die Bils'ich darin, wie er zu urtheilen versieht. ie Gesellschaft ihre sonstigen Ungleichs des gebildeten Geistes gegen seine fängigkeit in materieller hinsicht, ichem sie die Schwächen, Unswissenheiten Anderer kritis

Tenheit, den Kampf

d das Gegentheil

andern verkehrt. In

ehrliche Bewußtsein, das

"it als an einer bleibenden fest,

wornach es greift, wird ihm unter

Kritik zu nichte gemacht. Dies Zerreißen

"en des Geistes wird zum Spiel seiner
"g, durch welche der Geist aus der Entfremdung zu

Bas mit ber Frivolität in bemfelben verfohnt, ift einzig bie Offenbeit, mit welcher bie Bilbung ibre Biberfpruche ausbricht. Sie erwirbt fich baburch eine Art Unschuld. Gie macht Mies lächerlich, aber fie verschont auch fich felbft nicht mit ihrem Bobn. Sie befriedigt fich eben im Urtheilen. Das Große, Bahre, Schone und Gute zu fassen, ift nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. Go refultirt endlich ein neuer Begriff ber Bilbung, nämlich fie nicht mehr in etwas Befonberes, in eine Runft ober Wiffenschaft ju fegen, fondern in bas Gelbft. bewußtfein, welches ben Geift als fein Befen erfannt hat und feine Erscheinung fo gut, als die Erscheinung ber Andern an bem Beifte felber ironifch mißt. Gebildet beißt nunmehr berjenige, ber die Freiheit als das Befen des Geiftes ertannt bat. Die Frivolität nimmt aber die Freiheit vorerft nur von der Seite ibrer fubjectiven Unendlichfeit; diefen Brrthum wird fie fpater mit bem Tobe ber frivolen Subjecte bugen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichbeiten, welcher Urt fie fein mogen, mit bem brutalen Gifen nivellirt.

Das ungefahr ift ber Bang, ben Begel am angeführten

Allein mitten unter diesen Mächten gestaltet sich unvermerkt eine andere, die der Bildung. Die Bildung fängt damit an, daß sie den Geist auch noch an etwas Anderes entäußert, wodurch er sich objectiv sich und Andern zur Erscheinung bringt, sei es eine Kunst, sei es eine Wissenschaft, sei es das Talent anmuthiger Unterhaltung. Der Mensch gilt hier nicht, weil er eine politisch mächtige Stellung, ein Staatsamt, oder weil er großen Besit hat, sondern er gilt, weil er etwas vermag, weil er durch sich selbst etwas ist.

In der Ungleichheit der außeren Macht erscheint nun aber Gebildete von der Staatsgewalt und dem Reichthum abhangig. Sie find seine Batrone, er ihr Client. Sie nehmen ihren Antheil an seinem Geift durch den Titel, mit dem sie ihn schmudta, durch die Mahlzeit, zu der sie ihn laden. Diese Abhängigkeit hat viele Grade.

Für ihre äußerlichen Gaben fordern die Gönner Dankbarkeit. Der wißige Gesellschafter, der Gelehrte, der Künstler danken auch. Sie verherrlichen ihre Gönner. Allein in den Dank mischt sich das Gefühl der Empörung, danken zu müssen. Sie, die etwas vermögen, was dem mächtigen Mäcen, dem reichen Schubherrn versagt ift, sie sollen dafür danken, daß für die Manisesteinen ihres Geistes ihnen ein Rleid, eine Pfründe, ein Mittagstisch, eine goldene Uhr oder Dose geschenkt wird? Die Ungleichkeit der Güter, welche man tauscht, ist zu groß, ist ohne Berhälmis. Die Clienten fangen an, zu ihren Patronen sich eben so zu verhalten, wie diese selbst zu dem Monarchen. Sie reden zu ihnen die Sprache der Schmeichelei, worin sie ihnen die einseitigen Prädicate geben, welche sie als Subjecte haben könnten, wenigestens haben sollten.

Indem aber die Bildung als das Werk der Freiheit allmblig das materielle haben an Intereffe überwiegt, wirft fie fich von der einseitigen Entäußerung an die Sprache der Schmeichelt und an eine befondere Fertigkeit auf die Erkenntniß der Eigenthümlichkeit eines Jeden, der Bildung, die er sich gegeben, der handlungen und Werke, worin er sie darge stellt hat. Es kommt darauf an, Alles zu beurtheilen. Man spricht mit Geist vom Geist. Es wird gesprochen, um zu sprechen.

Das Beurtheilen überragt endlich das Hervorbringen. Die Bilsdung Jemandes zeigt sich darin, wie er zu urtheilen versteht. Im Urtheilen gleicht nun die Gesellschaft ihre sonstigen Ungleichsheiten aus. Die Empörung des gebildeten Geistes gegen seine außere Stellung, gegen seine Abhängigkeit in materieller hinsicht, rächt sich durch den Bis, mit welchem sie die Schwächen, Unsgeschicktheiten, Fehler, Untugenden, Unwissenheiten Anderer kritissirt. Aber dies Kritisfren wird allgemein.

Die Sprache brudt die allgemeine Zerriffenheit, den Kampf ber Widersprüche aus. Bon Allem wird das Gegentheil aufgewiesen; jeder Gegensat wird in den andern verkehrt. In diesem Birbel erschrickt das einsache, ehrliche Bewußtsein, das gern an irgend einer Bestimmtheit als an einer bleibenden fest-halten möchte, denn Alles, wornach es greift, wird ihm unter ben Sänden durch die Kritik zu nichte gemacht. Dies Zerreißen aller Erscheinungen des Geistes wird zum Spiel seiner Auflösung, durch welche der Geist aus der Entfremdung zu sich kommt.

Bas mit ber Frivolität in bemfelben verföhnt, ift einzig bie Offenbeit, mit welcher die Bilbung ihre Biberfpruche ausforicht. Sie erwirbt fich baburch eine Art Unschuld. Sie macht Alles lacherlich, aber fie verschont auch fich felbft nicht mit ihrem Sie befriedigt fich eben im Urtheilen. Das Groke. Bahre, Schone und Gute zu faffen, ift nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. So resultirt endlich ein neuer Begriff ber Bilbung, nämlich fie nicht mehr in etwas Befonderes, in eine Runft ober Wiffenschaft ju fegen, sondern in bas Gelbftbewußtfein, welches ben Beift als fein Befen erfannt hat und feine Erscheinung fo gut, ale bie Erscheinung ber Andern an dem Beifte felber ironisch mißt. Gebildet beißt nunmehr derjenige, der die Freiheit als bas Befen des Geiftes erkannt hat. Die Frivolität nimmt aber die Freiheit vorerft nur von der Seite ibrer subjectiven Unendlichkeit; diefen Brrthum wird fie fvater mit bem Tode der frivolen Subjecte bugen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichheiten, welcher Art fie fein mogen, mit bem brutalen Gifen nivellirt.

Das ungefähr ift ber Gang, ben Begel am angeführten

Orte nimmt, nur daß ich mir erlaubt habe, was er in der duntleren Form einer ausführlichen und rein speculativen Erörterung darstellt, in der Kürze und mit weniger abstracten Ausbrücken zu sagen. Man wird, wenn man selbst eine nähere Bergleichung anstellen will, sich überzeugen, wie sehr Segel auf jenen Dialog Rücksicht genommen hat, denn es kommen sogar nähere Bestimmungen von dort angeregten Begriffen vor, z. B. des Begriffs Espèce.

Rameau's Reffe ift nun guvörderft ein Proletarier. Er ermangelt öfters sogar des Obdachs und geht dann in eine der Borstädte, wo der Autscher des Herzogs von Soubise oder ein anderer so mitleidig ift, ihm neben seinen Pferden ein Lagerauf dem Stroh zu gönnen.

Aber Diefer Broletarier ift auch ein febr gebildeter Denfo. Bor allen Dingen verfteht er Dufit. Er ift ber Reffe bet aroben Rameau, beffen Oper die Lulli'iche verdrangte. Er gibt Unterricht und weiß fo gut als ein Anderer die Idiotismen feines Bandwerts. Darunter verfteht er die Scheinfunft, bem, was man treibt, bei den Andern ein Anfehn ju fchaffen. Beil ein folder Idiotismus in feiner Manier fich abnutt, fo muß diefelbe wechseln. Rameau schildert g. B. den Unterfdied wie er fonft und jest im Clavier Stunde gegeben. Sonft fei er leicht, flatschfüchtig gewesen, habe aus allen Baufern, in denen er verkehrt, der Mutter die Reuigkeiten zugetragen, bann etwas gespielt, dann Mademoifelle etwas fpielen laffen, dann ihr die Kinger zurecht gesett, fogar getadelt, dann aber der Mutter, bie in seinen Tadel einftimmte, doch ju verfteben gegeben, wie es nur auf Mademoifelle ankomme, vortrefflich zu fpielen u. f. w. Das habe man eine Stunde mit Begleitung genannt und beim Fortgeben babe es gebeißen, er fei doch allerliebft. aber erscheine er mit finstern Mienen, werfe ben Duff bin, fei einsplbig, febe nach der Uhr, thue eilig, weil bereits Die Bergo. gin fo und fo und die Grafin fo und fo auf ihn marteten, die er auch unterrichte. Das fei naturlich nicht mahr, allein es gebore zu den Idiotismen feines Sandwerks und jedes Metier habe folche Idiotismen.

Dit bewundernswürdiger Runft fchildert Rameau's Reffe

das System der Schmeichelei, mit welchem er die Großen und Reichen dupirt. Sie füttern ihn und er unterhält sie und am Besten unterhält er sie, wenn er ihnen schmeichelt. Was der Herr und besonders, was die Frau vom Hause sagt, und wär' es die größte Albernheit, es wird als geistreich applaudirt. Sich selbst müsse man nur als einen Bewunderer und Lustigmacher ansehen. Freilich sei er einmal so unglüdlich gewesen, auch etwas Menschenverstand zu haben und der gnädigen Herrschaft zu widerssprechen. Was, habe es da geheißen, das untersteht sich, auch Berstand haben zu wollen? Fort mit dem Unverschämten aus dem Hause! Und solch ein Thier hat man gefüttert? Rameau's Resse verschwört es, gegen solche Narren je wieder Verstand zeisgen zu wollen, denn wie gut hatte er es nicht in jenem Hause, was die Mittagstasel betrifft.

Sein Troft find die Positionen. Darunter versteht er die Demüthigungen, welche Zedem durch seine Stellung in der Gesellschaft aufgenöthigt seien, wolle er anders gewisse Triebe, Reigungen, Begierden befriedigen, wolle er seinen Ehrgeiz stillen, seine Macht erweitern, seine Wollust tigeln. Die Positionen sind die Rache der Verhältnisse für die Erniedrigungen, welchen der Einzelne sich unterwersen muß. Er kann sicher sein, daß der, gegen den er sich zu beugen hat, seinerseits ebenfalls zu Demuths-handlungen gegen Andere sich wird entschließen müssen. Der Minister habe seine Position vor dem Könige und der König selbst könne in Lagen kommen, wo er der Position nicht ausweichen könne. Bei diesem Capitel ergeht sich Diderot in Anssehigfen im Staat zwinge, in Chnismen, in welche Göthe ihm nicht gesolgt ist.

Die Einwürfe, welche Diberot dem Neffen Rameau's macht, daß er ein Gemälde der Verworfenheit male, beantwortet derselbe mit der Frage, ob er denn nicht wisse, daß so der ganze Hof und die ganze Stadt sei? Ob denn nicht diese Sucht, reich zu werden, um prächtige Zimmer, reiche Kleider, töftliche Speisen, reizende Beine, Vergnügungen, schöne Beiber und einen Haufen von speichelleckerischen Schurken um sich zu haben, das Ziel aller Anstrengung sei? Ob nicht die ganze Erziehung darauf abzwecke,

bem Menschen ben Werth des Geldes begreistich zu machen, benn, wenn man nur reich sei, so könne man Alles genießen, so burse man fich Alles erlauben und es komme auf nichts weiter an? Ob nicht der allgemeine Betrug in der Gesellschaft organisirt sei? Ob die Menschheit im Grunde durch etwas Anderes, als den Geschlechtstrieb, zusammenhänge? Ob dieser nicht die Urfaser des Ganzen sei?

Diderot's Einwand von Seiten der Tugend und Philosophie gilt ihm nichts, denn Philosophie sei nur für die Philosophen, Tugend nur für die, welche Geschmack daran fänden. Er mache diesen Anspruch nicht. Die Appellation aber an das Baterland ist ihm lächerlich, denn vom Nordpol bis zum Südpol erblick er nur Tyrannen und Sclaven.

Die vortrefflichen mufikalischen Eruptionen, in welchen Ro meau's Reffe bei feinen Auseinandersetzungen fich ergebt, bie mimische Berfinnlichung, mit welcher er Alles malt, mas er von ben Lächerlichkeiten ber Gefellschaft, von den Ranten und Bfiffer ber Einzelnen, von den Runften ber Berführung, von den Anmaagungen der Especen erzählt, find eine der glangendften Seiten biefes Dialogs, in die wir ihm jedoch bier nicht folgen konnen. 3ch wollte nur zeigen, wie tief Diberot barin ben Abgrund ber Berworfenheit durchblidt hat, den die Gefellschaft in fich aus gehöhlt hatte; nur zeigen, daß das Dohngelachter, mit welchem Rameau's Reffe fich felbft als unwiffend, faul, untauglich, gefragig, folemmig und niebertrachtig fcilbert, feine Schamlofigfeit mildert; daß die Rlarheit, mit welcher er die Berriffenheit bes Beiftes in allen ihren Widerspruchen anschauet, ber Berrath wird, daß ein fo feiner subjectiven Freiheit felbst gewiffer Beift, wenn er in der Bewegung der Raumusteln den Zweck feines Lebens zu erfüllen vorgibt, ben größten Betrug gegen fich felbft ausubt und daß ein folcher Proletarier mit feiner Gleich gultigfeit gegen den Tod einer Revolution lachelnd entgegengeben muß. Diefe Undeutungen werden, hoffe ich, hinreichen, um darguthun, daß Gothe mit der Ueberfetung Diefes Dialoge nichts feiner Unwurdiges vollbracht, fondern barin einen wichtigen Beis trag jur inneren Geschichte Frankreichs vor der Revolution, ben Coder feiner socialen Berriffenheit gegeben habe, wie fie noch

mit ben Rofen heiterer Gefelligkeit, übermuthigen Scherzes über- ftreuet war.

[Göthe hat die literärische Berhandlung, zu welcher Rameau's Resse Anlaß gegeben, Bd. 46 selbst mitgetheilt. Das Original des Dialogs wurde erst 1821 im 22. Bande der Oeuvres de Diderot, die Brière zu Paris veranstaltete, gedruckt. Brière empfing es als eine Copie von Diderot's Tochter, Frau von Bandeuil. Göthe vermuthet, daß auch sein Text nur eine Copie des eigentlichen Originals gewesen, welches für die Kaiserin Katharina wahrscheinlich nach Petersburg gewandert sei. In dem Streit zwischen Brière und Herrn de Saur, der Göthe's Uebersezung in's Französische übersetzt und für das Original ausgegeben hatte, entschied er sich zu Gunsten des Erstern. Aus einer Zeitschrift, de Miroir, 5. Februar 1822, übersetze ich solgende Stelle, die mir zur Charafteristis des merkwürdigen Products und seines Helden Rameau, dieses Heroen unter den Schmarohern, wie Schiller ihn nannte, recht interessant scheint:

"Ift das Bert, dessen Titel man so eben gelesen hat, wirklich von Diderot? Das ist die Frage, die sich jeder im Augenblick seines Erscheinens vorgelegt hat und die unstreitig besjahend von Allen beantwortet werden wird, die seinen Styl und Geist ausmerksam studiren. Bon allen denkenden Schriftsellern des achtzehnten Jahrhunderts ist Diderot vielleicht selbst für einen geschickten Nachahmer der schwierigste, sein Genie, oder, wenn man will, sein Talent nachzubilden. Originell zuweilen bis zur Erhabenheit, oft bis zur Bizarrerie, unabhängig von jeder Art Borurtheil, hat er mehr als jeder Andere eine ihm eigene Physicognomie, möge man ihn nun als Philosophen oder nur als Schriftseller überhaupt betrachten.

Der Reffe Rameau's vereinigt im Styl und in ber Totalität der sittlichen Ideen, die bei der Composition dieses Berks maaßgebend gewesen sind, alle Fehler und alle Eigenthumlichkeiten, die man in den übrigen Berken Diderots besmerkt; vor Allem bietet er Züge, welche an die zugleich chnische und geistvolle Philosophie erinnern, von der Jacques le fataliste durchdrungen ist.

Diderots nachgelaffene Schrift ift, was ihre Form betrifft,

ungeordnet, was ihren Inhalt betrifft, volltommen moralifd. Der Amed bes Autore scheint gewesen zu fein, in einem Diglog, bem icheinbar einige mufitalische und literarische Fragen gum Tert und gur Grundlage bienen, alle Ungeheuerlichkeiten bes civilifirten Lafters herauszuftellen. Der angebliche Reffe Rameau's und Diderot felbft, der fich mit ihm unterhalt, umfaffen mit einem fühnen philosophischen Blid Die gange Mannigfaltigfeit der focialen Ruftande, in benen ber eine und ber andere gelebt bat. Es ift eine lebhafte und pitante Mufterung der verschiedenen philosophischen Ideen, welche Diberot in allen feinen Berten nieder gelegt bat. Das vorliegende läßt ihn beffer, als irgend ein anberes, erfennen; ein Bortheil, ber vielleicht ber Abficht bes Berfaffers verdankt wird, es erft nach feinem Tode erscheinen au laffen. Beder im Gedanten noch in der Korm macht bie Driginalität irgend welches Bugeftandniß. Es ift Diberot fich felbft gegenüber, es ift ber gange Diberot.

Reine Auseinandersetzung, in welcher Beife man fie auch machte, wurde eine ausreichende Borftellung von Diefem Berte geben. Sie wurde fogar faft unmöglich fein, benn es ift eine Urt freier und geiftreicher Unterhaltung, die fich ohne Blan und engere Berknupfnng geben läßt. Alle Gedanten entfpringen einer gemeinschaftlichen Quelle, alle ftreben zu einem einzigen Riel, aber der Rusammenhang ift entweder nicht vorhanden oder macht fich wenigstens nicht fühlbar. Der Unterredner, den fich ber Philosoph unter dem Namen von Rameau's Neffen gegeben bat, ift eine Art hanswurstiger Raifonneur, ein bedürfnigvolles und degradirtes Wefen, der die gange Erniedrigung feiner Seele mit einer zugleich widrigen und komischen Aufrichtigkeit bloglegt. Boltaire hatte ben armen Teufel der Literatur gemalt: Diderot feste den der Gesellschaft in Scene. Man fieht leicht, wie viel originelle Blide, neue Borftellungen und tiefe Gedanten ein folder Gegenstand einem Schriftsteller wie Diderot, liefern mußte. Es ift dies eines der eigenthumlichften Werke, das man irgend Kaft in jeder Beile ergreifen und feffeln uns unerwartete Buge, die mit jener energischen Rachlaffigfeit ausgebrudt find, welche den Styl des Berfaffere charafterifirt. Es ift ein Buch, bas jum Lachen und Denten reigt."

## Bothe, Schiller und die Xenien.

Bir fonnten, nachdem wir in der Ueberfetzung von Rameau's Reffen noch ben Rachzugler ber auf bie Revolution beauglichen Arbeiten Gothe's fennen gelernt haben, nunmehr gur britten Epoche biefer zweiten Beriode übergeben, mußten wir nicht für bie vollftanbige Schilberung ber zweiten Epoche berfelben noch einmal gurudareifen. Wir faben nämlich, bag Gothe burch feinen Aufenthalt in Italien als Runftler und als Menfch ju berjenigen Sobe ber Bilbung und bes Genuffes gelangt mar, wozu feine Individualität überhaupt ihn befähigte. Er mar, inbem er die Sphigenie bichtete, relativ fertig und, indem er die Unichauung bes füblichen Lebens in fich aufgenommen und in ber Beiterkeit beffelben ber Rordischen Trubbeit vergeffen hatte, auch als Menich gefättigt, fo bag er bei ber Rudfehr bas größte Bedürfniß empfand, fich nach allen Seiten bin behaglich fortzu-So ware nach menschlichem Ermeffen nicht viel mehr aus ihm geworden. Da tam die Frangofische Revolution und zwang ihn ju gang neuen Borftellungen. Wiberwillig mußte er an bem ungeheuren Bhanomen zu neuen Auffaffungen von Belt und Menfchen fich emporarbeiten. Aber es ward ihm auch die Boblthat zu Theil, für biefe Epoche in Schiller einen murbigen Freund zu finden, deffen Theilnahme ihn über die Beit wie über fich felbft aufflarte und zu boberen Stufen emporhob. Die Bechfelmirtung mit biefem machtigen Benius bereitete ibm eine neue Jugend.

Wir find es jest schon gewohnt, auf Göthe und Schiller als auf ein Dioskurenpaar an unserem literarischen himmel hins zubliden. Die Thatsache, daß sie so lange in gemeinsamer Thätigkeit wirkten, läßt uns, welche Schwierigkeiten dabei zu überswinden gewesen, leicht vergessen. Und doch war eben die Hauptsschwierigkeit sogleich, daß sie so gewaltige Geister, denn das Genie in seiner Eigenthümlichkeit ist selten geneigt, auf ein ansberes, welches derselben Kunst oder Wissenschaft angehört, sich mit hingebung einzulassen. Weil es erfinderisch, weil es productiv ift, steht es unmittelbar in einer gewissen Einsamkeit da. Weimar selbst war der Schauplas von Sympathieen und Antis

pathieen solcher Art durch herder. Bieland wurde durch eine glückliche Bonhommie und leichte Fronie herr solcher Berftimmungen und trug zur Bewahrung eines harmonischen Berhältniffes am dortigen Musenhof mit Ausopserung bei. Sind große Genien, die gleichzeitig auf demselben Felde arbeiten, räumlich von einander in weiterer Ferne getrennt, so ertragen sie einander viel eher, als wenn sie persönlich in nächster Enge sich berühren.

Es hatte lange gedauert, bis Gothe und Schiller fich berfonlich einander naberten und es war ein phyfifalifches Gefprad, bei welchem fie zuerst gegenfeitig mehr erwarmten. Als fie fic fanden, mar jeder ichon feines Ruhmes ficher. Bon einer Rivalitat beswegen tonnte taum noch die Rebe fein. Bas fie aber tiefer vereinigte, mar ihre große Berichiedenheit, wodurch fie fic in vielen Studen erganzten. Gothe war, wie er fich felbft nannte, eine realiftifche Ratur. Er ging von der Anschauung, von der Erfahrung aus und lauterte fie jum Begriff. Schiller war umgekehrt eine idealiftische Ratur. Er ging von ber Bor Rellung, vom Gedanken aus und verdichtete bie ibeelle Conception mit ber feltenften Kraft ber Bhantafie gur Anschaulichkeit. Gothe bewegte fich in großen Berbaltniffen als Staatsmann, als hofe mann, Schiller gelangte nur ju einem Brofeffors und Sofrathe leben. Gothe berührte fich auf feinen vielen Reifen unaufhörlich mit allen Erscheinungen ber Belt nach ihrer gangen Breite; Schiller brachte ben größten Theil feiner Exifteng im Bimmer gu und mußte vorzüglich aus Buchern ichopfen. Er flagt in den Briefen an Gothe felbft über die Rube, die es ibm tofte, fic Organe ju schaffen, um der Belt fich ju bemachtigen, um die Abstraction ihrer Borftellung aufzuheben. Dazu tam, daß Gothe eine fraftvollere, gefundere Organisation einzuseten batte, mabrend Schiller einen großen Theil feines Lebens frantte und burch Die Rrantheit mehr auf fich, auf Die Innerlichkeit gewiesen mar. In Ansehung der Forschung mar daher Gothe unmittelbar auf bie Ratur, Schiller auf die Geschichte hingewiesen. Schiller's Birffamfeit für die lettere pflegt in der gewöhnlichen literarischen Schilderung, die man von ihm macht, auf die fleinen Abbands lungen, auf die Geschichte des Abfalls der Riederlanden und die bes breißigjahrigen Rrieges beschrantt ju werden. Bir durfen

aber nicht vergeffen, daß er auch außerbem burch Ueberfekungen aus dem Englischen und Frangofischen febr thatig gewesen ift. Bei ber großen Berichwendung, welche wir Deutsche mit Drud und Bapier in Blumenlefen aller Art treiben und folche Fragmente. bat fie nur einer erft aufgenommen, in's Endlofe, gleiche fam mit einer Aftervietat, wieberdruden au laffen nicht mube werden, fo bag bei uns aus foldem Bruchftudunmefen endlich gang einseitige und unwahre Auffaffungen ber Literatur entfteben. ift es mertwurdig, wie fparfam wir mit Drudpapier umgeben. wo es ein Ganges gilt. Bothe bat die Gefammtausgabe feiner Berte noch felbft redigiren tonnen und daher ift fie fowohl geord. neter als auch vollftandiger, als fonft bei uns bergleichen Unternehmen auszufallen pflegen. Es find daber auch feine Ueberfetungen aufgenommen. Bei Leffing aber fehlt g. B. feine clafe fifche Uebersetung von Diberots Theater, Die ju fo vielen feiner Arbeiten in innigftem Berhaltnif fteht. Bei Schiller find nur feine Bearbeitungen einiger fremden Dramen aufgenommen, nicht aber feine Ueberfetungen von biftorifden Schriften meniaftens in einer Auswahl und baber find biefelben bem größern Bublicum ganglich unbefannt. Endlich in Unfehung der Form mußte Gothe burch feinen Realismus fich mehr zu einer epischen, Schiller mehr au einer dramatischen Behandlung ber Boefie geschickt fühlen: jener mehr zu einer Darftellung bes Gemuthes, zu einer Situationsplaftit, Diefer mehr gur Darftellung ber That, wie fie que ber Macht bes Bedantens fich erzeugt.

In dieser Beziehung ist das Berhältnis beider Dichter zur Philosophie sehr charakteristisch. Daß Göthe mehr von derselben verstand, als die schulmeisterliche Befangenheit ihm zuweilen zusgesteht, haben wir früher gesehen; allein sie war ihm für seine Production nicht Bedürsnis, denn die Wirkung, die er in Spinoza für sich suchte, war nur eine sittliche. Für Schiller hingegen war die Philosophie ein Bedürsnis, aus ihr seiner Dichtung den tieseren Gehalt zu geben. Kant's Transcendental-Idealismus, der für die Bescheidenheit der theoretischen Bernunft, insnerhalb der Grenzen des Berstandes bleiben zu müssen, der praktischen Bernunft um so mehr die unbedingte Causalität zuertheilte, erhöhete seine poetische Broduction und gab ihm für

feine Boefie der That den willtommenften Stoff. Die Unendlichteit des freien Billens war fein Lieblingsthema.

Benn nun aber die Dichter sich in der angedeuteten Beise ergänzten, so folgt daraus doch nicht, daß sie zu einer gemeinsamen Thätigkeit hätten gelangen muffen, weil eben die Krast des Genies dasselbe eher isolirt, als verbindet. Bir muffen die Harmonie ihres Berhältnisses auch auf die sittliche Lauterkeit in ihnen zurücksühren, mit der sie einander begegneten und die gründlichte Achtung vor einander begten, so daß alle Bersuche, sie zu verseinden, woran es gar nicht sehlte, scheiterten und Göthe auch nach Schiller's ihm überaus schmerzlichen Tode ihm stets die zärtlichste Freundschaft widmete.

Da fie nun in ihren Studien und in ber Richtung ihrer poetischen Bervorbringungen auseinandergingen, fo blieb als bas Gebiet gemeinschaftlicher Thatigfeit Die Rritif gurud, benn bas Theater, welches fie in Beimar enger mit einander verknupfte, können wir boch auch wohl gur Kritif rechnen. In bem Brief wechsel, ben fie mit einander führten, und in welchem auch ber Biberfchein ihrer Gefprache enthalten ift, feben wir fie banpt fächlich bemühet, über die Begriffe der Evit, Lyrit und Drama. tit, über Brofodie und Metrit, über ben Unterschied ber antiten und modernen Dichtfunft ins Reine zu fommen. Sie baben barin die Grundlagen einer neuen Boetif gegeben. Diefer Inbalt macht jenen Briefwechsel so intereffant. Es haben fpater auch Undere ihre Briefe drucken laffen, fogar Briefe über den Bothe-Schiller'ichen Briefwechsel - allein fie find nicht gelesen worden, obwohl fie, für fich betrachtet, von einer ahnlichen Tenbeng ausgingen. 3ch erinnere g. B. an den Briefmechfel gwifchen Immermann und Dichael Beer. Bas fich diefelben einanber auch Schones und Lehrreiches fagen, wir merben bas Gefühl nicht los, daß ihre Correspondenz doch nur die von Epigonen ift. Der ichöpferische Sauch, der aus den Briefen und felbft den fleineren Billetten von Gothe und Schiller und entgegenwittert, feelerregend, prophetisch, die Geheimniffe der poetischen Bertftatt offenbarend, aus der Wirrnig der Welt gum Ideal uns gurud. leitend, ichwebt nicht barüber.

Bothe und Schiller wußten, was fie gethan hatten und fan-

ben fich baber nicht felten burch die Gleichgültigfeit bes Bublicums. besonders aber durch die Bunft beleidigt, welche daffelbe fur die Mittelmäßigfeit verschwendete. Die Brotection berfelben mar in Deutschland durch die politische Berspaltenheit der Nation außerorbentlich unterflügt. Gegenwärtig ift es in biefer Beziehung icon um Bieles beffer geworden. Bir baben in ber Erftartung unseres Nationalbewußtseins in der That große Fortschritte ge-Die Zäuschung über eine anspruchevolle Mittelmakiafeit. bie mit blendendem Rimbus nach Außen bin auftritt, tann jest nicht mehr fo lange bauern, als früherhin, wo jedes Staatchen und jede Broving, jedes Stadtchen und jede Coterie mit Selbftgefälligfeit in ihrem Gelehrten, ihrem Boeten, ihrem Philosophen fich bespiegelte. Bir haben nun ichon öfter bie Erfahrung gemacht, bag Berühmtheiten, welche fich funftlich emporgeschroben hatten, fich icon nach Jahresfrift wieder vergeffen feben mußten, weil fie eben nur Mittelmäßigkeiten waren und die Ration nicht nachhaltig zu feffeln vermochten. Gine besondere Stupe ber Dittelmäßigkeit find bei uns in Deutschland von jeber die Journale. befonders die eigentlichen Literaturgeitungen gewesen. Die Rudfichtnahme auf die Celebritaten, von benen man einen Beitrag erhalten hat ober zu erhalten nur hofft, ober beren Billigung und Empfehlung man ichon als ein großes Glud anfieht; und bie Raferei, jedes Buch bes Deftatalogs, ba es benn boch eine mal herausgekommen, zu befprechen, verberben bas freie und nur auf die bochften Forderungen und die bochften Mufter gerichtete Urtheil. Eine Erbarmlichkeit fteht der andern bei. Jeder hat benn am Ende boch auch etwas gethan, jeder hat, nach Rraften, feinen Beitrag gegeben, jeder hat es mit ber Literatur auch burch bas Unbedeutende, mas er gibt, gut gemeint: jeder erwartet von seinen Recensenten billige Rachficht und jeder erdnungemäßige Recensent scheibet von einem Autor, mit bem er nicht gufrieden fein fann, boch entweder mit bet angenehmen Erinnerung, früher icon Befferes von ihm gelefen gu haben, ober mit ber hoffnung, jumal er ihn nun belehrt hat, bald wieder Befferes von ihm ju feben. Go tolerant aber bie Rittelmäßigfeit gegen die Mittelmäßigfeit ift, fo intolerant ift fie gegen bas Genie. Sie haßt baffelbe eigentlich als ihren Erbfeind

und macht ihm das Leben mit ihren stereotypen Runften bes Ignorirens und moralischen Berdachtigens, namentlich aber des Bergleichens mit schon anerkannten, verstorbenen Größen sauer, bis dasselbe sich zum "marmornen Ruhm" durchgekampst hat. So weit waren damals Göthe und Schiller noch nicht und so entschlossen sie fich denn, einmal "eine Hasenjagd" anzustellen.

Dies literarische Treibjagen veranstalteten fie in den Zenien. Botivtafeln find Beihgeschenke der Menschen an die Götter; fie werden in den Tempeln aufgehängt. Zenien find Gaftgeschenke des Menschen an den Menschen.

Der Rame deutete daber icon an, daß die Kritik icharf auf ben Leib bringe. Es ift feit Lesfing und amar mit Recht, als Grundfat angenommen worden, daß die literarische Rritit fic auf die Berfonlichkeit eines Autors nur insoweit einlaffen dute, als er bagu in feinen Schriften felber bas Material liefert. Bas der herr Autor für ein Brivatleben führt, geht die literarische Rritif gar nichts an. Sie bat fich nicht barum zu kummern, wie es ihm in feinen vier Bfahlen mit Frau und Rind, mit Befinde und Nachbarn ergeht, ob er Schulden hat oder nicht, ob er Bein trinkt, Karte fpielt, fromm ift u. f. w. Diefer gange Buft, mit welchem die Rlatscherei fich unterhalt, muß von ber Kritik fern bleiben. Sie bat die Berfonlichkeit nur insoweit vor ihren Gerichtshof ju ziehen, ale fie felbft burch ben Drud bie Acten dazu liefert. So weit aber kann fie auch geben. Schiller und Gothe batten genug von der elenden Fraubaferei der fentis mentalen Epoche zu leiden gehabt, die fich aus dem Geguangel mit ihrer lieben Berfon ein Sauptgeschäft machte. 218 fie nun bas Balbe, Seichte, Berfide, Bochmuthige, Abgefchmadte, Blatte, Berrudte und im höhern Sinn Unfittliche in fo vielen Autoren, auf Grund ihrer Schriften, ohne Schonung in den Zenien dar legten, fcrieen die Getroffenen über folche barbarifche Antaftung laut auf. Die Literaturzeitungen, die Rantianer, Reichardt, Nicolai, die Stollberge, Rogebue und Iffland, die Buriften, die Teleologen, die Frommen, Alles fchrie über die Graufamfeit auf, während von allen diesen Seiten ber Gothe und Schiller Sahre lang mighandelt und ihnen die gewöhnlichsten Schriftsteller por gezogen maren.

Die Renien brannten wie Congrevesche Rafeten ber Gitelfeit bis auf ben Rnochen. Ihre Birfung war unbeschreiblich, benn. mit Ausnahme feiner eigenen lieben Berfon, fand man ichabenfrob in Betreff ber Undern, Die auch mit einem Monodifticon bedacht maren, den Pfeil des Biges icharf und gerecht gutreffend. Bothe hatte ichon mit feinem Untheil an ben Frantfurter Anzeigen einmal eine abnliche Opposition bes Benies gegen bie Anmaagungen und Bertehrtheiten der Mittelmäßigkeit erlebt. Auch Bahrdt's Rirchen - und Regeralmanach auf bas Jahr 1781 batte einen analogen Effect gehabt. Aber Die Renien überboten Diefe Die Kraft, mit welcher fie die Widersprüche der Autoren zeichneten, richtete eine literarische Revolution an. Es find spater viele von den Bendungen der Zenien in die literarische Bolemit der romantischen Schule übergegangen. Auch bat es nicht an Nachahmungen gefehlt. Die Reaction felber bediente Rich foaleich der von Gothe und Schiller erschaffenen Manier und verehrte ihnen ein Körbchen voll Stachelrofen, die Zeniphoren. ein tleines Defprafent u. f. w. Die Gothaer Beitung fing querft Die Polemit an, mar jedoch fo ungeschickt, ju großem Ergogen ber Dichter in ihrem Monodiftichon erft ben Bentameter und dann ben Begameter ju bringen. Bothe, ber ben Ginfall ju ben Renien querft gehabt hatte, fab diefem Sturm mit fuhler Rube gu. Es war ihm gang recht, daß die Lumpe fich argerten. Sein objectiver Unwille hatte ihnen das Gefühl ihres Richts geben wollen. Schiller dagegen, dem man im Bublicum die Rolle bes Berführten juschrieb und beffen Renien an epigrammatischer Burge die Gothe'schen übertrafen, foll unmuthig und verftimmt geworben fein.

Wie sehr die Zeiten sich allmälig geändert haben, können wir daran ermessen, daß von den Tenien bis auf die Halleschen Jahrbücher hin keine ähnliche Bewegung dagewesen ist und daß diese letteren viel größere Mittel in Bewegung setzen mußten. Sie erinnerten besonders auch wieder an die Uebereinstimmung der Person des Autors mit seinen Werken und wirkten, bevor sie fanatisch wurden, vorzüglich durch ihre Charakteristik der Deutschen Universitäten. Biele Prosessoren erstaunten, daß nicht blos von ihren todten Büchern, sondern auch von ihrer Personskosentranz, Göthe u. seine Werke.

lidleit. wur ihrem unmittelberen Cimfinf auf die Jugend, wir ihrem Berhältung zu ben Aufgaben best Stants und ber Auch öffentlich fullte die Reite fein dunfen."

Durie Explorium tann und ungefilder die Bewegung vergeger würzigen, welche damals die Füchfte der Zenien, die Göthe und Schiller und Brandbucklein in den Schwänzen zwijammenkanden, under den Bewindurmfeldern der Philifter hervorbranden.

### Die Fauffage.

Die erfte Croche ber preiten Berinde Gothe's war ben tie nen Meil gewihmet gemejen, fo febr, baß er im Laffe bit Idealistund bet fünftlerifc productiven Geiftes felbft barmielet unternabut. Die pueite Croche prang ibn durch die Ueberrufcung mit ber Revolution, ben Ginn ber Gefdichte in ihren Banbelm gen fich flater ju machen und bas Ungeheure boch auf ein Ratf purudjuführen. Die britte Cpoche enblich lief ibn jum Reins menichlichen felbit verbringen. Richt fowohl die fanfte Bellev linie ber idealifden Edonbeit, bas verflarte Mufterbild ber clafe nichen Runftroduction: nicht bie Entrathielung ber biftorifden Erbent ber Gendalmonarchie, bie nich por bem Ausspruch bet unverauferlichen Rechte ber Menfcheit in den blutigen Abgrund bes Terroriemus batte fturgen muffen; fondern die alfolut bus mane Bilbung murbe immer mebr bas Broblem, beffen and fübrlicher Darftellung er fich jumandte. Da ber Beift nur if, mas er thut, fo wollte er bie That barftellen, burch welche ber Geift, alle Entfremdung von fich werfend, wirflich Geift ift, bie That der Befretung. Diefe That Rellte er in einer Doppelforn bar, wie mir icon fruber angegeben haben, namlich als bie Entzweiung und Berfobnung ter Biffenfchaft und ber Runk mit bem Leben. Die eine biefer Geftalten geht von ber Ungenügt bes Biffens gur Erfahrung des Lebens über, um von jeder Stufe, die fie beschreitet, doch wieder in fich felbft, in den Beariff ibres Bewuftfeine gurudgutebren; Die andere Diefer Beftalten geht von der Ungenuge des Lebens gur Umgeftaltung beffelben vom afthetischen Standpunct über, um zur Ertenntniß zu gelangen, daß die erftrebte Schönheit des Lebens nicht als ein holder Schein, nur als der Ernft der Freiheit zu verwirklichen sei, weshalb der Kunftler mit Andern sich gesellen und das Handwert zur Runft erheben muß, wenn er anders alle Gemeinheit des Lebens vertilgen will.

Jene Gestalt ift heinrich Faust, der Philosoph, diese ist Bilhelm Meister, der Schauspieldilettant. Es sind Zwillinge, die, von verschiedenen Standpuncten ausgehend, endlich zu den nämlichen Resultaten gelangen.

Bon denfelben ift die Gestalt des Faust auf das Allseitigste durchforscht. Die Erläuterung ist in ihrer Breite auf manchen Buncten bereits die zum Ueberdruß der Erschöpfung gekommen. Der Meister ist dagegen noch sehr zurud und erst die sociale Literatur der letzteren Jahre hat sich unwillfürlich mehrsach seiner erinnern muffen. Der Scenerie nach gehört der Faust dem Uebergang aus dem Mittelalter in die moderne Beit, der Meister dieser selbst im Uebergang von der Orthodoxie zur Ausklärung, von der ständischen Corporation zur freien Affociation an.

Wenn von Bothe's Boefie Die Rede ift, fo pflegt bertomm. lich bas Befprechen feiner Fauftbichtung als eine gang befonders wichtige Angelegenheit hervorgehoben und ein eigener Anlauf bagu genommen, auch eine gange Ungahl tanonifch gewordener Gentengen baraus eitirt ju werben. Go fonnen wir aber nicht verfabren. Bir muffen die Rauftragodie fommetrifch mit den übrigen Berten behandeln. Sie barf für uns teinen Umfang einnehmen; ber nicht mit dem Maaß, das wir den übrigen Dichtungen eingeraumt haben, in Berhaltniß flunde. Bunachft merden wir auch nur den erften Theil der Tragodie behandeln, denn den zweiten muffen wir bis an bas Ende auffvaren. 3ft fein Blan freilich auch icon viel fruber entstanden und muffen wir ihn in diefer Sinfict für die Organisation des Bangen, auch jest ichon, be-- radfichtigen, fo ift er boch in feiner Ausgestaltung mit Gothe's Leben felber fortgewachsen und in der That als fein lettes Bermachinif angufeben.

Bei ber Unermeglichfeit der Fauftliteratur, die durch Mars miet und henri Blage nun auch ins Frangofische übergreift,

....

muß man, fich vor Bermirrung ju fcugen, bie Sage felbft, ihre poetifche Composition und ihre Deutung unterscheiden. Die Berichiedenheit ber letteren hat die Literatur besonders daotifd gemacht. In dem Streit der Ausleger ift nämlich um eine dow velte Richtung gefampft worden. Die einen, wie Gofdel und Sinriche, haben Alles aus ber Ibee, Die andern, wie Beiffe und Gervinus, baben Alles aus ber Gefchichte bes Dichters und bes achtzehnten Jahrhunderts erflaren wollen. Sie find beide berechtigt, durfen fich aber nicht ausschließen. speculative Interpretation barf nicht fo weit geben, die Geftalten bes Gedichts zu blos allegorischen Tragern von Begriffen zu betblafen, und die hiftorische nicht fo weit, die Elemente des Go bichts nur gur poetischen Beschreibung Gothe'scher Lebensftufen gu machen. Daß g. B. Die claffifche Phantasmagorie ber Belena im Dichter felbft ein Berhaltniß gu feiner Stalienifchen Reife bat: wer wollte bas nicht jugeben? Aber nun berauszufpintiften, mas aus der Reise in diefen, mas aus ihr in jenen Bers über gegangen, bas gebort ichon ju ben Diflichfeiten und fommt bod gulett nur barauf binaus, daß ber Dichter fein Dichten allere bings auch einmal erlebt bat.

Bollte man die Faustias nach ihrem ganzen Umfang illustriren, so würde man wohl nicht umhin können, auch die Darstellungen, welche die bildende Kunst von ihr gemacht hat, zu berücksichtigen. Sind diese Darstellungen nicht auch Auslegungen? Sind die Zeichnungen eines Repsch, Cornelius, Scheffer nicht zu Typen geworden? Haben die wundervollen Tone, mit denen Fürst Radzivil den ersten Theil ausgestattet hat, uns nicht ganz neue Schönheiten, namentlich in den Geisterchören, erschlossen? Ist nicht die theatralische Aussührung für die klare Aussassihnen der eigentlichen Dramatik der Tragödie vom größten Ersolg gewesen? Hat Seydelmann's Spiel des Mephisto nicht die Anschauung dieses Damons von Seiten der Berschmelzung der höchsten Verstandesbildung mit einem wüsten Naturelement um ganz neue Blicke in das infernale Unwesen bereichert?

Jest wollen wir uns zunächst zur Betrachtung der Sage wenden, jedoch nur soweit, als es für die Erkenntniß der Idee und ihrer Behandlung bei Gothe erforderlich ift. Auf bas Detail,

für beffen Entrathselung ich in früheren Jahren auch Manches gethan habe, tann ich mich hier gar nicht einlaffen. Dies ift aber auch in den letteren Beiten so emfig durchgearbeitet, daß für die literarischen Anspielungen wohl noch taum etwas zurudtift, für die aftrologisch-magischen und die mythologischen wenig.

Eine vollständige Genealogie der Sage führt durch den Sauptgedanken derselben in eine unendliche Berzweigung hinein. Bir muffen uns aber auf die Angabe derjenigen Elemente besichränken, welche uns die Umbildung deutlich machen helfen, die von unserem Dichter mit der Sage für seine Idee vorgenomsmen worden.

Die Elemente der Sage find einerseits die Magie, andersfeits der Bund mit dem Bofen. Jenes steht auf dem heidenischen Raturgrunde, dieses auf dem kirchlichen Boden des Mittelsalters. Im Fauft vereinigen fich beide.

Das magifche Glement erschien im Mittelalter nach ben verfchiedenen Sagentreifen verschieden. 3m Italienischen treffen wir noch auf ben Birgilius, ben die Boltsfage ju einem abnlichen Taufendfunftler machte, wie die Englische ben Bater Baco. 3m Deutschen finden wir den Rauberer Elberich; im Rarlingischen ben Rauberer Malegis, beides mehr heitere, gautlerifche Befen. Im Bretonifchen tritt Merlin ichon mit einem myfteriofen Sintergrunde ber Druidenweisheit auf. Der Teufel hatte dem Reich ber Erlöfung ein anderes ber fundhaften Bernichtung bes Denfcengeschlechte entgegenseten wollen. Er hatte, indem er eine fromme Ronne im Schlaf überfallen, fich felbft einen Sohn zeus gen wollen, der, als Antithese zum Sohn Gottes, mit ber bochften Intelligeng ben teuflichften Billen vereinigen follte, eine Intention, die ihm durch die ausgezeichnete Frommigfeit ber Mutter Merlins vereitelt ward. Merlin ward ber rettende Rauberer bes Arturifchen Rreifes und Immermann hat ihm eine gedankenreiche, wenn auch etwas schwerfällige bramatische Dichtung gewibmet. Dit dem Magier des Gralfreises, mit Rlinschor, tritt die eigents lich gelehrte Magie hervor und durch seinen Conflict mit dem driftlichen Bolfram von Efchenbach auf dem Rrieg zu Bartburg ber Begenfat gegen bas Chriftenthum. Als weiße war bie Dagie ertanbt, erft als fdwarze führte fie jum Bunde mit dem Bofen. So wurde fie im Zeitalter ber Reformation dem Trithemius, Georgius Sabellius, Baracelsus, dem Agrippa von Rettesheim u. A. Schuld gegeben.

Dies magifche Element ift ber eine Ractor ber Rauffage; ber andere ift bas Bact mit bem Teufel. Die Richtung barauf, so bag der Bund die Sollenfahrt involvirt, tritt querft im Frangofischen bervor. 3m Spanischen tommt es wohl gur Bersuchung Durch ben Damon, allein ber Menfch wird gerettet und fiegt iber bas Bofe im Martyrertode. Das Spanifche gant element enthält ben Uebergang vom Beibentbum jun Chriftenthum. Calberon hat benfelben in zwei geiftlichen Schaufpielen bargeftellt; in El Joseph de los Mugeres bat er eine Alexandrinische Bhilosophie Eugenia, im Magico prodigioso einen gelehrten Beiden Coprianus auftreten laffen. Der Gang beider Dramen ift febr abnlich. Eugenie wird im Studiren burch bas Racbenfen über bie Borte: Nihil est idolum in mundo, quia nullus est Deus, nisi unus, jum Abfall vom Seibenthum bewogen; Coprianus burch Rachbenten über eine Stelle im Blinius. Er folieft auch icon mit bem Teufel einen Bund, weiß jeboch nicht, daß er der Teufel ift, sondern balt ihn nur fur einen grofen Rauberer. Eugenie wie Epprianus fterben gulett ben feligen Martprertod burch die Beiben. Den Untergang durch den Teufel bat die Spanische Sage in den Tenorio von Sevilla verlegt, ber den Ursprung der Don Juanfage enthält, Die auch von Molière im Festin de pierre behandelt ift. Diese Sage ift in ber neueren Beit öfter mit ber Rauftsage verflochten. Die ihrer felbft gemiffe Sinnlichfeit und Beiftigfeit, den Materias liemus und Spiritualismus contraftiren wollen. Auch Grabbe hat dies versucht. Es ift jedoch auch ihm, bei allem Mufmande von Phantafie und Big, nicht gelungen, durch folche Amalgamirung die Energie der Fauft - oder Don Juanfage ju potengiren; vielmehr ift das Gegentheil erfolgt. Der Grund liegt barin, daß Rauft, da er fich in die Belt, in den Strudel ber Sinnlichfeit fturgt, bas Befen ber Don Juanfage als Moment in fich aufnimmt, mithin Don Juan felbft als eine überfluffige Berdoppelung erscheint. Und eben fo ift Leporello mit feiner Brofa und Romit und Ruppelwirthschaft bereits im Merbifto

vorhanden, also ebenfalls überflüssig. Es ist ein Beweis der gewaltigen Kraft des Deutschen Seistes, daß er beide Sagen hat vollenden können, die vom Faust durch Göthe, die vom Don Juan durch Mozart. Um die Tiefen der Sinnlichkeit zu erschließen, ist die Rusist mächtiger, als die Boeste, weil diese die Empsindung nicht, wie der Ton, direct, sondern nur indirect durch die Bermittelung der Phantasie ergreist. Die Schwelgerei des Gefühls in der Lust, wie im Schwerz, ist nur der Musist völlig auszumalen möglich. Im Don Juan ist das Böse mehr Frechheit und leichtsinniger Unglaube. Der liebenswürdige Berführer empört und zwar durch seine Leichtsertigkeit, behält aber durch seine Tapferkeit, Männlichkeit und Kühnheit, mit welchem er sogar dem Geiste Widerstand leistet, unser Interesse. Mozart's Oper ist ein eben solches Meisterwerk, als der erste Theil des Göthe'schen Faust.

Doch gurud ju biefem felbft. Die Sage vom Bunde mit bem Bofen murbe querft von ber Griechischen Legende bem Theophilus, Defonomos ber Rirche ju Abana, in ber Mitte bes fechsten Jahrhunderts jugeschrieben. Sein Schüler Gutychianus fdrieb feine Beschichte querft nieder. Er batte fich dem Teufel abergeben, weil fein Bifchof ihm fein Umt genommen und ber Satan ihm bagu wieder verhelfen follte. Die Ronne Roswitha von Gandersheim brachte im gehnten Jahrhundert Diefe Legende in Lateinische Berfe; ihr folgte im eilften ber Bifchof Darbob bon Rennes. Aus Diefen Berametern übertrug fie ber Donch Sautier von Coinfi, der 1236 ftarb, in Frangofifche Reime und in bemfelben Sabrbundert bramatifirte fie Rutebeuf ale ein Diratelftud, welches febr beliebt gemefen und, mit einer Uebersettung ins Reufrangofische, im Theatre Francais au Moyen age par Monmerqué et Michel, Paris 1839, p. 139 - 156 afe gedrudt ift, nachdem es bei une früher nur durch den Brofaauszug von Le Grand d'Aussy in seinen Contes et Fabliaux und durch die in Blattdeutschen Reimen im Mittelalter verfaßte Bearbeitung, welche Brune mittheilte, befannt mar. Bei biefer Legende ift die Sauptfache weniger ber Bund mit bem Satan, als die Aufhebung deffelben durch die Macht ber Maria. Theos philus empfindet nämlich bittere Reue, mit bem Teufel fich eine gelaffen au baben, und flebet die Maria um Erlofung an, Die

:1

So wurde fie im Zeitalter ber Reformation Georgius Sabellius, Paracelfus, bem Agript, u. A. Schuld gegeben.

Dies magische Glement ift ber eine ber andere ift bas Pact mit bem Teufel fo daß der Bund bie Bollenfahrt invol-, gofischen bervor. 3m Spanischen tomdurch den Damon, allein ber Reg über bas Bofe im Martprert element enthält ben Ueberge Chriftenthum. Calberon hat fpielen bargeftellt; in El Jo? Alexandrinifche Bhilofophie & einen gelehrten Beiben 6% beider Dramen ift febr 62 % bas Rachbenten aber 1. ...ien, u quia nullus est Der 🕽 außer in Biller bewogen; Coprianus , ift eine vielleicht un , es auch Slavifche Raubent Er foliest and fi Beife gibt, wie ben Bobmen Byte nicht, daß er ber/ 4. Die Gefchichte bes Fauft ift guerft Ben Bauberer. . Frantfurt a. D. gebruckt; an fie folieft Martprertob > in Samburg 1599 erschienenes weitlaufiges hat die Gr .vaftigen Diftorien von den greulichen und abiden der ben 11 ven und Laftern, auch den vielen wunderbarlichen und Molière ber ner a Abenteuren, fo Dr. Johannes Fauftus, ein weitbern bie if gemargfunftler und Erggauberer, burch feine Schwarzfunk lier fein erschreckliches Ende gerichen Ca fein erfdredliches Ende getrieben bat. - Das Bolts. und tas Buppenfpiel von Fauft haben fich bis auf Augenblid lebendig erhalten.

Man fieht leicht, daß bei biesem auf protestantischem Boben genten Faust ber abstracte Spiritualismus bes Mittelalters ner ift. Die genußvolle Birklichkeit foll nicht mehr eine genuft, ein Jenseits bleiben; sie soll zur Gegenwart, zum Dieseits werden. Und so sollen auch die theologischen Wahrheiten nicht mehr Gebeim niffe bleiben; Faust verlangt zu wiffen, was es mit dem Dasein der Welt, mit ihrer Schöpfung und

Ach hat. Er, ber Bauberer, ber Phis"bfällige, verschreibt fich bem Teufel
Billfürgenuß gegen eine ewige
"en göttlichen und menschlichen
auf sich selbst allein fteben.

poetischem Inftinct " und ben auferrechne ich die 'hte feines t. Bet ≠ . mmen. Göthe vegnügt, in Auers . Bein fließen zu laffen. .us 3deale umgebildet. Gin .obuch nicht bor, nur die Dagb .. Fauft aber nur unter ber Bedingung, "ven will. Mit ber Belena zeugt er nach on, Juftus Fauftus, ber, wie Belena, mit .cfcmindet. Bei Gothe ift baraus ber Guphorion So hat Gothe auch bas Moment ber Berfohnung , wie die Legende vom Theophilus, an den Mariacultus upft, ohne boch in die mechanische Rettungsmethode bes Dit-Aber - bas Emigweibliche giebt uns ters au verfallen. in: die gottliche Sehnsucht nach dem Gottlichen. Die Liter ber Kauffage bis Ende bes Jahrs 1850 hat grang Beter matifch gusammengeftellt. 2te Aufl. Leipzig 1851.]

# Sothe's poetische Beranderung ber Fauftsage.

Die Fauftfage erhielt durch das Bolksbuch eine gewiffe Abploffenheit. Die bewegliche Fortbildung der Sage ging in Buppenspiel über, welches namentlich das ironische Elet entwickelte, von welchem im Fauft des Buchdruckers Spieß
bes gelahrten Widmann noch wenig zu merten ift. Bei fich bann auch seiner erbarmt und ben Satan, ber fich aufs Meußerste firanbt, zur herausgabe bes Bertrags zwingt. Im Französischen Mittelatter bieß daher auch die Legende schlechtweg lo ropontir do Thoophilo.

Aus biefen beiben Factoren, ber Magie und bes Bunbes mit bem Teufel, ift bie eigentliche Fauftfage erwachfen, in welcher ber Durft nach gebeimer Biffeufchaft und bas Banbuif mit bem Teufel, um vier und zwanzig Jahr in weiflichen Benuß gu verpraffen, bie Bauptgage ausmachen. Rauft ift ber Doctor ber Bhilofophie und flubirt au Bittenbere b. b. auf berjenigen Universität, welche bie Biege ber projeffentiften Theologie gewesen. Dag ein Ranft gelebt bat, ber mit bem Erfinder ber Buchbruderfunft gwar nur ben Remen gemein bat, aber ein burch feinen Geift und feine Runfte imponirenter Abenteurer gewesen fein muß, fcheint teinem Bweifel mehr m nuterliegen. Er foll aus Rundlingen, jest Anitifingen, in Som a ben geburtig gewesen fein. Daß er, außer in Bitter berg, and in Rrafau ftubirt haben foll, ift eine vielleicht um baburch entftanbene Borftellung, bag es auch Glavifche Banberer in einer bem gauft analogen Beife gibt, wie ben Bobmen 300 und ben Bolen Twardowsty. Die Gefchichte bes Fauft ift querf 1587 von Spieg in Frantfurt a. D. gedruckt; an fie folieft fich Bibmanns in Samburg 1599 erfchienenes weitlaufiges Buch ber mahrhaftigen hiftorien von den greulichen und abiden lichen Gunden und Laftern, auch den vielen wunderbarlichen und feltfamen Abenteuren, fo Dr. Johannes Rauftus, ein weitberw fener Schwarzfunftler und Erzzauberer, burch feine Schwarzfunf bis an fein erfchrectliches Ende getrieben hat. - Das Bolts. buch und das Puppenspiel von Fauft haben fich bis auf biefen Augenblick lebendig erhalten.

Man fieht leicht, daß bei diesem auf protestantischem Boden stehenden Faust der abstracte Spiritualismus des Mittelalters negirt ist. Die genußvolle Birklichkeit soll nicht mehr eine Bukunft, ein Jenseits bleiben; sie soll zur Gegenwart, zum Diesseits werden. Und so sollen auch die theologischen Wahrheiten nicht mehr Geheim nisse bleiben; Faust verlangt zu wissen, was es mit dem Dasein der Welt, mit ihrer Schöpfung und

Erhaltung eigentlich auf fich hat. Er, ber Zauberer, ber Phis losoph, der vom Glauben Abfällige, verschreibt fich dem Teufel und sest einige Decennien von Willfürgenuß gegen eine ewige Seligkeit. Aller Auctorität, allen göttlichen und menschlichen Gefegen kehrt er den Rücken und will auf sich selbst allein stehen. Consequent bolt ibn darum auch der Teufel.

Sothe bat mit bewunderungswurdigem poetischem Inftinet alle wichtigen Momente bes Mythus aufgenommen und ben außerlichen Ballaft beffelben abgeschüttelt. Bu biefem rechne ich bie vielen Raubergeschichten, Die vollends in ber Geschichte feines Famulus Bagner faft allein ben Inhalt ausmachen. 2. Bech. ftein bat in fein Rauftepos die meiften aufgenommen. Gothe bat fich instar omnium mit dem Einen Bug begnügt, in Auerbachs Reller aus glattem Bolg beliebigen Bein fliegen gu laffen. Rach feiner Beife hat er Alles ins Ibeale umgebilbet. Gin Gretchen g. B. tommt im Bolfebuch nicht vor, nur die Ragd eines Rramers, die fich bem Rauft aber nur unter ber Bedingung, fie gu beirathen, bingeben will. Mit ber Belena zeugt er nach bemfelben einen Sohn, Juftus Fauftus, ber, wie Belena, mit feinem Lobe verschwindet. Bei Gothe ift baraus ber Guphorion entstanden. Go hat Gothe auch das Moment ber Berfohnung wieder, wie die Legende vom Theophilus, an den Mariacultus gefnupft, ohne doch in die mechanische Rettungemethode bee Dittelalters zu verfallen. Aber - bas Emigweibliche gieht uns binan: die gottliche Sehnsucht nach bem Göttlichen. Die Literatur ber Rauftsage bis Ende bes Jahrs 1850 hat grang Beter fpftematifc ausammengeftellt. 2te Aufl. Leipzig 1851.]

## Sothe's poetische Beränderung ber Fauftsage.

Die Fauftsage erhielt burch bas Boltsbuch eine gewiffe Abgeschloffenheit. Die bewegliche Fortbildung der Sage ging in bas Puppenspiel über, welches namentlich bas ironische Element entwidelte, von welchem im Fauft des Buchdruckers Spieß und des gelahrten Widmann noch wenig zu merken ift. Bei biefen tritt bas aftrologische und magische Unwesen, Die Aunt bes Sollenzwangs, als die Sauvtsache bervor. Die Tendenz. bas Gottesläfterliche ber Bauberei und bes Umgangs mit bofen Beiftern recht einleuchtend hervorzuheben, gibt bem ganft bet Bolfsbuchs einen buftern, fcwermuthigen Bug. 3m Buppenfpiel bagegen entfaltete fich eine gewiffe tomobifche Frechbeit burd bie lustige Berfon des Raspar. Sie variirte jedoch febr nach den Orten, in benen bas Spiel aufgeführt warb. tholische ober protestantische Umgebung wirtte barauf mehr ober weniger ein, wie die verschiedenen Recensionen bes Spiels wer Augsburg, Erlangen, Berlin und andern Orten zeigen. Dies Buppenfpiel gebort noch immer gu ben beliebteften Studen bet Deutschen Buppentheaters. In ber Literatur existirten von ihm lange Reit nur einige Fragmente in einem Auszug, ben Rrang Dorn in feiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben batte. Runmehr befigen wir durch Rarl Simrod bas Gange, wennaleis nicht ohne einige Buthat und Ueberfeinerung. Simrods Aufgabe erfchien ju Frankfurt 1846. Bon einem Ungenannten er fchien Leipzig 1850: das Buppenfpiel vom Doctor Rauft. Run erftenmal in feiner urfprunglichen Beftalt wortgetreu berausgegeben mit einer hiftorischen Ginleitung und fritischen Roten, mit Bolgichnitten. Die Rigur Rasper's ift barin von unübertrefficen Sumor.

In der Sturms und Drangveriode warfen fich fast alle aufstrebenden Genies auf das Faustthema. Auch Leffing pflegen die Literaturhistorifer neben Lenz, Klinger und Ruller in diesem Betracht zu nennen. Lessing hat jedoch eigentlich nur einige Scenen des Puppenspiels aufgeschrieben. Es mochte ihn daran wohl besonders die Steigerung sessen. Es mochte ihn daran wohl besonders die Steigerung sessen. Es mochte ihn daran wohl besonders die Steigerung sessen. Es mochte ihn feit hin stattsindet. Faust prüft die Geschwindigkeit der Geister. Sie befriedigt ihn anfänglich nicht. Bei der Schnelligkeit, welche der des Denkens gleichkommt, meint er, das sei doch schon etwas, allein erst bei der, welche so groß ist, als der Uebergang vom Guten zum Bösen, sindet er sich befriedigt. — Lenz schrieb nur einige Fragmente. — Rüller's Faust blieb ebens salls Fragment. Rüller hielt sich mehr an das Geniewesen.

Sein Rauft bat Schulden gemacht und befitt außer bem Sang au einem finneberauschenden Brachtleben eine Reigung gum Rubm in Biffenschaft und Runft. Dephiftopheles rettet ibn aus ber Rlemme, worin die Schulden ibn gefturat baben, befreiet ibn aus bem Schuldthurm und läßt ihn fpater ber Liebe mit ber Ronigin von Aragonien pflegen. Die Schilderung ber luftigen Studentenwirthschaft und ber Judischen Manichaer ift Muller am Beften gelungen, ber Balbgott Fauft am wenigften. Merbiftopbeles ift febr gemiffenhaft gegen benfelben. Rachdem gwölf Jahre üppiger Beltlichkeit verpraßt find, erinnert er ibn, daß er nur noch amblf por fich babe. Fauft foll nicht fagen, daß er ungewarnt gur Bolle fahre. Der Teufel bietet ihm fogar an, gurude autreten, malt ihm aber bas armliche Befen aus, worin er ibn bann wieder gurudftogen wolle und Fauft fclagt bie Bande über bem Ropf gusammen, tann fich nicht gur Refignation ermannen und ichleicht weinend ab. Gin Rauft, welcher weint, weil er ein fclampiges Boblleben, finnlichen Liebesgenuß aufgeben foll! Er ift tein Rauft! - Rlinger fcbrieb einen Abend. und einen Morgenlandischen Fauft in Profa. In letterem ift die Fauftidee febr vermafchen, in erfterem tritt die praftifche Rritif bervor. Der mit dem Beltlauf unzufriedene Fauft will, wie Rarl Moor, Die Welt verbeffern. Er will ben Tugendhaften belohnen, ben Bofen beftrafen. Der Teufel mit bem Ramen Lepiathan muß ihm in diesem Streben beifteben. Allein nun muß Fauft bie Erfahrung machen, wie gerade das, wodurch er den Berfehrtheis ten ber Geschichte abbelfen, wodurch er die nach seiner Ginficht mangelhafte Beltordnung corrigiren wollte, in das Gegentheil ausschlägt, wie es bie Berwirrung vermehrt, neue Unthaten vorruft und das Unbeil fleigert. Den eigenen Sohn muß er in Folge feiner weltrichterlichen Launen am Galgen finden. Befchamung muß er gestehen, daß die Beltgefchichte die Theodicee fei - mit Sohngelachter führt Leviathan ihn in bie Bolle ab.

Diese Erinnerungen durften nicht überfluffig sein, die Stellung, die Gothe jum Faustthema einnahm, beutlicher zu machen. Bir finden nämlich bei Muller und bei Klinger allerdings schon ben Bersuch, den Standpunct ber alten Sage zu idealistren,

1

allein wir sehen beibe Dichter noch barin befangen. Der eine gibt dem Fauft ein mehr theoretisches, der andere ein mehr praktisches Gepräge, beibe aber lassen ihn zu Grunde gehen. Die Sage hat in diesem Untergang ihre Stärke. Sie ist vollsommen orthodox, wenn sie auch durch die subjective Freiheit, mit welcher sie den Faust von aller Auctorität losreist, schon den Boden des Protestantismus betreten hat. Rüller und Klinger streifen nun zwar den Bust der Geheimkunste schon ab, worin zum Theil das Puppenspiel ihnen vorangegangen war, allein sie veränderten doch noch weder den traditionellen Charafter des Faust noch des Teusels.

Gothe's Eigenthumlichfeit liegt bagegen gang barin, baf er Fauft als Totalität weder einseitig theoretisch, noch einseitig prattifch nahm, fondern ihn gum Reprafentanten ber menschlichen Battung machte. Er verfündigte in feinem Drama bas Evangelium bes neuen Chriftenthums, b. b. besjenigen, welches ben in Chrifti Leben angeschaueten Broces ber Beltüberwindung in die Seele eines Jeden verfentt, baf er ein Gleiches thue und durch folden Ernft ber Berfohnung, burch folche Dacht ber Innerlichkeit Berr bes Schickfals werde. Bothe verabsolutirte das Bose nicht mehr. Er ließ den Teufel unterliegen. Die Totalitat im Charafter bes Rauft batte nun auch die Folge, daß das Bild ber gangen Belt fich um benselben als symbolischer Reflex gruppiren mußte, eine Rulle von Bestalten, wozu nur Dante's Romodie ein Anglogon barbietet. Die Uebermindung der alten Orthodogie aber machte nothwendig, baß Fauft gerettet, ber Teufel alfo um feine Seele geprellt marb. Bir find jest icon baran gewöhnt, von einem zweiten Theil bes Fauft zu fprechen. Die vielen Fortfetungen bes erften, Die noch immer fich nicht zu erschöpfen scheinen, find nun icon ein Alltägliches. Aber fragen wir uns doch auch bier, wer benn querft die 3dee eines zweiten Theils gehabt hat? In der Antwort muffen wir unferem Dichter die Ehre geben.

Fauft stellt uns die Tragodie des Geiftes felber dar. Richt mehr find es einzelne Seiten seiner Existenz, wie das Politische im Egmont, die Liebe in der Stella, die Familienpietät in der Jphigenie, die Kunst im Taffo u. f. w., fondern die

Subftang des reinen Beiftes felber ift es, Die hier in den Rampf geführt wird.

An und für fich nämlich ift der Geift in feiner Absolutheit fich felbst ewig gleich. Gott an fich hat keine Geschichte. So feiern ihn die Engel am Eingang der Tragodie und preisen seine hohen Werke, die herrlich sind, wie am ersten Tag.

Aber der einzelne, endliche Geift muß Geschichte erzeugen. Er lebt sich aus der Gegenwart in die Zukunft hinüber und ersichafft sich so eine Bergangenheit. Die Unendlichkeit seines Biffens und Wollens muß sich unaushörlich verendlichen. Bon Moment geht er zu Moment, von That zu That, von Werk zu Werk. Indem er producirt, indem er seine Unendlichkeit besschräft, vergist er sich. Hat er aber irgendwie eine solche Schranke gesetz, so geht er auch über sie hinaus, denn seine Unendlichkeit wird dadurch nicht ausgefüllt. Bon jedem besondern Inhalt des Lebens, von jedem Handeln, von jeder Bestimmtheit, die er sich gibt, tritt er wieder in sich zurück. Seine Freiheit überragt alle ihre Manisestationen. Gegen sie selbst ist Alles, was er Besonderes hervorbringt, nur ein Fragment.

Das ift die Tragit des geschichtlichen Beiftes, burch feine Geschichte nicht befriedigt zu werden. Bie viel Berdrug und Qual toftet es ben Menfchen, die Rothwendigkeit begreifen gu lernen, daß er fein göttliches Befen in der Entaugerung feines individuellen Lebenslaufes zu einer befondern Endlichkeit, zu einer Befdicte ju beschränken habe. Die Tragodie ftellt gauft in Diefem Biderfpruch mit fich bin. Er bricht mit feiner Bergangenbeit nicht nur, auch mit feiner Butunft. Das Druben foll ibn wenig tummern! Er reißt fich los von allen gottlichen und menfche lichen Machten. Er flucht bem Glauben, ber Liebe, ber Doffnung, bornamlich aber ber Gebulb. Er will, ein Gott, nur Segenwart. Da er aber vom Beifte und ber Bernunft fic weggewendet bat, fo tann er junachft Befriedigung nur im Sinnlichen finden wollen. Er fest dem Teufel gur Bedingung, ibm bie Bette gewonnen ju geben, wenn er jemals in einem Aus genblid Benuge fande und ju ihm fagte: Bermeile boch, bu bift fo fcon! Dann folle ber Beiger an ber Uhr feines Lebens fallen und die Beit für ihn vorbei fein. Fauft ift der moderne Titan, der um die Gottgleichheit feines Befens tampft.

Als die nothwendige Form unseres Seiftes, die Birklichkeit seiner Freiheit in geschichtlicher Beschränkung erzeugen zu mussen, ift der Schmerz über unsere Berendlichung, über das Unvollstommene und Zerstückte unseres Birkens rein. Er ift, wenn wir rüdwärts auf unsere nicht mehr umzugestaltende Bergangen, beit bliden, Behmuth, wenn wir vorwärts schauen, Sehnssied Hauft hat von vorn herein die Gewisheit, daß das Endliche — und nur ein solches vermag doch Mephistopheles zu bieten — ihn nicht befriedigen könne, während der Teusel diese Möglichkeit voraussetzt.

Aber bann erft wird unfer Thun ein uns mit uns felbft entameiendes, wenn wir uns gegen bas Befen unferer Anibeit, gegen ihre Rothwendigfeit, negativ verhalten. Ran fann fagen, daß gegen die Rothwendigfeit ber Ratur die Freiheit bie Bahrheit berfelben ift, aber man barf nicht vergeffen, bag bie Bahrheit der Freiheit wiederum ihre eigene Rothwendigfeit ausmacht. Fauft ift im reinen Schmerz über bie Refultatlofig. feit feines Studirens noch unschuldig; indem er aber fein Biffen verabsolutiren will, indem er die Geifterwelt beschwört und fich ihr ungleich ertennt, indem er, die Dannesbobe ber Götterwurde nicht weichen zu laffen, fich zu vergiften im Begriff fteht, wird er fcon bofe. Die Erinnerung an fein früheres findlich glaubiges Leben, ber Rlang ber Oftergloden, ber Schall ber Lieber, die ben Auferftandenen feiern, ruhren noch einmal feine Seele, fonnen fie aber nicht mehr dauernd gurud. ftimmen. Der Glaube ift für ibn verloren. Er will ben absoluten Benuß; er will Alles genießen, mas ber gangen Menfchheit zuertheilt ift, verliebten Sag, erquidenden Berdruß. hat er fo fein Selbft jum Gelbft ber Menschheit erweitert, hat er die Erfahrung Aller jur feinigen gemacht, fo ift er gleich. gultig dagegen, am Ende auch, wie fie, ju gerscheitern. 3m Dochgefühl seiner Selbstfraft getrauet er fich ju, in des Schiffe bruchs Rnirschen nicht zu zagen. Diefer Abfolutismus ber leeren Subjectivität ift nun icon das Bofe. Dephifto

wird nur gur außern Erscheinung biefes inneren Borganges und Fauft ift mit ihm gleich Du auf Du.

Durch das Bofe wird feine Entzweiung mit ben göttlichen Rächten des Lebens zum wirklichen Widerspruch, der ihn zerreißt. Er wird schuldig. Er verführt Gretchen, verursacht den Tod ihrer Rutter, tödtet ihren Bruder, läßt die Geliebte in einsamer Berzweiflung zur Kindesmörderin werden. Die Rückschau auf biese so einsache als schaudervolle Geschichte muß sein Selbstbes wußtsein mit höllischer Bein erfüllen.

Bir wurden nun, wie die alte Sage, Rauft gum Untergang reif finben , batte Gothe burch bie Bermittelung bes Mephiftopheles ihn nicht so zu halten gewußt, daß er unmittele bar fich nicht mit Gemeinheit befledt. Diefe Bemeinheit ift auf ben Teufel abgewälzt. Rauft bewahrt eine gemiffe efoterische Entfernung dagegen. Der Teufel thut immer mehr, ale er foll: ber Schlaftrunt wird burch ihn gum Gift, ber vermunbende Stoß jum Mord, ber Taufch ber Butte von Philemon und Baueis jum Raube. Das Bofefein Fauft's ift durch den eblen Bug, ber fich barin verschmilgt, noch ber Erlöfung fabig. Er geht nie darin auf, er hat nie feine Luft baran, mas ibn felbft erft jum Teufel ftempeln murbe. Er lagt fich barauf immer nur ein, wie um eine Studie bes Befens bes Beiftes gu machen, und mitten in ber Umgebung des Diabolischen, in ber tannibalifden Beftiglitat von Auerbache Reller, in der Begentuche, auf dem Blodsberg, fühlt er fich unbefriedigt, ja abgeftogen und nimmt bie Diene eines Beobachters an, ber im Innerften biefem wuften Treiben fremd ift.

Das Edle im Fauft ist sein Streben nach Bollsommenheit. Dies Streben stürzt ihn zuerst dem Teusel in die Arme, allein es entwindet ihn auch wieder denselben. Faust verirrt sich in seinem dunklen Drang, wie der herr im Prolog es nennt. Er geht vom himmel durch die Welt zur hölle. Das ist der erste Theil. Allein angelangt auf dem Punct der tiefsten Berselbstung, arbeitet er sich auch aus der hölle durch die Welt wieder zum himmel empor. Das ist der zweite Theil. Den, welcher strebend sich bemühet, können die himmlischen Rächte erlösen: Und hat an ihm die Liebe gar Bon Oben Theil genommen, Begegnet ihm die sel'ge Schaar Mit berglichem Billfommen.

Benn man bas Berhaltniß ber Sage gur Umgeftaltung, bie Gothe damit vorgenommen, recht begreifen will, fo muß man bie Umbildung zugleich als Fortbildung verfteben. Durch das Bolfsbuch, noch mehr durch das Buppenspiel, geht eine gemiffe Schwermuth Rauft's hindurch, die ihn fogar fo weit treibt, bag er momentan von Reue ergriffen wird und mit Ge bet fich zu Gott wenden will, in welchen Augenbliden Dephifto ihn aber zu ironifiren und feine Rudfalle jum Guten gleichfam zu escamotiren verftebt. Gothe bat diefen Bug mit feinem großen poetischen Inftinct feftgehalten und zu einigen ber Dart und Bein erschütternoften Scenen gemacht, in denen die Rraft bes Gemuths in Rauft auch als ethischer Ibealismus, gerade in dem vulcanischen Ausströmen der Berzweiflung, den Froft bes tenflischen Sobnes in bas Richts binschmelgen läßt. Aber Gothe hat diefen Bug noch intenfiver gefteigert. Er bat ibn gur Grund, lage des zweiten Theils, der Rettungsgeschichte Fauft's, gemacht Dies Moment magten wir oben als bas einer neuen Erfaffung ber driftlichen Religion zu bezeichnen. Die alte Orthodoxie hatte noch die Lehre von der Ewigkeit der Bollenftrafen und von einer außerlich hiftorischen, mechanischen Berfohnung, weil fie bas Bofe feinem Urfprung nach auch noch außerhalb des Menfchen in ein apartes diabolisches Subject verlegte.

Diesen Mechanismus der Entstehung des Bosen, wie seiner Bernichtung, haben wir in unserer dermaligen Beltansschauung aufgehoben. Wir glauben nicht mehr an einen Teusel außer uns, aber auch nicht mehr an eine Erlösung, die, so zu sagen, hinter unserem Rücken uns von Außen zu beseligen vers möchte. Hölle, Fegeseuer und himmel sind in unser eigenstes Gelbst eingekehrt. Jeder von uns kann zum Teusel werden. Keine Frage. Aber jeder von uns, wie sehr er sich habe sallen lassen, wie tief er vielleicht gesunken sei, welch' frivoles Spiel er getrieben, in welchen Abgrund er sich verloren haben möge, jeder von uns kann sich wieder aufraffen, kann aus der qualvollsten

Berrüttung fich wieder zur Berföhnung mit dem Seift emporarbeiten. Dieser Glaube an die widerstandslose Macht der wahrhaften Freiheit hat bei uns eine viel regsamere, sittlichere Berwerfung des Bösen an sich, aber zugleich, indem wir die organische Genesis der Abnormität des Bösen richtiger erkannt haben, eine größere Milde gegen die Bösen selbst hervorgebracht.

Diefe neue Religion ift bas ewige Chriftenthum felber, nur in einem neuen Stadium feiner welthiftorischen Entwidelung. Alle befferen Beftrebungen unferer Beit murgeln barin, und felbft Die folechte Sentimentalitat, auf die wir jest fo oft in der Auffaffung und Behandlung der Bofen ftogen, ift boch am Ende nur eine Caricatur ber erhabenen Tendeng bes Chriftenthums. Die Gunbe gu haffen und die Gunber gu lieben. Diefe bobere Selbftertenntnig ber burch bas Chriftenthum begrundeten Beltanichauung; Diefe Manifestation unferer gebeimften und ichmerften Rampfe zwifchen Wiffen und Glauben, Bollen und Sandeln. Streben und Gelingen, Gutem und Bofem; Diefe Confession unferes wirklichen Gelbftbewußtfeins, wie es von aller mechanis fcen Auctorität fich losgemacht hat, um aus der Selbstgewißbeit feiner emigen Bahrheit ju fchopfen; diefe Schilderung der Beltbezwingung burch bie unnachläffig wirkende Bemubung um Befferung und Berbefferung; alle biefe Gewalten find in dem Gothe's fchen Fauftgebicht zu einer Dacht vereinigt, welche die Belt noch auf lange bin befruchten und mit ftill nahrenbem Bilbungemart burchquiden wirb.

Fauft, Bagner und Mephiftopheles. Das symmetrische Berhaltnig bes erften und zweiten Theils bes Fauft.

Fauft kann in seiner Tragit als ber Repräsentant ber Menschheit selber angesehen werden. Die dämonischen Gestalten im Drama, wie Mephistopheles nebst seinem Unhang und Selena, tonnen als mythische Incarnation der Mächte seines Gemuthes gelten. Der Dichter muß in äußerlichen Gestalten für die Phanskofentrans, Gothe u. seine Werte.

taffe jur Anschauung bringen, mas im Innerften bes Geiftes por fic gebt. Das Bewundernswurdige feiner Runft ift bierbei, baf er diese symbolische Brojection ale Fleisch und Blut au fleiben, ibr das Schattenhafte, Brofaische der blogen Allegorie zu nehmen gewußt bat. Dephiftopheles fagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Individuum boren und feben konnten. was nicht, auch da, wo es ins Baubertolle abirrt, noch bie Rorm der Realität eines natürlichen Geschehens an fich batte. Da, um die gange Menfcheit ihrem Befen nach gu fcbilbern, bas Bedicht jur Universalität gebrangt murbe, fo brobet es überall bie Schrante ber organischen Glieberung zu gersprengen Die Gesethe ber Boefie, wie eine Theorie ihrer Gattungen und Arten fie aufzuftellen pflegt, fangen bier an, beziehungelos ju werben. Und trop Diefer Unendlichfeit, welche Die Bulfe ber Dandlung ichwellt, und uns allen gewöhnlichen Daafftaben ent rudt, bleibt die Anschauung, felbft im Beheimnifvollen, im De ftischen, im Fragenhaften, ja, ich mochte fagen, im Chaotifden, immer flar und faglich.

Fauft als der ganze Mensch ift sowohl Realist als 3 dealist. Er hat das Bewußtsein darüber. Zwei Seelen wohnen in seiner Bruft, deren keine von der andern sich trennen will. Die eine saugt sich in derber Liebeslust mit klammernden Organen an der Erde fest, während die andere sich vom Dust zu den Gesilden hoher Ahnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Bagner, dieser "selige Refler von Leinwand und Bapier", ift der trodene Empiriter, der um die Bermehrung der Renntniffe besorgte Gelehrte, der nüchterne Berftand, der aber boch
für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, dem es
in seiner Beschränktheit wohl ift. Die Bagnere lernen und
lernen immerdar und kommen doch nicht zur Beisheit. Sie
graben begierig nach Schäpen und sind froh, wenn sie Regenwürmer sinden. Da sie nichts aus sich heraus zu ersinnen, zu
ersinden vermögen, so muffen sie von Außen her sich etwas berbeiholen. Ein "würdig Bergamen", das sich ihnen aufrollt,
scheint den ganzen himmel für sie berniedersteigen zu lassen. Der

Ramulus unferes Bbilofophen ift berbeigeschlichen, weil er glaubte. Rauft beelamire ein Griechifch Trauerspiel und er auch in biefer: Runft etwas profitiren möchte. Go ein Bagner bleibt bas gange Leben über ein Brimaner. Er ift in feinem Rleiß und in feiner Befdranttheit eine tomifche Figur, Die uns dann erft verdrießlich wird, wenn fie fich überhebt und die Biffenichaft und Runft in ihrer genialen Broduction meiftern, wenn fie ihre embirifchen Aleinframereien für bas eigentliche Befen ber Forfchung ausgeben will. Erleben wir nicht noch alle Tage, daß fo ein Bagner nach Rom ober Paris reif't, bort Manuscripte, beuer nicht mehr blos Griechische und Lateinische, fondern auch Altbeutsche und Drientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nunc primum e codicibus manuscriptis edidit dructen läßt und nun glaubt, er habe eine ebochemachenbe miffenschaftliche That vollbracht? Gewiß, bas muß auch fein, baß fo etwas gebruckt wirb. Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt bod immer nur Abschreiben und wenn auch die Bagnere aller Literaturgeitungen fich aufammenthaten, fo einen erften Berausgeber als einen großen Dann zu feiern.

Merhiftopheles bagegen ift bie Schrante von Seiten ihrer Regativitat. Er fest ber Schrante bie Schrante balb ale Gewalt, balb ale Lift entgegen. Er facht ben Streit burch bie Opposition der Schranten an. Bon allen Geiftern, welche verneinen, ift er, als ber Schalt, bem Berrn, wie biefer felbft einraumt, am wenigsten gur Laft, benn ber Denfc liebe fich gu leicht die unbedingte Rub; ba habe er ihm benn diefen Befellen beigegeben, ber ba reize und wirke und als Teufel fcaffen muffe. Gegen die extreme Transcendeng im Streben Rauft's, fo wie gegen bas Extrem ber mit fich zufriedenen Bornirtheit hat Mephiftopheles Recht. Er ift gegen jede Daaglofigfeit die berechtigte Ironie. Bie oft muffen wir ibm nicht unfern vollften Beifall gollen! Er benimmt fich in folchen Fallen nicht anders, als Fauft felber es thut, wenn er der falfchen Tenbeng gegenüber fteht. Das Unrecht bes Dephiftopheles beginnt in diefer hinficht erft, wo auch er felber wieder ins Maaglofe geht, wo er abfolut revolutionair wird und die gottliche Ordnung der Belt mit wuftem Dohn, mit leidenschaftlicher

Berneinung burchbricht. Gegen Fauft bat er g. B. Recht, ale berfelbe, ftatt um Gretchen fich ju tummerm, ins Gebirge binaufgestiegen ift, bort zu metaphpficiren und bem erhabenen Beif an banten, bag er ihm Alles gegeben und bag er ihm in Berg und Balb, in Bufch und Felb, bie Reihe ber Lebendigen als feine Bruder vorführe. Dephiftopheles wirft ibm por, bier ans feuchtem Moos und naffigem Geftein, wie eine Rrote, melancholifche Rahrung einzufaugen, mahrend das arme verlaffene Ding ba unten nach ihm fammere und Tage lang, Rachte lang ihr Befang nach ihm feufge. Dagegen bat er Unrecht, wenn er gum Sophiften wirb, ber ben finnlichen Begierben fomeichelt, ber bes Ibealismus überhaupt als einer Grille und Luge fpottet. ober wenn er gar jum frechen Ungreifer ber ewigen Belte ordnung wird, ber feine talte Teufelsfauft bem Leben mit Bift und Dolch tobtend entgegenftredt, ber feine Freude am Bofen hat und ber, ale bee Chaos wunderlicher Sohn, mit principieller Blafirtheit, urtheilt, daß Alles, mas entfteht, gu Grunde gu geben werth fei und bag es aus diefem Grunde beffer mare, wenn überhaupt nichts entftunde. Ihn argert bas immer neu fich gebarende Leben, bas immer frifch circulirende Blut. 20 fein Bernichten tann boch bas absolute Richts nicht erreichen.

Mephiftopheles ift mit Fauft mefentlich nur Gine Berfon. Der Menfc, ber aus ben Bahnen ber ewigen Gefetlichfeit erft theoretisch, bann praftisch herausirrt, tann bis jum biabolischen Unwefen fich verlieren. Go lange ber Menfch nicht fich in ber Bunderfraft feiner Freiheit begreift, fraft welcher er auch bas Monftrum des Bofen ju erschaffen vermag, wird er immer geneigt fein . bas Bofe fich als eine Macht außer fich, als einen Teufel, ber ihn verführe und versuche, vorzustellen. Auf diefer orthodogen Phantafie beruhet die Darftellung des Mephiftopheles. wenn die alte Orthodoxie den Teufel ale bas Monftrum bes Beis ftes auch monftros bildete, fo fallt bei Bothe diefer groteste Ausput mit Bornern, Schweif und Pferdefuß fort. Der Teufel ericheint in menichlicher Bestalt; nur ein hinten am linten Fuß und eine widrig fartaftifche Diene, ber Gretchen es anfieht, daß ihr Inhaber keinen Menschen lieben konne, find als symbolifche Andeutung gurudgeblieben. Die alle Belt beledende Cultur hat fich auch bis auf den Teufel ausgedehnt. Im Scharlachmantet, die Sahnenfeder auf dem hut, den Betitdegen an der Seite, find. Seine höllische Majestät salonfähig geworden.

Dit großer Rraft und Beisheit feiner poetischen Broductis vitat bat ber Dicter uns eine Steigerung in ber Ericbeinung des Merbiftorbeles vorgeführt. Rachdem er aus des Bubels: Bulle fic als fabrenden Scholaften entfernt bat, feben wir ibn in ber Unterredung mit bem lernbegierigen Schuler als San tiriter, ber die Gebrechen unferer vier Univerfitatsfacultaten gang unbarmbergia burchbechelt, bierauf in Auerbachs Reller als Tafchenfpieler, in ber Berenfuche als Begenmeifter, bann, einen Somud für Greichen berbeignichaffen, als Schagaraber. in Martha's Garten als Ruppler, im Duell mit Balentin als Raufer, endlich auf bem Blodeberg ale ben Berrn vom Daufeals ben in ber wuften Orgie ber Bestiglitat und Rerfforung beimischen Satan felber. Go wachf't die Borftellung des Bofen. allgemach von Stufe zu Stufe bis zu ber eines Reichs, worin es allgewaltig herricht. Diefer Blodeberg ift die Gemeinde ber Bofen, Die Sammlung alles Gefindels ber Bertehrtheit bes Biffens, Bollens und Ronnens. 3ch mag es anfangen, wie ich will, fo muß ich bei ber Betrachtung biefer Leiftungen ber Runft wieder und wieder meine Bewunderung aussprechen. Bir find: eben ichon daran gewöhnt, daß die Fauftdichtung da ift; ihre Typen, ihre Bilder, Scenen und Spruche find bei uns icon allverbreitet. Bergeffen wir aber nicht, daß wir dies Alles erft Gothe verdanken. Bie ift es ihm nicht gelungen, den Teufel, fo febr er ibn vermenschlichen mußte, doch mit dem infernalen Rimbus einer unbeimlichen Dacht zu umgeben, die uns, unferm: Alter Ego gegenüber, minbeftens unruhig macht. Diefe Birfung bat er vorzüglich burch das Mittel bes Abfurden erreicht; wie bies gleich barin erscheint, daß ber Drudenfuß auf ber Schwelle ben fo mächtigen Teufel am Ausgang hindert und daß: nun erft eine Ratte hervorrascheln muß, mit ihrem Bahn bas Bentagramma aufzulofen. Allein aus bem Abfurden flingt bann toch auch wieder ein Laut der Bernunft an, wenn wir horen, daß es ein Gefet ber Beifter fei, ihren Gingang auch wieber au ihrem Ausgang zu machen. Go feben wir bies Abfurbe im

Pocuspocus der Hexerei, in dem Singsang der Meerkagen, bis es auf dem Hexensabbath des Blocksbergs seinen Sipsel erreicht. Das Absurde wirkt deshalb hier so poetisch, weil es das absolut Begrifflose ift, das, als das Gegentheil von Berstand und Bernunft, in die phantastische Abentenerlichkeit des Traumes him überschwankt und uns das Bose, von dem es herkommt, als das Irrationale zur Anschauung bringt. Das Irrationale aber erinnert uns wieder an die Bernunft.

Um aber den Mephistopheles ganz zu verstehen, muffen wir auf das Berhältnis des ersten und zweiten Theils noch einen Blick werfen. Beide sind in ihrer Structur symmetrisch. Der eine wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Dimmel durch die Welt zur Hölle. Der andere geht von dieser durch die Welt zum himmel. Zwischen beiden in der Mitte liegt die Emancipation Faust's von der Qual des Schuldbewustseins, die Lethe, das Berdauen der Bergangenheit. Als er den Schlaf des Bergeffens schläft, umgauteln ihn die luftigen Elsen mit reinem Mitteib:

Db er heilig, ob er bofe, Jammert uns ber Ungludemann.

Dem Inhalt nach beginnt ber erfte Theil religios, geht ins Metaphpfiche über und endet ethisch. Der zweite beginnt ethisch, geht ins Aesthetische über und endet religios. Dort tritt der Biffenschaft die Liebe, hier der Runft, dem Ideal des Schonen die That gegenüber.

Der Form nach geht ber erfte Theil von bem Homnus zum Monolog und Dialog über; ber zweite Theil von bem Monolog und Dialog zum Dithyrambifchen, um mit bem Homnus zu schließen, ber aber nunmehr nicht blos ben Herrn und seine unbegreislich hohen Werte preis't, sondern das Menschliche im Proceh seiner Einigung mit dem Göttlichen, die Erlösung und Bersöhnung.

Im ersten Theil nun erscheint Mephistopheles dem Faust in irdischen Dingen, im Bezwingen der Schranke durch die Schranke, überlegen. Nachdem Faust aber schuldig geworden, ohne befriedigt zu sein, nachdem der Teufel von der Thiergestalt an durch seine verschiedenen Potenzen hindurch sich auf dem Blocksberg in

feiner Berrlichfeit bat culminiren laffen, beginnt Rauft, ibm überlegen au werben. Derhiftopheles muß ihm als ruftiger Rnecht Dienen und fintt immer mehr bis jur Selbftvernichtung ber Bette berab, indem er burch ein paberaftifches Geluften fich um den Moment betrügen läßt, in welchem die Engel Rauft's Une fterbliches in den Simmel retten. Ueber diese Bendung ift nun groß Gefdrei gewefen. Dan bat fie ju infolent gefunden. au ennifd. Dan bat es bem herrn Geheimbderath von Gothe verdacht, daß er fo babliche Dinge in die Raufttragodie gebracht bat, die, wenn man fie einem Rreise eleganter Berren und Damen am Theetisch vorlesen will, doch gar zu haarstraubend flingen. Satte er boch mit vielem Glud ben Teufel ichon fo vermenschlicht, tonnt' er ibn nicht noch durch gute Erziehung auch fo verfeinern, daß er nicht auf folche Unarten verfallen ware? Run für bie Theetischafthetit bat Gothe niemals gearbeitet. Das bat er ben niedlichen Conversationsgeifterchen, ben nur geiftreichen Autoren überlaffen. Er hielt fich an die Sache. Bebena ten wir nun, daß Dephiftopheles ben Fauft burch die Liebe Gretchen's, Diefes unschuldigen Rindes, bas eben um Richts beichtet, gur Sinnlichfeit, gur roben Luft hat herunterziehen wollen, Rank aber bas edlere Gefühl boch nie gang verleugnet bat, fo ift es consequent, daß der Teufel durch ein unnatürliches Beluften fich felbft betrügt. Er, ber liebeleere, liebehaffenbe Teufel, tann nicht lieben. Er tann fich nur in einer Begierbe fühlen, welche die Ordnung der Ratur vertebrt und fo reigen ibn benn die Engel als Rader, Die von Sinten gar appetitlich anguschauen find. Das paderaftische Beluften ift nicht blos eine einfache, es ift eine infernale Bestialität, Die es verbient, baß unterbeffen bie Seele bes ringenden, ftrebenden Denfchen, welche die Seligkeit und Qual der Liebe empfunden bat, bem gierigen Bollenrachen entriffen und bem himmel jugeführt wirb.

#### Fauft und Gretchen.

Der erfte Theil ber Tragodie führt uns allmälig von ber Einigkeit des himmels in die Entzweiung der Belt über. Die Engel, verloren in das Anschauen des Universums, fingen den Preis des herrn:

Die Sonne tont nach alter Beise In Bruderspharen Bettgefang, Und ihre vorgeschrieb'ne Reise Bollenbet sie mit Donnergang. Ihr Anblid gibt ben Engeln Starte, Benn keiner sie ergrunden mag, Die unbegreislich hohen Berke Sind herrlich, wie am erften Tag.

Durch den Rephistopheles tritt die Beziehung auf den Faust herein. Er spottet seiner Sehnsucht, die ihn als einen Rarren in die Ferne treibe, der seiner Tollheit sich halb bewußt sei, der von dem himmel die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust fordere. Der herr nimmt ihn gegen diese Anklagen in Schuß, indem der gute Mensch in seinem dunklen Orange sich des rechten Weges wohl bewußt sei. Er garantirt dem Faust das Gelingen, indem er dem Mephistopheles anbietet, es zu versuchen, ihn von seinem Ursprung abzuziehen.

Rach dieser Berhandlung im himmel sehen wir Faust auf seinem Gothischen Studirzimmer, wo er am Bulte so manche Racht über Büchern und Papier herangewacht hat. Er bricht in die Berzweiflung aus, durch die Wissenschaften zu keinem Resultat gelangt zu sein. Er hatte sie alle durchgemacht. Er heißt Magister und Doctor, allein er hat das Bewustsein, seine Schüler bei der Rase herumzusühren. Er sieht ein, das wir nichts Rechtes wiffen können. Das will ihm schier das herz verbrennen. Das Philosophiren ist kein für die Boesie darstellbarer Gegenstand, da es auf die einsache Form des Denkens ausgeht, die ohne alle sinnliche Scheinbarkeit ist. Der Dichter hat daher ganz Recht gethan, das speculative Pathos als Stimmung zu schildern. So kann die Philosophie als Boesie

ericeinen, benn ber Rampf bes Menichen um die Gewißbeit der Bahrheit ift ein poetisches Moment. Die gewöhnlichen Menschen leben fo bin. Sie laffen fich die Belt mit Allem, was darinnen ift, unbebenklich gefallen. Sie ift einmal ba und fie find auch ba. Tag und Racht, die Jahreszeiten, Rrieg und Frieden wechseln, die Menfchen werben gezeugt, geboren, effen, trinten, ichlafen, fterben u. f. w. Der Bbilofoph ift bagegen frant an der Entfremdung, welche das Denten zwischen ihm und der Belt aufgerichtet bat. Eben bag bie Belt ift, bies Sein, mit bem ber naive, ber bertommliche, ber gemeinplagliche. ber glaubige Menfc fich fo gang Gines fühlt, eben dies ift für ibn die Qual. Er icheuet fich nicht, Die Existens der gangen Belt, feine eigene obendrein, in Frage zu ftellen. Er will nicht mehr mit Borten framen, fondern alle Wirfungsfraft und Samen in ihrer Babrbeit ichauen. Da nun die Biffenschaft Fauft unbefriedigt gelaffen, fo greift er gur Dagie, die ihm aber nur ein Schaufviel bieten tann. Das Biffen will einmal als unfere theoretische Freiheit von uns felbft erarbeitet werben. Gin gegebenes Biffen widerfpricht bem Begriff bes Ertennens. Die Signatur bes Mafrofosmus zeigt bem Fauft bie Barmonie bes Univerfums, wie bie goldenen Gimer auf und nieder fteigen, wie die himmlischen Rrafte harmonisch all bas All burchflingen, wie fie mit fegenduftenden Schwingen vom himmel ju der Erde bringen. Aber ach! fur ihn ift es eben nur ein Schaufpiel. Er weiß nicht, wie er die Brufte alles Lebens faffen foll. Babrend fie quellen und tranten, schmachtet er vergebens. Die Signatur bes Mitrotosmus wirft anders auf ihn ein. Er fühlt fich in feinem Duth gehoben und glübet, wie von neuem Bein, vermag aber boch die Flammenbilbung des Erdgeiftes, ben er beschwört, nicht zu ertragen. Gin Grauen faßt ibn, den Uebermenfchen an und ber in Lebensfluthen und Thatenfturm geschäftig amifchen himmel und Erde fcweifende Beift berricht ihm gu, daß er bem Beift gleiche, ben er begreife, nicht ibm. Den toloffglen Gewalten ber Ratur gegenüber fühlt ber einzelne Menfc fich obnmachtig. Ihrem raftlofen, fich immer in Geburt und Grab gleis dem Bechfel muß Fauft, ber raftlos fortichreitenbe, von Berameiflung über bie Dangel feines Biffens erfüllte fich ungleich

fühlen. Beil er die Ratur noch nicht begriffen hat, imponirt sie ihm, nicht aber, wie manche Ansleger den Erdgeist nehmen, weil sie an und für sich bober ware.

Mitten in ber Rulle ber Geschichte fort ibn ber trodene Soleider Bagner. Er reprasentirt bie Empirie, welche ber Speculation ale Bedingung bes Biffens von der Realitat ber Ericheinung nothwendig ift. Rauft gibt ibm gute Lebren far ben Betrieb der Biffenschaft und will, als er fich wieder entfernt bat. mit Beiterteit fich felbit ben Tob geben. Bu neuen Ufern lodt ibn ein nener Tag! Richt aus einem fleinlichen Berbruß, nicht ans einem buftern Schuldbewußtsein beraus will er fich morben, fondern weil er bas bis babin Refultatlofe feines Lebens nicht langer ertragen tann. Der Tob ift für ibn ein experimentum erueis. Aber felbft von biefem theoretifchen Standvunct aus ift er boch zu mobifeil. Die Baffivitat in ber Beranberung bes Buftandes entspricht nicht bem Befen bes Geiftes, fich felbft ju bem zu machen, mas er fein will. Ans fich als bem Grabe feiner felbft muß er zu neuem Leben und Streben auferfteben, wenn er feinem Begriff gemäß fich verhalten foll. Die Erinne rung an diefen Glauben feiner Rindheit, an den driftlichen Glauben, an ben Glauben ber ichlechthin möglichen Biedergeburt, ber allein ber mahre Glaube ber Belt, fleigt in ihm empor. Er vernimmt jest freilich die Botschaft ohne Glauben baran, allein die Erinnerung an die findliche Rube, die ibn einft befe ligte, macht fich boch noch febr energisch geltenb. Die Thrane quillt und die Erde hat ihn wieder.

Siermit aber schließt sich nun auch die Sphäre des himmels und die der Beltlichkeit thut sich auf. Faust geht mit Bagner am Ofterseiertage spazieren. Er begreift die Schaaren der Spaziergänger sehr wohl, wie sie aus den dumpsigen Sausern und aus der quetschenden Enge der Gassen alle, die Auferstehung des herrn zu seiern, ans Licht gebracht sind. Aber so schon er die einzelnen Gruppen glossit, er steht fremd unter ihnen. Der Glaube tes Boltes ist seinem grüblerischen Sinnen entfremdet. Für ihn ist diese unbefangene Lust, die zum Tanz um die Linde sich versammelt, dahin. Er trägt die Bunde des Zweisels, der grenzenlosen, Alles übersliegenden Sehnsucht

in seinem Gemüth. Mit dem Abler, wie er über Fichtenhöhen und über Seen ausgebreitet schwebt, möchte er dahin fliegen, mit der Sonne, wie sie von Land zu Land, von Meer zu Meer in ewiger Morgen Abendröthengluth dahinfreis't, möchte er eilen. Da bemerkt er den Pudel, der hin und wieder läuft, und nimmt ihn mit sich in die Wohnung, deren heimliche Stille ihn noch einmal zum Studium einen Anlauf nehmen läßt.

Berlaffen hab' ich Relb und Auen, Die eine ftille Racht bebedt, Dit abnungsvollem , beil'gem Grauen In uns bie beff re Seele wedt. Entidlafen find nun wilde Triebe, Und jedes ungeftume Thun, Es reget fic Die Menfchenliebe, Die Liebe Gottes regt fic nun. Ich wenn in unfrer engen Belle Die Lampe freundlich wieder brennt, Da wird's in unferm Bufen belle, 3m Bergen, bas fich felber fennt. Bernunft fangt wieber an ju fprechen Und hoffnung wieder an ju blubn, Dan febnt fic nach bes Lebens Bachen. Ich, nach bes Lebens Quelle bin!

Diese sucht er im Studium des Reuen Teftaments, worin, wie er meint, die Offenbarung am Schonften und Burdigften brenne. Er will ben Anfang bes Johanneischen Evangeliums überfeten. Allein bier zeigt fich ber Zwiefpalt feines Sinnes. Er mutte überfeten : im Anfana war bas 28 ort. b. b. ber ewige Locos, als welcher Gott fich in fich felbft offenbart und als welder er and im menschlichen Bort fich bem menfchlichen Geift offenbart. Allein bas fagt ibm nicht gu. Er tann nichts baraus machen und flügelt fich aus, es mußte beißen: bie Rraft. Aber and biefe Benbung genugt ibm noch nicht; er finnt, bis er auf einmal Rath weiß und als bas Bernunftigfte binfchreibt: im Anfang war bie That. Go macht es die ichlupfrige Eregefe. Sie brebet und drehet den Text, bis fie ihn der vorgefaßten Meinung angevaßt bat. Rauft, bem ber Lebensbrang in ben Abern glübet, übersett ftatt Bort, wie er follte, That, weil er felbft gum Leben, gum thatluftigen Clement fich binneigt. Der

Budel knurrt zu diesen heiligen Tonen, die Fauft's ganze Seele umfassen. Dieser beschwört ihn, wo er denn elephantisch schwillt und der sahrende Scholast aus dem Pudel als dessen Kern berportritt.

Der Cafus macht mich lachen!

So ruft Fauft ihm entgegen und ift gleich Du auf Du mit ihm, benn diesem Geift gleicht er. Der Erdgeist hatte ihn noch erbeben gemacht, aber der Geist des Bosen, der Ungeist, wird von ihm als seines Gleichen gewußt, mit dem er sogleich den Bertrag abschließt, ganz sein zu heißen, sobald er je beruhigt sich auf ein Faulbett legen werde. Bei diesem Bertrag erwartet Mephistopheles, daß er den Faust durch flache Unbedeutenheit werde betrügen können. Er irrt sich. Der herr, der ihm die Beschimung vorhersagte, kennt die Menschen besser. Bu Ansang lust der Teusel Fausten in eine allgemeine, unbestimmte Erwartung herrlicher Freuden ein. Der Chor seiner Geister singt:

Schwindet ihr bunklen Bolbungen broben, Reizender schaue Freundlich der blaue Aether herein! Baren die dunklen Bolken zerronnen! Sternlein funkeln, Mildere Sonnen Scheinen darein! u. s. w.

Der Bertrag Fausten's hat die ganze Geisterwelt mit Beboklang durchdröhnt. Als ein Palbgott hat er seine Belt zerschlagen. Sie fturzt, sie fällt. Er muß einen neuen Lebenslauf beginnen und sie in seinem Busen von Reuem aufbauen. Aber der bestimmtere Anfang mißbehagt sogleich dem Faust. Rephistopheles führt ihn in Auerbachs Keller zu wüsten Zechgesellen, damit er sehe, wie leicht sich's leben lasse. Aber diese kanibalische Robbeit, die sich in Zoten und schlechten Bigen und Trinken gefällt, läßt Faust kalt. Mephisto sorgt daher dafür, daß er in der Herenfüche einen Berjüngungstrant zu sich nehme, mit dem im Leibe er in jedem Weibe Pelenen erblicke. So leitet er den Uebergang zu Gretchen ein, die Faust allerdings zuerst von

Seiten der Sinnlichkeit auffaßt, allein je länger, je mehr in wahrhafte Liebe zu ihr übergeht und dadurch des Teusels Erwartung täuscht, die eben nur das Sinnliche und Egoistische der Leidenschaft im Sinn hatte.

Sollte Fauft ben ganzen Menschen barftellen, so mußte das Beib ergänzend zu ihm treten. Als Mann für sich konnte er Gelehrter, Philosoph, werkthätiger Mensch, meinetwegen heros sein, vollständiger Mensch erst durch die Liebe. Erst im Verhältniß zum Weibe wird der Nann wirklich zum Nann. Waser an sich schon ist, wird so erst offenbar. In der alten Sage weigert des Krämers Tochter, mit Faust sich einzulassen. Sie besteht auf den Chestand, in welchen einzutreten ihm durch eine besondere Bunctation in dem Teufelspact verwehrt worden. Aus diesem Motiv heraus hat Göthe's Idealismus die unübertressliche Figur Gretchens erschaffen.

Ihre Geschichte ift der dramatische Debel des ersten Theils. Aber was ist ihre Geschichte? Die reine Tragödie des Beibes. Und worin besteht diese? Im Berlust der jungfraulichen Shre durch die Liebe, denn ohne diese Begründung fehlt das tragische Clement. Die verführte Unschuld! Die Folgen ihres Falles, wie sie verwüstend über das Leben herstürzen! Mit Deine muß man sagen:

Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt fie immer neu, Und wem fie just passtret, Dem bricht fie's herz entzwei.

Gretchen ift unter den weiblichen Schöpfungen Göthe's die Krone. Iphigenie, Leonore, Elarchen, Dorothea, fie muffen, so vollendet fie für fich find, ihr weichen, weil keine diese Innigskeit und Raivetät hat. Gretchen, dies holde Raturkind, diese gläubige Seele, diese schüchtern liebedurstige Jungfrau, diese sußschwärmerisch auflächelnde Rosenknospe, beren Ruhe dahin, deren Berz so schwer ift, seit fie ihn gesehen, die seitdem nur Einen Gedanken hat: Deinrich, die nach ihm nur zum Fenster hinaussschaut, die nach ihm nur zum Saufe ausgeht, Gretchen ift dasächte Deutsche Mädchen in allen seinen Eigenheiten, die zu jener

toftlich schnippischen Beise, mit der fie auf dem Rirchgange den zudringlichen Fauft von fich weiset:

Bin weber Franlein, weber fon, Rann ungeleitet nach haufe gebn!

Das ift nun, meint Fauft, jum Entzücken gar. Durch Schmud und kupplerische Sophisterei der Rachbarin verführt, läst sie fich fallen. Aber an ihren Kall knüpft sich der Unsegen. Die Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, der Bruder, der fie geradezu eine Dirne schilt, stirbt an der Schwelle des hauses, wo Fauft den Lümmel durch einige Schwertstoße zahm machen wollte.

Bir sind in die Sphare der Solle eingetreten, denn die Schuld ift da und das Bewnstsein über sie, wie sehr es and sich zurückzudrängen versuche, muß zur Erkenntniß darüber kommen. Gretchen, die das neu keimende Leben in ihrem Schoose sühlt, kann am Brunnen nicht mehr mit den andern Mabden schwäßen; sie flehet in ihrer Roth zur schmerzenreichen Mutter Gottes; in der Gemeinde aber klasst der Widerspruch ihres Agathound Rakodämon zerreißend in ihr auf. Der Geist der Gemeinde nimmt Alle in sich auf, Reiche und Arme, Jung und Alt, Gute und Bose. Aber der Bose erzittert vor dem Ernst des Geistes, von dem der Chorgesang ihm zudonnert:

Iudex ergo cum sedebit, Nil inultum remanebit, Quidquid latet, apparebit.

Grimm faßt Gretchen. Die Posaune tont. Die Graber beben. Sie finkt in Ohnmacht.

Mit der intensivften Kraft ift dies erschütternde, lieblich tragische Bild vom Dichter entworfen. In wenigen Borten, Zügen und Scenen hat er uns Unschuld, Schönheit, Reiz, Liebe, Leidenschaft, Berschuldung, Gewissensqual geschildert. Faust sucht sich dem Eingeständniß der Schuld noch zu entziehen. In der Sophistit einsamen Brütens, im Rausche der frivolen Orgie, in der hingabe an abgeschmackte Jerstreuung sucht er sich zu verzessen. Aber mitten durch die Frapen des Blocksbergs sieht er ein blasses schönes Kind mit gebundenen Füßen und mit einem rothen Streisen um den hals sich langsam vorwärts schieben. Es ist, was auch der Teufel sage, Gretchen. Sein Schuldbewußtsein

bricht hervor. Er überftürzt Mephistopheles mit Flüchen, ihm bas Elend Gretchens verborgen gehalten zu haben. Mit ungemeiner Kraft hat Göthe hier plöplich die Prosa eintreten lassen. Mephistopheles meint, es sei ja die erste nicht und übrigens sei es so recht Tyrannenart, in der Berlegenheit zum Donner zu greisen.

Greichen, ber Schanbe ju entgeben, mutterlos, bruberlos, bat ibr Rind gemorbet. Dies Gretchen, bies fanfte, liebe, gute Dabchen? 3a, bies fuße, holdfelige Gefchopf bat bas in Tobesnoth geborene Rind in den Teich geworfen! Das Gericht für folde Unthat verzweiflungsvoller Scham bat fie ereilt. Sie erwartet im Rerfer ihre hinrichtung. Aber unfabig, den Biberfpruch ihres liebevollen Bergens und der wirklichen entfetlichen Thatfachen auszuhalten, ift fie mahnfinnig geworden. Sie bat ber Mutter, bes Brubers, bes Rindes Tob nicht eigentlich gewollt und boch find bie Tobten ba und zeugen wiber fie. Sie bat bie Uriduld all' diefes Uebels burch ibre Liebe. Rauft will fie ents führen. Sie liebt ibn, obwohl fie ibm fluchen tonnte, noch immer, aber fie bleibt mitten in ber Berruttung ihrer Seele ber beiligen Stimme treu, welche ihr durch die Strafe ihrer Schuld Subne verheißt. Mephiftopheles accentuirt nach feiner Art nur bas Sinrichten, aber, indem fie gerichtet wird, ift fie gerettet.

#### Gothe's Socialromane.

Den zweiten Theil ber Fauftdichtung muffen wir, wie schon angegeben worden, bis zum Schluß bes Ganzen aufsparen, benn Sothe lebte fich in ihm noch weiter und gab ihn zu seinem Bermachtniß, zum Abschluß seiner poetischen Confessionen.

Den inneren Gegenstoß ber Faustbichtung machte in ihm ber Charafter bes Wilhelm Meister aus. Faust ist ber revolutionaire Seift, ber mit ber Welt, die er vorsindet, absolut bricht, der sich immer in sein Juneres zurücksieht, um von seinem Begriff aus sich die Welt zu unterwerfen. Er trägt in sich, in der Unseudlichkeit seines Gemüthe, zum Boraus die tragische Gewisheit,

daß von Außen her ihm kein Deil werden, daß er außer fich nichts finden könne, was ihn schlechthin zu befriedigen vermöchte. So sehr geht er immer vom Begriff zur Realität, daß er sogar den Grund und Boden für seine Thatigkeit nicht als einen blos gegebenen hinnehmen, sondern fich erschaffen will. Dem Meere will er das Land abringen, damit es ein vollkommen geisterzeugtes sei und auf diesem durch den Billen von der Ratur ertrosten Boden will er dann mit freiem Bolte stehen.

Sanz anders Wilhelm Reifter. Er ift eine weiche, nach allen Seiten bildungsfähige und darum auch bildungsbedürstige Ratur. Alles reizt ihn und Alles befriedigt ihn momentan. Er hat gar keinen klaren Begriff von sich, wie Faust, und handelt baher auch nicht, sondern sucht sich sedes Clement, mit welchen er sich berührt, zu assimiliren. Dies Ausnehmen neuer Justände, neuer Fertigkeiten, neuer Einsichten, die Selbstbung, if sein Handeln. Zede neue Liebe, deren Leidenschaft ihn ergreist, scheint ihm die endlich wahrste. Jeder neue Kreis von Renschen, in den er tritt, scheint ihm die seinem Wesen gemäßeste Gesellschaft. So geht er vom Irrthum zu seiner Entdeckung, von ihr, um seine Erkenntniß bereichert, zu neuem Irrthum. Durch seine Hingebung an alles Fremde gewinnt er selbst aber, indem er es sich aneignet, immer mehr an Harmonie und Kraft.

Allerdings liegt im Werther ein romanhaft socialer Fauft der Gestalt Wilhelm's schon im Ruden. Werther mit seiner Begeisterung für die Natur, für die Reinheit und Stärke des Gefühls, ward von dem Widerspruch seines Herzens mit der kalten, culturkranken, verschrobenen Gesellschaft und dem Widerspruch seiner Leidenschaft mit der Heiligkeit des Gesetzes zerquetscht. Er hatte noch nicht die Elasticität, die Verwandlungsfähigkeit Wilhelm's; er hatte aber auch nicht die Titanengewalt Faust's, die in ihrem lyrischen Feuer Welten auf Welten mit Vewußtsein verglühen ließ und sich doch erhielt. Seine That war nur erst die passive des Unterganges.

Wir haben nun die drei Romane der Lehrjahre Bilbelm Meisters, der Bahlverwandtschaften und der Banderjahre fociale genannt und muffen uns über den Gebrauch dieses Bortes recht fertigen. Wir nennen fie so ihrer Tendenz nach. Der gewöhnliche

Romanlefer unterhalt fich mit bem biftorischen Stoff. Die Contrafte ber Charaftere, die Berwickelung ber Begebenheiten nehmen ibn bin. Go lefen die Taufende, welche das Bublicum ber Leibbibliotheten ansmachen und fehr charafteriftifch haben wir Deutsche ben fonderbaren Bleonasmus gebildet, ben wir mohl in Beiner Sprache wieberfinden, ben Roman ichlechtweg ein Lefes buch zu nennen. Wenn uns Jemand bittet, ibm etwas gum Befen zu borgen, fo meint er eben nur ein Lefebuch bamit, b. b. einen Roman. Gine bobere Stufe ber Lefer geht über bie mas terielle Beidaftigung ber Bhantafie burch bie außere Mannigfaltigfeit des Geschehens binaus und wirft fich schon auf die Betractung ber Form. Sie bewundert an den Gothe'ichen Romanen die Einfachheit ber Darftellung, die Runft der Gruppirung, bie Reinlichkeit ber Zeichnung, die Rlarheit und Anmuth ber Sprache, Die Schöpfung einer neuen Brofa. Aber man muß noch einen Schritt weiter geben. Dan muß jum Begriff bes Behaltes vordringen und die 3dee ju erfaffen fuchen, die von Innen beraus die Gestalten und Schickfale in Diefen Romanen regiert. Diefe nennen wir focial. Dies fremde, nunmehr bei uns eingeburgerte Bort begreift zweierlei Deutsche in fich, Die Gefelligkeit und Gefellschaftlichkeit. Das Gesellige ift Die Reigung des Menschen jum Bertehr mit andern; bas Gefellfcaftliche ift bie Art und Beife bes geselligen Busammenhangs. Es wird nun beut au Tage mit dem Bort focial ein groffer Unfug getrieben. Biele halbgebildete Schriftfteller, viele unreife Schmäger glauben etwas Bedeutendes, Beiftreiches gefagt zu haben. wenn fie nur das Bort focial anbringen fonnen. Es ift eben bas Modewort ber Journaliftit und ber Salonybrafeologie.

Bei näherem Betracht ift das sociale Element kein anderes als das, was man sonft die bürgerliche Gesellschaft zu nennen pflegte, wie sie die Familie zu ihrer unteren, den eigentlichen Staat aber zu ihrer oberen Boraussetzung hat und in der Erzengung der verschiedenen Birthschaftsformen, der Standesuntersschiede, der Schuls und Erziehungsanstalten und der Polizei ihr Dauptelement besit. Die Polizei ist nun zwar bei unsern Tagessschriftstellern sehr in Mißcredit, weil sie als Censur so oft mit der freien Thätigkeit des Geistes in Constict geräth, allein ihrem Rosenkranz, Göthe u. seine Werte.

Begriff nach ift die Bolizei ale bas Spftem aller bas Bobl ber Gefellschaft bezwedenben Anftalten aar nicht fo verächtlich. Ihre Behaffigfeit erzeugt fich erft, wenn fie bem Uebergang ber burgerlichen Gefellschaft in die bobere Form des Bernunftftaates, ber die Freiheit felbft als feine Rothwendigkeit weiß, bemmend in ben Beg tritt. Gothe's Socialwelt abftrabirt von Staat und Rirche ganglich; felbft ber Juriften entaugert fie fich und nur ber Bolizei tann fie nicht entbebren. Es ift bei ibm Diefelbe Confequeng, wie bei unfern bermaligen Socialtheorien, Die auch nur ein Spftem der Bedürfniffe und ber Detonomie einerseits, ein Spftem ber polizeilichen Borforge anderfeits, aber fein Spftem des Rechts mehr als ihre Mitte entwickeln. Als ich 1838 in einer Abhandlung über Ludwig Tied und die romantische Schule mich über die Bedeutung der Banderjahre für die Frage bes Socialismus querft bestimmter ausließ, wurde mir bies von Laube im dritten Bande feiner Deutschen Literatur als eine philosos phische Burechtmacherei und überschwängliche Anwunderung bes Dichtere ausgelegt. Laube hielt die Banderjahre fur ein froftiges Bert ber Altersschmache, worin das pathologische Intereffe, worin Die Leidenschaft fehle, die den Roman erft zum Roman machten. Bothe habe eine Menge fleiner Ergahlungen, hubicher Sentengen, finniger Bemerkungen barin nur jufammengepackt. 3ch glaube nicht, daß man noch gegenwärtig so darüber aburtheilt und wenn man Auffaffungen, wie die von Rarl Grun vor Augen hat, wenn man bort, daß George Sand und Bettina gerade über bas fociale Moment biefes Romans ju fchreiben fich ans schicken, fo ift mohl zweifellos, daß die Burdigung bes ibeellen Behaltes allen afthetischen Borurtheilen gum Trop unaufhaltsam ibren Bea gebt.

Die praktische Ausgabe der Göthe'schen Romane können wir nun im Allgemeinen dahin bestimmen, daß sie die Emancipation der Individualität darstellen wollen. Dies thun sie in dreisacher Beziehung. Erstens in Ansehung der natürlichen Fähigkeiten, aus denen unser Beruf entspringt; zweitens in Ansehung der Liebe, aus welcher die Che resultirt; drittens in Ansehung des Besitzes, aus welchem unsere Stellung in der Welt, die Mittel unserer Bildung, die objective Bechselwirkung mit Andern, die reale Berflechtung in das allgemeine Beltgetriebe bervorgeben.

Diefe pabagogifche Aufgabe fich ftellen zu tonnen, ift erft burch bas Princip möglich geworben, welches bie moberne Belt beberricht, burch bas Brincip ber freien Subjectivitat, welches in der Deutschen Reformation Die Rirche, in der Frangöfischen Revolution ben Staat umzubilden angefangen bat. Die Rrangofen baben die Reform ibres religiblen Bewuftfeins noch por fich, wir haben fie im Befentlichen binter uns. In ben außeren Conturen bes politischen Formalismus find die Frangosen weiter. Da aber bas religiofe Element bas tiefere, umfaffendere, fo muß bei une ber Berlauf ber Gefchichte ein gang anderer, als in Frankreich fein. Richts in der That ift falfcher, als die Borftellung, wir Deutschen mußten, um politifch fortichreiten gu tonnen, alle Bhafen der Frangofischen Revolution von 1789 ab wiederholen. Biele von uns haben fich fo in Thiers und Dignet bineingelefen, daß fie gar nicht aus biefen in ihnen festgewordes nen Borftellungen beraustonnen. Es wird fich aber zeigen, baß wir Deutsche endlich nicht blos eine neue Auflage der Frangofis fchen Formen, fondern aus einem andern Inhalt beraus auch eine andere Form ber Berfaffung erzeugen werden. Das Brincip ber subjectiven Freiheit ift nicht blos nach seiner formalen Unendlichkeit ju nehmen, wie es heut ju Tage fo Biele thun, vielmehr ift ibm, fich ju bewähren, nothwendig, bag es fich auch objectiv realifire. Diefe concrete Bermirflichung mar es nun, auf welche Gothe fich besonders binrichtete und die bei ibm bas ausmachte, mas man feinen politischen Standpunct nennen konnte. Die gewöhnliche militairische und biplomatische Bolitit mar ihm gleichgültig, vielleicht verhaßt; bie fociale aber cultivirte er mit Begeifterung. Er begriff ben Unterschied ber Stande im Sinn unferes Jahrhunderts als der verschiedenen Functionen, Die aus ber Theilung ber Arbeit hervorgeben, feste ibn aber nicht mehr in Die Raftenhaftigfeit ausschließlicher Brivilegien.

Das Brincip der freien Subjectivität hat bei uns das Familienleben ganzlich umgewandelt. Rach Innen zu hat daffelbe eine größere Innigkeit empfangen. Die Abhängigkeit der Kinder von den Eltern, der Gattin vom Manne als ihrem herrn

ift nur in der Form geblieben, in der Realität verschwunden. Das vertrauliche Du aller Glieder der Familie ift herrichend geworden. Rach Außen aber bat die Ramilie ihre Abgefchloffenbeit aufgegeben. Sie ift in bie Entwickelung ber Runft, ber Rirche, bes Staats hineingezogen und hat fich mehr und mehr der Theil= nahme an ber öffentlichen Gefelligfeit bingeben muffen, woraus im Augenblick fogar mannigfache Berderbniß bes Familienthums entstanden ift, beren geräuschvolle Bermilberung wir aber nur als einen Uebergangsmoment zu nehmen baben. Die freie Babl bes Berufs und der Ausbildung bat den Bunftzwang aufgehoben. Die Concurrent der Einzelnen bat aber einen andern Uebelftand erichaffen, die Abhangigkeit ber befiglofen Arbeiter von den großen Capitaliften als ben Arbeiteunternehmern. Der Subjectivismus gebt mit Recht barauf aus, alle nur mechanische Arbeit auch nur burch ben Mechanismus verrichten zu laffen. Die Mafdinen laffen immer mehr Beift frei werben. Auch Frauen tonnen fich burch ihre Bulfe jest eine materiell felbftftandige Stellung bereis ten, wie dies früher unmöglich war. Die Maschinen find in ber modernen Belt, mas die Sclaven in der alten. Rur relativ und momentan fonnen fie jum Fluch werden, an und fur fich find fie ein Segen. Der Aderbau tann ben Menichen nie fo einseitig werden laffen, als das Fabrifwesen ben einzelnen Arbeiter bis zum Blodfinn abzustumpfen im Stande ift; auch fann er niemals die Maffen fo ploplich der gangen Bafis ihrer Subfifteng berauben, ale die Concurreng der Kabrifherren folche Bechfelfälle möglich macht. Diefe Erfahrungen brangen uns jest ju bem, was wir mit einem technisch gewordenen Ausbruck: Organisation der Arbeit nennen. Sie wird die Bernunftigfeit der Mafchinen rechtfertigen und immer mehr Geift dem Geifte leben Gerade durch die Berallgemeinerung des Mafchinismus wird fie bas Proletariat vernichten, mahrend baffelbe jest oft burch Erfindung und Ginführung neuer Maschinen entfteht. Gothe hat alle diese Berhaltniffe beachtet und ich bin überzeugt, daß gegenwartig, wo wir die Roth ber Berliner und der Schlefifchen Beber fennen gelernt haben, feine Schilberung von Sufannen's Beberci im Gebirge gar nicht mehr fur ein fo gang aus aller Boefie berausfallendes Monftrum, als fruber, angeseben merben mirb.

Das moberne Leben ift ferner jum Banberleben geworben und biefer Umftand bat eine viel größere Bestimmtheit ber Beltanschauung und eine viel friedlichere Stimmung ber Bolter gegeneinander zur Folge. Das Ferne, Dammrige bewirft eben burch feine Unbestimmtheit auch Borurtheile. Früherbin mar bas Reifen ein Boraug Ginzelner. Seitbem wir Gifenbahnen und Dampffchiffe haben, ift biefe Bevorzugung bes beguterten Abels, ber reichen Raufherren und Runftler, ber wohlhabenden Studenten und ber Bandwerteburichen, die ihr Bandwert gum goldenen Boben machen, verfdwunden. Alles reif't jest. Gange Ramilien werben zu Touriftenfamilien. Die Anschauung ersättigt fich an Ort und Stelle felbit und die mabrebenbafte Borftellung ber Ferne verliert fich immer mehr vor der bestimmten Deutlichkeit. Die nicht felten findische Bewunderung, mit welcher die früheren Generationen nach Borenfagen, nach Buchern und Bilbern fich Bieles vorftellten, bebt fich auf. Insbesondere aber muffen bie Bolfer je langer je mehr es unbegreiflich finden, weshalb fie fich befriegen follen, weil durch ben auch perfonlichen Bertebr jedes Bolt die eigenthumliche Lage bes andern immer gerechter wird beurtheilen und immer mehr Anknupfungepuncte für eine friedliche Ausgleichung entstebender Conflicte wird finden konnen. 3mar scheint ber Buftand unserer Gegenwart biefer Anficht zu wiberfprechen, benn noch immer fieht es aus, ale mare ber gange Frieden nur ein proviforifcher Beitraum gur Borbereitung bes Rrieges. Wir nennen ja auch unfern Frieden charafteriftisch genug einen bewaffneten und bauen in diefem Augenblick noch Reftungen im Often gegen Rufland, im Beften gegen Frankreich. Und boch war' es möglich, daß biefe Brachtwerke ber Architektur, wie Die Rlöfter, die Baiern erneuet, nur als Denkmale ber Gefinnung einer früheren in diefer hinficht noch barbarischen Epoche übrig blieben, wie bie Trümmer der Ritterburgen auf unfern Bergen, wie die Byramiden der Aegyptischen Bharaonen. So gewaltig ift ber Trieb unferer Beit, alle Bolter mit einander jum Bunde mahrhafter Sumanitat ju verbinden, daß wir felbit Belttheile aus einander zu reifen fuhn genug find. Die Landenge von Suez wird nach einem Decennium nicht mehr fein. Dann werden die Schiffe Europa's nach Oftindien nicht mehr um bas Borgebirge ber guten hoffnung herum segeln muffen, sondern burch bas mittellandische und bas rothe Meer. Auch die Landonge von Panama wird fallen. Rord - und Sadamerika werden zu vollkommenen Inseln werden. Die Schiffe werden direct von Europa nach China, von China nach Europa sahren:

Doch bas Schwierigfte bleibt immer bie Befitfrage. Goibe betont es in den Lebr - und Banderiabren. ofter , wie Europa icon gang in Befig genommen fei. Er bat, wie wir und früber abergenaten, in ben Revolutionsfluden fein Angenmert immer auf bies Problem gerichtet, und bie Balsbandgeschichte, in ber er bas erfte Somptom ber beftigften Ummalaung aller Berbeitmiffe erblidte, regte ibn fo febr auf, daß er feinen Krennben faft wie mabufinnig erschien. Die Germanischen Eroberer theile ten die Lander, die fie mit bem Schwert in ber Rauft erwarben. unter fich. Der Grundbefit murbe bie Bedingung aller Dacht. Allmälig bat fich nun, ibm gegenüber, auch ber bewegliche Belt ant Geltung berangezogen und famuft in ber Rorm bes Gelbes als bes allgemeinen Mittels, jeden befondern Befit erreichen ju Bunen, mit ibm um die Anertennung. Bei uns Breugen if bie Berechtigung, an ber politifchen Gestaltung unferes Staates uns betheiligen ju tonnen, noch wesentlich an ben Grundbefis gefnüpft. In Franfreich ift icon bas Gelb gur Bedingung geworben. Um mablen ober gewählt werben ju fonnen, ift bort eine bestimmte Rente nothwendig. Der Befiglose ift von bem birecten Antheil an der politischen Thatigfeit ausgeschloffen. Da er nun aber boch ein felbftbewußtes Intereffe baran nebmen, ba er Batriotismus, Geift, Bilbung, Ginficht befigen tann, fo ift es febr natürlich, daß in Frankreich nun bereits ber Geift fich auch über bas Geld erhebt und unter bem Titel ber Capacitat fich eine Berechtigung gur activen Bolitif gu erwerben sucht Gothe bat ben Bewegungen bes Befiges in feinen Socialromanen bie mannigfachfte Bendung gegeben, um namlich ben Befit nur ale Mittel gur Bildung ber Individualität gelten gu laffen, in Diefer Bedeutung aber ibn nachdrudlich hervorzuheben. Gerade aus diefem Umftand lagt fich unter Undern beweisen, daß er bei bem Entwurf ber Lehrjahre bie Abfaffung ber Banberjahre fcon im Auge gehabt habe. Die gebeimnisvolle Gefellichaft jener

flugen Manner in den Lehrjahren finnt nämlich auf Guterankauf und Cavitalanlage in verschiedenen gandern, um bei dem Schwanfen aller Befisthumer ihren Angehörigen boch immer eine wurdige und genügliche Eriftens möglich zu machen (Lehrighre, Buch VIII., Cavitel 7. ju Anfang). Diese 3bee einer burch alle Belttheile ausgebreiteten Gefellichaft, die ihren Mitgliedern die Subfiftena affecurirt, hat fpater Sealsfield in feinem Morton auf bem Bebiet ber Sandelswelt bargeftellt. Gothe wollte eine werts thätige Affociation schildern, weshalb ihm fo viel baran lag, die Sandwerter hereinzuziehen und denfelben durch den Gefang eine bobere Berfittlichung ju fchaffen. 218 Gothe feinen Sandwerkerverein fcuf, batte er noch gar nicht die Erfahrungen por fich, die wir nun ichon gemacht haben, daß nämlich ber Befang in den Sandwerkervereinen eine machtige ethische Birtung ausubt. Der begeifternde Inhalt ber Lieder erhebt die Seele gu edleren Gefühlen und die Gemeinschaft bes Gefanges erweitert bie Bruft, lagt bas Gemuth des Gingelnen mit bem ber Andern fich als Eines fühlen. Schabe, daß franthafte politische Riche tungen fo oft biefen Rauber bes Gefanges gemifbraucht haben ober auch. daß die Bolizei aus trauriger Befangenheit ichon in dem boberen Abel des Inhalts der Lieder eine Gefahr erblickte. Unter ben Bourbonen tam es nicht lange vor der Julirevolution vor, daß man den Arbeitern verbot, Lieder voll moralifchen Schwunges, die fie felber gedichtet hatten, bei ihren Bufammenfunften gu fingen. Die Polizei fah es lieber, wenn fie, wie fonft, in den Beinfneiven vor den Barrieren dem Trunf frobnten und zweideutige. fchmuzige Lieber fangen.

Doch zurud zur Literatur. Göthe begann den Wilhelm Meister 1778 und hatte 1785 das sechste Buch vollendet, also schon vor der Reise nach Italien. In der Wechselmirfung mit Schiller vollendete er den Roman und unterwarf das Ganze einer sorgfältigen Revision, von welcher der Briefwechsel beider Dichter Zeugniß ablegt. 1794 begann der Druck. Die Wanderjahre wollte er zuerst 1807 arbeiten; allein die Wahlverwandtschaften drängten sich dazwischen. Erst 1810 setzte er sie fort und schloß sie 1821. Zum zweitenmale revidirt und erweitert gab er sie 1829.

Wilhelm Meister's Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften und Meister's Wanberjahre in ihrem allgemeinen Zusammenhang.

Gewöhnlich betrachtet man die Bahlverwandtschaften als einen Roman, der zu Meister's Lehr - und Banderjahren weiter tein Berhaltniß habe, außer etwa denselben Berfasser zu bestigen. Es ist das Berdienst hotho's, zuerft 1829 in den Berliner Jahrbuchern für wissenschaftliche Artitl im Decemberheft einen tieferen Jusammenhang jener Dichtungen angedeutet zu haben. Ihr die höhere Bürdigung der Banderjahre selbst ist besonders Barnhagen 1838 in seiner Sammlung von Artitlern zur Geschichtschreibung und Literatur und 1843 im dritten Band seiner Bermischten Schriften gleich zu Ansang durch einen Aufsag: Im Sinne der Banderer; thätig gewesen. [Eine liebevoll aussährstiche Betrachtung der Wanderjahre hat seitem Dr. A. Jung in einem eigenen Wert, Mainz 1854, unternommen.]

Wir wollen das reiche Leben biefer Romane vorlänfig in die abstracte Formel auffaffen, daß Wilhelm Meister's Lehrjahre die Bildung der Individualität, die Wahlverwandtschaft die Entwidelung der Individualität zum Schickfal, und die Wanderjahre die Ueberwindung des Schickfals durch Ressignation und Thätigkeit zu ihrem Inhalt haben.

Wilhelm Meister ist von Saufe aus Raufmann, glaubt fich bann zum Schauspieler, zum Künstler bestimmt, und sindet endlich in der Bundarzneikunst seinen speciellen Beruf. Er schwankt lange umber und lebt in steten Aufklärungen über sich selbst. Und nicht blos in dem Urtheil über seine natürlichen Fähigkeiten und den durch sie bedingten Beruf, sondern sogar in der Liebe. Bon der gefühlvollen Mariane geht er zur coquetten Philine, zur schönen Gräfin, zur wirthschaftlichen Therese über, bis er in Ratalie sein Ideal sindet. Die Idee dieses Romans ift, daß wir nach der Ausseitigkeit der Menschennatur überhaupt uns zum Schönen, nach der Einseitigkeit unserer Individualität aber auch zum Rüglichen ausbilden sollen. In jener Beziehung ist es die Humanität überhaupt, in dieser die bestimmte Fertigkeit, durch welche wir Andern hülfreich werden können. An sich ist jeder

durch seine besondern Anlagen auch zu einer besondern Thätigkeit bestimmt, tann fich bierin aber vielfach irren. Die Deinung Anderer, eine leichte Anstelligkeit, die Rabe eines Beisviels, bas aur Rachabmung lockt, materielle Bortheile, die fich uns darbieten, dies Alles find Motive, uns über unfere Bestimmung betrugen ju tonnen. Das Glud und Unglud unferes Lebens bangt baran. Zäufden wir uns über unfere naturliche Fähigfeit ober bilben wir fie nicht geborig aus, fo tann uns die Qual eines verfehlten Lebens treffen. Bas mir aber mirflich vermogen, erfahren wir eben nur burch unfere Thatigfeit. Bilbung nicht blos in bem Sinn ber gefelligen Bolitur, ber Gefälligfeit bes Betragens, bes Befiges ber fleinen Runfte ber Unterhaltung, bes Richt. verwechselns von Dir und Dich, - fondern in dem Sinn bes Begriffs unferer Gefdichte besteht bauptfachlich barin, bag mir uns bewußt werden, welche Rabigfeiten wir von der Ratur empfangen und wie weit wir es in ihrer Cultur gebracht haben; welche Stufen ber Ertenntnif und bes Bollens mir icon binter, melde wir noch vor une liegen haben. Wilhelm ale ber ftete Berbenbe, Unfertige, fteht einer Gruppe von Mannern gegenüber. welche bereits mit fich auf dem Reinen find und nicht nur ihr Befchict, fondern auch bas von Andern, fofern fie diefelben ber Gemeinschaft werth achten, mit fluger Lebensluft zu lenken fuchen. Diefe padagogische Loge, diefer Bund von Jarno, dem Abbe. Lothario und Andern. ber in bem geheimnigvollen Thurme fein Archiv hat, ift nicht mehr nach unferm Gefchmad. Die uns immer mehr zur Gewohnheit werdende Liebe gur Deffentlichkeit verleidet uns folche fleine Borfehungen. Sie dunten uns altflug. Allein im vorigen Jahrhundert bis gur Revolution bin mar bas anbers. Erinnern wir uns beffen, mas mir gur Berftanbigung über bas Gedicht: Die Geheimniffe, von den Rofentreugern und Illuminaten fagen mußten. Auch Died in feinem Lovell hat noch eine folche Gebeimgefellschaft; auch bie George Sand in ihrer Confuelo fommt nicht ohne eine folche aus. Benetianische Sangerin macht auch Lehrjahre burch und muß bem focialen Mechanismus bes achtzehnten Jahrhunderts durch Incorporation in einen myftischen Geheimbund ihren Tribut abtragen. Run follten wir von ben Lehrjahren gu ben Banderjahren

weiter geben. Das icheint ber natürliche Beg. Allein in bem Gemuth bes Dichtere entwidelten fich als ibr Gegenfan, ber aber augleich eine Beiterbildung enthalt, die Bablverwandtichaften. Dem Styl nach geben wir die Gleichartigfeit Diefer brei Momane, Die uns jest beschäftigen, gewiß zu. Dem Inhalt nach konnten bie Bahlverwandtichaften, wenn wir von ihrem Umfang absehen, unftreitig eine ber Rovellen in ben Banberjahren ausmachen, welche fittliche Collifionsfälle ergablen, Die gum Entfagen ober Bandern nöthigen. Daß die Berfonen, welche barin auftreten. gang andere, ale die aus dem Meifter uns icon befannten find. murbe bei ber epischen Beite und Breite ber Banberiabre nicht bindern, fie in das Gemalbe bes Gangen einzugliedern. Allein wir muffen zu einer noch tieferen Begrundung fortgeben. In ben Lebriahren wird amar viel von bem Schicksal gesprochen. allein es erscheint wenig. Erft im letten Drittel bes Romans, wo der Ernft des Todes zu walten beginnt, erft mit Marianens Untergang, mit Aureliens halbem Selbstmord, mit Dignons Tod und dem Aufschluß über ihre verhangnigvolle Geburt, fpurt man etwas von der Rothwendigkeit jenes boberen, uns oft wunderbar buntenden Pragmatismus im Busammenhang der vielen scheinbar auseinander fallenden Ginzelbegebenheiten, ben mir Schidfal nen-Die Bahlverwandtichaften haben ihre Starte gerade hierin. Bir treffen auf lauter fertige Menfchen, welche ihre Bilbung relativ abgeschloffen haben und fich baber mit ihrer Thatigkeit nach Außen wenden, Bartanlagen einzurichten, die Dorfjugend zu schulen u. dal. m. So febr find fie fertig, daß Eduard und Charlotte ichon verheirathet gewesen find. Er hat eine Gattin, fie einen Gatten begraben laffen. Das Leben icheint fie in ber reichften Rulle zu begluden, benn fie haben einen genüglichen Befinftand. Die Bedingungen der Eriftens find bier alfo fammtlich folche, die in den Lehrjahren erft angestrebt werden, in benen wir nicht blos Wilhelm, fondern auch Andere, in dem Proces des Suchens und Strebens finden, in denen noch feiner gur Che gelangt, felbst ber reife, vielerfahrene Lothario nicht, in benen endlich ber Besit noch unsicher erscheint und das Werner'icht Sandlungehaus mit der Geheimgefellichaft über einen Gutercoms pler in Berhandlung tritt. Aber in ber, wie es scheint, fo

feftbegrundeten, fo friedegefattigten Belt Eduards und Charlottens, worin nach Außen Alles geebnet fich barftellt, entfaltet bas Schidfal feine eberne Dacht und wir lernen aus ben tragifchen Rampfen ber liebensmurdigften Berfonen, wie wenig bie außerliche Rube und Geordnetheit bes Daseins ausreicht, uns vor bem Abfturg in die gerftorenden Abgrunde der Leidenschaft gu bemabren. Es ift eine abnliche Situation, wie in ben Riergarten und Marmorfalen Belriquardo's im Taffo, beren liebliche Abgefchloffenbeit und Schonbeit auch den Strom der Affecte nicht aufzuhalten vermag, ber fich ploglich vermuftend über die edelften Menichen binmalat. Die erfte Che sowohl Eduards als Charlottens mar ein Arrthum, war eine Convenienzbeirath. Ihre eigene Che ift aber ebenfalls ein Brrthum. Sie find in ber Jugend fich gut gemefen, hatten fich gewöhnt, fich als einander angehörig zu betrachten und haben nun, nachdem bas Sindernig ihrer Bereinis anna fortgefallen, boch noch ihren Billen erlangt. Aber fie lange weilen fich innerlichft. Um mehr Leben um fich herum zu haben, laffen fie Ottilien aus ber Benfion zu fich tommen. Und fiebe ba, mit diefem harmlofen Rinde tommt bas Schickfal in ihren Rreis. 3m Beruf erreicht die Individualität ihre natürliche Be-Rimmung. In ber Che liegt die Individualität wieder zu Grunde, aber wie fie fich ju einer andern Individualität, ale ber fie ergangenden, verhalt. Der Menfch, ber feinen Beruf verfehlt, ift nur für fich unglücklich. Der, welcher die Che verfehlt, ift es boppelt. Ueber die Anlage zu etwas kann man fich am Ende, da man fie boch bilben muß und an feinen Leiftungen einen objectiven Maagstab gewinnt, weniger betrugen, als über bas Band, welches von Saufe aus unter fo vielen liebenswertben Individuen une gerade für immer mit diefem vereinigt. Reben burch unsere Freiheit in beider Beziehung der Rothwendig. teit ber Ratur mit ber Döglichkeit ber Bahl gegenüber. Bir tonnen biefen oder jenen Beruf jum unf'rigen machen; wir tonnen biefe ober jene Che eingeben. Barmonirt aber die unmittelbare Bestimmtheit ber Ratur nicht mit unserem Billen, fo bleiben wir bort Stumper und Bfufcher, fo werben wir bier ungludliche Menichen, die ein Leben hindurch an einem unlösbaren Biberfpruch fich fortwürgen. Eduard ift für Ottilien, Charlotte für ben Sauptmann zweifellos bestimmt. Sie gehören fich als mabl: permandte naturen obne alle Reflexion, obne alle Rudfict auf aufere Berbaltniffe an. Gie find an fic Gines und ibr Beben murbe nur bas fets potengirte Berben einer in fich unendlichen Bereinigung fein. Run tonnte man fagen, bag ja Eduard und Ottilie. Charlotte und ber Sauptmann fich beim then, Eduard alfo feine Berbindung mit Charlotten aufgeben Allein bier gerabe entwickelt fich ber fittliche Ernft biefe Raturen. Sie fegen Mues, fle fegen ihr Leben baran, ein fe beiliges Berbaltnik, wie die Che als den Anfang und Givil aller Cultur, in feiner Integritat ju erhalten. Daber befdreit Die Bewegung ber Begebenheiten in den Bablvermanbticaften immer concentrische Rreife. In ben Lehrjahren fcblingt fich eine Spirale ins Unendliche; hier aber tommt Alles wieder auf bew felben Bunct gurud, auch wenn es noch fo weit von ihm fich ju entfernen den Unlauf genommen. Die Freiheit ber Billfur fam nicht andern, mas als eine grundlofe Macht burch die Ratur gefest ift. Eduard gieht in ben Rrieg, fommt, mit Ehren be bedt, gurud, mabnt feiner Berr geworden gu fein und findet fic bemfelben Gefet unterthan. Dies ftete Burucklenken auf den nämlichen Bunct, fogar auf die nämliche Localität, erregt in den Bablvermandtichaften einen ichauerlich tiefen, acht fataliftischen Eindruck. In Ottiliens Tode ober vielmehr in ihrem Sterben macht fich die beinahe mpftisch erscheinende Unüberwindlichkeit bes Raturgeiftes geltend. Dan fann von diefem garten, lieben Befen, das ohne Abficht fo viel Unbeil anrichtet, kaum fagen, daß es fich burch ben Sunger willfürlich ermorde. Es fann eben feine Speise mehr zu fich nehmen. Leib und Seele brechen in Ottilie auseinander und Eduard, ber ja nur in ihr lebt, ftirbt ihr nach.

Nicht nur also, wie die Lehrjahre zeigen, auf die richtige Schätzung unserer Fähigkeiten kommt es an, sondern auch auf die richtige Wahl der Gattin, weil auch für diese die Sympathie des Naturgenius nothwendig ift, wenn die Ehe nicht der Warme, der durchdringenden Innigkeit entbehren soll. Der Einzelne aber, auch die einzelne Familie, sind in das allgemeine Schickfal, in die Entwickelung der Welt verstochten. In diesem konnen sich die Beschränkungen, die für den Einzelnen entstehen, auch wieder

aufheben. Bas ber Gingelne im befondern Ginne Schidfal nennt, ift boch nicht absolut, ift boch nur relativ und momentan für feine Freiheit eine Grente. Die Unendlichfeit berfelben tann barüber binausgeben. Die Banderjabre ftellen uns bie pofitive und die negative Seite ber focialen Babagogit bar, wie fie bas Schickfal zu überwinden lehrt. Bofitiv, indem fie es gar nicht bagu tommen läßt. Dies geschieht fur bie richtige Babl bes Berufs junachft burch bie angemeffene Bilbung ber Individualität, durch die Ergiehung. Die padagogifche Broving ift burchaus auf bem Grundfat ber individuellen Freiheit bafirt. Für die richtige Bahl der Che aber wird der Gingelne am Gunftigften burch ein reines und reiches gamilienleben berangebilbet, weil in einem folchen ber feine Spurfinn bes Befühle und bie Gewohnheit bes Bertrauene fich am grundlichften entwickelt, die Unüberlegtheit und Laffigfeit fur die Schliegung ber Che von vorn berein gurudgebrangt wird. Gin folch icones Ramilienleben, welches ben ihm Gingeborenen von fruh auf mit bem Athem der Freiheit, der Sittlichfeit und ber Achtung por bem Schidfal burchwebet, erbliden wir auf ben Gutern bes Dheims. Bas foll nun aber gefchehen, wenn die beilige Ordnung ber Dinge boch verlett wird? Denn wir Menfchen muffen immer barauf gefaßt fein, bag wir bald burch die Ctarrheit unferer Ratur, balb burch bie Billfur unserer Freiheit in bas Raaflose hinausschwanken konnen. Richts untergrabt uns mehr. nichts praparirt uns fo jum plöglichen Kall, als eine fogenannte fleischliche Sicherheit, wenn wir schon volltommen gefiegt zu haben und unangreifbar geworden ju fein mahnen. Berade pon baber, woher wir es mit unserem berechnenden Berftande am wenigsten ahnen, trifft une ber Schlag. Es find immer unbewachte Stellen in unferm Bergen und gewöhnlich fehlt uns nur die Gelegenheit, unfere Schwäche, unfere vertehrte Reis gung gur That werden zu laffen. Rommt es zu diefer, bann find wir wohl gar erstaunt, daß fie bei uns, die wir langft über bergleichen binaus zu fein glaubten, möglich gewesen. Die Bablbermandtichaften zeigen uns diefe Selbsterzeugung bes Schickfals. Diefer Begriff wird in die Banderjahre hinübergenommen. Lothario, fo reif er ift, tann fich von leidenschaftlichen Berirrungen

noch nicht frei fprechen. Go lange nun die Irrungen in ter Bilbungstenbeng ober bie fittlichen Conflicte ber Gingelnen noch untergeordneter Art find, bemühet man fic, fie im Stillen aus augleichen und burch faufte Dittel auszuheilen. - 3ft aber bie Berwidelung ernfterer Art, fo muß bie Entfagung bie Ginigteit bee Bemuthes mit fich und bie Barmonie mit ben Uebrigen wiederherftellen. - Greift die fcmergliche Berlepung noch tiefer ein, genügt ihr die freie Beschränfung ber Refignation nicht, fo muß ber Schuldige manbern. Der wenn bas Bort foulbie nicht gang paffend gefunden werden burfte, ber Schickfalbetroffene, Er muß bem Rreife, in welchem feine Gegenwart entameiente Spannung bervorruft, fich eine Reitlang entfremben. Er mut burd Aufnahme neuer Gegenstande in fein Bemuftfein, burd Berübrung mit andern Berfonen fich über fich zu erbeben, aus fic berauszutommen versuchen. Selbftertenntnig mabrbafter Art gewinnt man nicht burch einsames Bruten über fich, nur in ber Bechfelwirfung mit ber Belt. Rur alle Menfchen aufammen find Die Menschheit, wie Bilhelm belehrt wird. Selbftvergeffenbeit aber gewinnt man auch nicht durch ein blos subjectives Abstrabiren, fow bern nur burch objective Beranderung unferes Bewußtfeins, burd Erfüllung mit anderem Inhalt. Der Bandernde barf aber nicht langer als brei Tage an dem nämlichem Ort verweilen, um nicht ber Gefabr, fich einseitig zu vertiefen und fich zu verwickeln, aufe Reue zu erliegen.

Wenn nun aber der Einzelne sich zu irgend welcher Thätige keit tüchtig gemacht und gesellig und gesellschaftlich sich mit der Welt in Frieden erhalten hat, was vermag er, der Einzelne? Wie weit unsere Macht auch reiche, welche Fülle der Thätigleit wir auch entwickeln: der Unermeßlichkeit der Welt und der in den Verhältnissen mit immanenter Kraft wirkenden Rothwendigskeit gegenüber sind wir doch in unserer Alleinheit nur verschwindende Momente. Wollen wir größere Wirkungen ausüben, so müssen wir uns mit Andern vereinigen. Göthe läßt die Individualität sich zur Association mit homogenen Naturen zusammensschließen. In der Kette dieser Verbrüderung ist nun die Krasdes Einzelnen, welche in der Isolirung sich zersplittern würde, um die Krast Aller verstärkt. Die Rothwendigkeit der freien Association ist das sociale Resultat der Wanderjahre.

## Bilhelm Meifter's Lehrjahre.

Bir haben die Aufgabe der Lehrjahre in der Darstellung der Bildung gefunden, welcher sich die Individualität unterwerfen muß, um auch für sich zu werden, was sie an sich ist. Die Bildung ist ein Broces, der zugleich Brogreß wird. Als Proces ist sie der Form nach immer derselbe Kreislauf der Anstrengung. Das Individuum wird von seinem Bedürfniß dem Element entzgegengetrieben, welches das seiner Eigenthümlichkeit entsprechende ist. So lange es dasselbe nicht gefunden hat, muß es suchen und unrubig sein.

Bir feben Bilbelm Meifter fich redlich bemüben . feine eigentliche Bestimmung zu entbeden, Die Luden feiner Renntniffe und Fertigkeiten auszufullen, Die Unebenheit feines Betragens abzuschleifen, bas Brincip feiner Bildung ju fteigern. Er bleibt in diefer Unftrengung formaler Beife fich immer gleich. tiefem Schmerz gewahrt er an fich das Mangelhafte; mit Feuer wirft er fich auf die Thätigkeit, von welcher er den Fortschritt jum Bobern erwartet; mit Bermunderung begreift er, bag er feine abfolute Befriedigung durch die einseitige Richtung, der er gerabe fich ergeben, gewinnt und ift dann geneigt, die gange Bemuhung fur einen Brrthum zu erklaren. Dies aber ift eine Selbstäuschung, die nur fo lange dauert, bis er in der Langenweile, in der Unluft den Wegweiser zu einer neuen Aufgabe, den Uebergang zu einer boberen Thatigkeit erkannt bat, welche ibm. ohne die vorangegangene Bildung, unmöglich fein wurde. Der Brocef bat Rubepuncte, Die amifchen ben einzelnen Stufen als Rrifen liegen. In ihrer bochften Boteng machen fie Die Behrlingeschaft, bas Gefellenwesen und bas Meifterthum aus. Denn die Stufenreihe als eine Folge von qualitativen Momenten geht nicht in's schlechte Unendliche, fondern nur fo lange fort, bis ber Einzelne bas Befen feiner Individualität mit Rlarbeit erkannt und fich die fur feine Darftellung nothwendige Birtuofitat erworben hat. Dit Diefem Augenblick beginnt Die rubige Bervollfommnung, wie fie intenfiv und extenfiv in ber prattifchen Wirksamkeit fich von felbft fordert. Die Stufen, welche

Milbelm burchläuft, ericeinen immer auch als besondere Spharen. in benen er fich auslebt. Seine Individualitat ift gur barmo. nifden Totalitat bestimmt. Den einseitigen Raturen, ben icon enticieden ausgeprägten Charafteren gegenüber, erfcheint er baber darafterlos. Er ift weniger ber Beib bes Romans, als ber Trager beffelben. Allein auch sum Eraner wurde er nicht einmal taugen, wenn er es mit feiner Bilbung nicht ernfr lich nabme und wenn er nicht wirklich für eine allfeitige harmonie organifirt ware, die gulest auch einer gang bestimmten Thitigleit fich ju widmen nicht ausschließt. Es ift über Milben pon biefer Seite ber viel raifonnirt worden. Rongne, Banmann und Barnhagen verfiffirten feine Baffivitat mit beitem Sumor in einem Quoblibetroman : Rarl's Berfuche und Sinber niffe, ben fie in Galle ausammenfdrieben und ber in Reumann's gesammelten Schriften wieber abgebruckt ift. Bie viel Coonto nitat und Energie bem Gotbe'ichen Bilbelm einwohne. erfomte man erft in den gabllofen Rachahmungen, Die er bervorrief, aulest in bem hermann ber 3mmermann'fden Epigonen, von welchem Mundt im erften Theil feiner Charaftere und Situationen nicht unrichtig bemerkt, daß fich berfelbe ben Berfonen, mit benen feine Befchichte ibn aufammenführt, au febr meterordne, eine faft bedientenhafte Stellung zu ihnen annehme, fich in einer encyflopabifchen Bielthuerei aufreibe und faft immer fo abgebraucht erscheine, daß man ihm eine Rubeftelle in einen Bospital munichen möchte.

Wilhelm geht in seinem Bildungsproces als Lehrling duch die Stusen kausmännischer Gewerbsthätigkeit, theatralischer Kunk, aristokratisch freier Selbstdarstellung, bis er die höhere Bedeutung des Lebens selber erkannt, bis im Saal der Vergangenheit die Inschrift des Sarkophags ihn trifft: Gedenke zu leben! Als Rausmann hat er schon eine Stellung zur ganzen Welt, dem der Handel will die Ungleichheiten der Natur, der Gultur und des Jusalls ausgleichen. Durch die Einseitigkeit des Betriebs, durch das Vorherrschen der Berechnung, durch die Beengtheit der Gewinnlust kann er aber die allgemeinere Ausbildung beeinträctigen, so daß der Kausmann seinen Tag zwischen Geschäft und Erholung ganz abstract eintheilt und leptere Abends theils im

Theater, theils am Spieltisch sucht. So beginnt auch Bilhelm. Er will zunächst im Theater sich nur erholen. Die Liebenswürdigkeit einer Schauspielerin sesselt ihn mit ihrem Zauber. Er besucht Marianen auch in ihrem Hause. Bom Bewunderer der Künstlerin wird er zu ihrem Liebhaber. Die Erinnerung an seine Kindheit, an die Freude, welche ihm ein Puppenspiel gewährte, die Mittheilung, die er Marianen davon macht, leiten ihn jedoch unverwerkt immer mehr zur Kritik der Kunst über.

Eine Geschäftereise gibt ibm Gelegenheit, Die Schauspielfunft von ibren natürlichen, roben Unfangen an burch alle ibre Abftufungen tennen ju lernen. Das Schausviel, welches bie Bergleute aufführen, die Seiltangerbande, das Treiben der gerfprengten Schauspieler in ber fleinen Stadt, Die Aufführungen auf bem Schloffe bes felbft im Theatralischen bilettirenben Barons, endlich die ausgebildete Ueberficht Serlo's und Aurelien's über Die gesammte bramatische Runft enthalten eine in fich consequente Steigerung ihrer Anschauung. Den Mittelpunct berfelben macht bie Betrachtung bes größten Dramatifers, Shakefveare's, aus, bie fic an Die Aufführung feines Samlet anknupft. Diefe Einflechtung Samlet's gebort zu ben porzüglichften Erfindungen Gothe's, einmal wegen ber Bermandtichaft amifchen Bilbelm und Samlet, benn auch biefer ift ein Reflexionecharafter, ein Suchenber und fich felbft Beobachtender, wie Bilbelm; fodann beswegen , weil Damlet bas Schauspiel felbft jum Dittel macht, bas Gemiffen der Mutter und bes Obeims aus feiner Berftodtheit aufgurutteln, burch bie Runft bie Bahrheit zu entbeden und weil er ben Schauspielern, die er in diefem Stud auftreten lagt, felber gute Lebren, einen compendiofen und claffifchen Inbegriff ber ars dramatica gibt. Es ift daber nicht zu verwundern, wenn Biele von jeher ber Meinung gewesen find, Gothe habe in ben Lebrjahren überhaupt bas Bange ber Schauspieltunft barftellen wollen und er felbft, es ift mabr, außert fich in einem Brief an Mert einmal in abnlicher Beife. Andere baben bie Sache verallgemeinert. Richt gwar bie Schausvielfunft babe er barftellen wollen, wohl aber die Runft überhaupt, jedoch die Schauspieltunft jum Ausgangspunct genommen, weil fie bie Concentration und Auflösung ber übrigen Runfte fei. Rugegeben, Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 24

daß Gothe auch diese Intention einmal mabrend der Ausarbeitung gehabt habe, fo widerfpricht doch alles Uebrige. Dann tonnte er teine Lebrjahre ichreiben; bann burfte Bilbelm, ber theatrolifde Reformator, nicht von vorn berein bem prattifchen Leben angeboren: bann burfte er nicht von einer fo fleten Stepfis über bas Befen ber Bilbung überhaupt geplagt fein. Bilbelm nimmt burch bas Theater nur feinen Durchgang, weil baffelbe ben Menfchen gur Darftellung bringt. Er geht mit ben Schanfpielern um, weil fie ihre Individualitat burch bie Rraft ber Bhantafie beständig in fingirte Berfonlichkeiten verwandeln und Dieselben mit bem gangen Reig lebendiger Raturmahrbeit ausftatten muffen. Der Schauspieler, ber nicht bas volle Talent objectiver Selbftverwandlung befist, wird baber leicht amifchen ber Gefahr ichwanten, aar teinen eigentlichen Charafter zu baben, vielmehr, wie die Madame Melina, nur gum Anempfinder gu werben, ober aber feine Individualitat auf fein Spiel mehr als billig zu übertragen und beshalb nur bann recht aut zu fpielen, wenn er in ber That feinen eigenen Charafter barauftellen Gele genheit hat. Go ift es ber Sall mit bem Bedanten, ber bei der fleinen Truppe die alten murrischautmuthigen, polternden Sauspater fvielt; fo mit Aurelien, Die in ber Grafin Orfing bas Bublicum entzudt, weil fie in Diefe Rolle ihre eigenfte Sede bineinzugießen vermag.

Im vorigen Jahrhundert hatte der Schauspielerstand noch nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er jest einnimmt, wo er ganz unbedenklich den übrigen Ständen vollkommen gleich steht. Er hatte noch etwas Zweideutiges an sich und war besonders in seinen Kinanzen keineswegs sehr geordnet oder in Ansehung der Liebe zu strengen Grundsähen geneigt. Man wird mich aber hossentlich nicht misverstehen, wenn ich behaupte, daß mit dieser Stellung für die Kunst manche Bortheile verknüpft waren. Die Schauspieler bildeten eben eine Welt für sich, mußten sich durch ihr Talent geltend machen, lebten ganz dem Augenblick und waren daher viel beweglicher und fleißiger, seuriger, als namentlich so manche unserer Hosschauspieler zu sein psiegen, die ihre Rente in Sicherheit gebracht haben. Wenn Wilhelm aus dem Comtoir zum Schauspiel übergeht, so ist dies, nach dem Zustande des

vorigen Jahrhunderts gemessen, der stärkte Contrast. Gegen den berechnenden Berstand empfängt ihn die Laune der Phantaste; gegen die Sorge für die Zukunft die leichtsertige hingabe an dem Roment; gegen die Sorge um den Gang der Geschäfte die ungenirte Cultur eines ästhetischen Egoismus. Aber diese Belt des schonen Scheins zerfällt. Wilhelm, der sich zum Schauspieler bestimmt glaubte, weil ihm Manches, namentlich der hamlet, gelungen, überzeugt sich, daß er für die Schauspielkunst kein ausreichendes Talent habe.

Er hat auf bem Schloffe bes Barons ben Abel fennen gelernt. Un biefem gebt ihm eine neue Anschauung auf, nämlich bie eines freien Betragens, einer perfonlichen Burbe, welche fich nach Außen bin mit vornehmer Abfchrantung und boch mit reigenber Bequemlichkeit barftellt. Es find nicht einmal Die beften Dufter, Die er vor fich fieht, allein der Ginbruck auf ibn bleibt tief und bie ichone, trefflich angezogene Grafin gumal, bie fich jum Ruß mit ihm verirrt, wird ihm jum 3beal. Es ift nicht zu leugnen, bag Gothe bier eine feine Eronie auf die gange Darftellung bes Abels hat übergeben laffen. Er fpielt gern Theater, weil er felbft in feiner Reprafentation theatras lifch ift. Dies ift ber Coincidenzpunct, wo Abel und Theater fich nahern. Der Schauspieler ftellt etwas anderes bar, als er felber ift; ber Ablige ftellt fich felber bar, aber fo, bag man ihm Beifall flatichen foll. D. b. im achtzehnten Jahrhundert war es noch der Fall, daß der Abel in der That vorzugsweise auf Darfellung ber freien, fconen Berfonlichfeit Anfpruch machen tonnte. Gegenwärtig, wo ber mittelaltrige Reubalismus aufgeloft ift, wo alle bie Brivilegien, die bem Abel einen fo ungeheuren Borfprung gaben, gefallen find, barf man bas liebensmurbigfte, perfonlich freiefte Betragen teineswegs allein in ber fogenannten exclufiven Befellichaft fuchen.

Bis hieher sehen wir Bilhelm im funften Buche fich erbeben. Er bekommt burch ben Abel eine Ahnung von ber Bilbung, bie nur fich selber zum Zwed hat. Jedoch bevor wir in biese Sphäre eintreten, schieben sich im sechsten Buch die Bekenntniffe einer schönen Seele ein. Diese find oft als ein bem Ganzen Leterogenes Element, als ein Eindringling angesehen.

Rach ben Briefen an Schiller wufite Gothe febr wohl, mas er damit als Runftler wollte. Er wollte einerseits abicbließen, anbererfeits einleiten. Auf ben Berfall bes theatralifden Scheines, auf die Entbedung ber Schwächen ber ariftofratischen Belt follte biefe abfolute Sammlung ber Bertiefung in fich felbft erfolgen. Man wird gestehen muffen, daß in bem reichen Lebensgemalbe ein wesentliches Element gefehlt haben wurde, wenn bie Religion gar nicht berührt worden ware. Bie Gothe au bie fen Anschauungen getommen, inwiefern bas Fraulein von Rlettenberg ihm bazu bie Beranlaffung gegeben, bas tann uns gleich aultig fein. Bir balten uns an die Rothwendigfeit, welcher ber Dichter fich nicht zu entziehen vermocht und welche unter ben Rrititern Ariebrich Schlegel in feiner trefflichen Charafterifit ber Lehrjahre 1798 wenigstens vom afthetischen Gefichtspunct am Beften eingesehen bat. 3ch fage, vom afthetischen Gefichtspunct, benn vom religiöfen hat er die fcone Seele zu negativ genommen. 3ch glaube, bag man ihre Befenntniffe mit bem Brincip bes gangen Romans in Ginklang fegen muß. Dies Brincip if bie Bildung ber Individualitat, die afthetische Auffaffung bet gefammten Lebens. Die icone Seele bat ben Ruth, Die Gigen thumlichkeit ihres religiöfen Standpunctes von ba ab, wo fie ihrer fich bewußt geworben, gegen Jedermann, auch gegen ben Bater, auch gegen ben geliebten Brautigam, geltend zu machen. Mus aller Bildung, welche fie erwirbt, aus aller Berftreuung, in Die fie geriffen wird, aus allen Schickfalen, Die fie erlebt, tebrt fie immer wieder zu dem Umgang mit ihrem unfichtbaren Freunde gurud. Sie verhalt fich ale eine religiofe Runftlerin, welche ihr ganges Dafein der Rothwendigkeit ihres Brincips mit Freiheit zu unterwerfen trachtet. Die orthodoge Rirche des Broteftantismus, fo wie alle aus ihrem Schoof hervorgegangenen Secten, hielten im vorigen Jahrhundert noch ftreng an ber Bov ftellung, daß bas religiofe Leben des Ginzelnen durch bas Radb grauen eines Buffampfes hindurchgeben muffe, um in einem Durchbruch gur Gnade, in einem außerlich figirten Moment, fic ber Erleuchtung von Oben, ber Rechtfertigung vor Gott, ber Gewißheit ewiger Befeligung inne ju werden. Die Formlichfeit, mit welcher die Dogmatit diesen Broces ber Biedergeburt in

feine einzelnen Momente auseinanbergelegt hatte, follte auch von ben Gingelnen ebenfo biographisch reproducirt werden. Biele aber, wenn fie fich mit bem bogmatisch vorgeschriebenen Broces veralichen, konnten die Analogie mit ihm nicht in fich entbeden und marterten fich bann mit ber Angft um ihre Seliafeit ab. Diefem orthoboren Spftem gegenüber entwidelt die fcone Seele eine beitere Religiofitat, welche von einer Ginschränfung ibrer Freis beit und von Reue nichts weiß. Sie bat unter allen Umftanden au Gott eine freudige Buverficht, burch wie viele Stufen ber Umwandlung ihres religibsen Bewußtseins fie auch hindurchgebt. Sie berührt fich mit ben Stillen im Lande, mit ben Berrnhutern: fie verehrt ben Oberhofprediger der orthodogen Rirche, befucht eifrig feine Bortrage, entschuldigt die Deftigfeit feiner Bolemit gegen bie Berrnbuter und weint bem guten Dann, als er ftirbt, eine aufrichtige Thrane nach. Niemals aber wird fie fanatifc. fondern halt acht funftlerisch immer Maag. Und eben so wenig wird fie quietiftifd, fondern erfüllt unausgefest all ihre Bflichten auf bas Gewiffenhaftefte, pflegt bie frante, ichwerleidende Mutter, ben alten, oft verbrießlichen Bater lange Jahre mit aufopfernber Liebe und ift ale Stiftsbame unausgesett im Wohlthun bemubt. Das Chriftenthum als die Weltreligion ift die Religion der freien Individualifirung. Bir follen Chrifti Leben nicht copiren. Dies Streben erzeugt franthafte Richtungen. Es entfteht aus ihm eine unnaturliche Bergerrung ber Wirklichkeit, Die jest gang andere reale Bedingungen in fich fchließt, als gur Beit Chrifti. Jeder foll benfelben Inhalt, ben wir in Chrifti Leben anschauen, in ber eigenthumlichen Form feines Schidfals zu einer neuen Biographie burcharbeiten. Das ift ber protestantische Sinn der Bekenntniffe tener iconen Seele. Beil fie fich bie Freiheit ber Individualis firung erhalt, fo bleibt fie auch ber Rritit juganglich, gegen welche lebhaft gur Frommigfeit erregte Frauengimmer fo oft gang berfoloffen zu fein pflegen. Gie fieht z. B. bas Abgeschmackte und Rraggenhafte in ber Chriftusliebelei bes Berrnhutianismus ein und wird burch ben Obeim ju einer freien und murdigen Auffaffung ber Runft geführt, gegen welche bie separatistische Frommigfeit im Durchichnitt ein nur negatives Berhalten zu beobachten weiß. Musbrudlich muffen wir noch ihre Unficht über bie Gunde ermabnen.

Sie tann von ihr in ber Beise, als ber kirchliche Lehrbegriff von ihr es forbert, in sich nichts entdeden. Sie kann auch, dem höchken Besen gegenüber, sich ihm nicht fremd fühlen. Aber sie kommt allerdings zu der Einsicht, daß ihr die Röglichkeit auch der ärgken Berbrechen vollkommen einwohnt, daß sie ein Ravaillac, ein Damiens, sein könnte; kaß sie, aus einem unbewachten Affect heraus, ploglich auf das Scheußlichte sich zu verschulden vermöchte.

Diese Betenntniffe ber iconen Geele foliegen Die nicht fetten ins Frivole binüberfpielende theatralifde und ariftofratifche Belt ab. Der Arat batte fie der franken Aurelie mitgetheilt. als biefe nach ihrer letten Borftellung der Grafin Orfina mit balber Alficht beim Rachbausegeben im icharfen Rordwind fich tobtlich er faltet batte. Die fterbende Aurelie fandte Bilbelm gum Lotharis und fcblog ihm fo die Bforte eines bobern Dafeins auf. Bilbein foll nun einen Begriff von einem großartigen Leben empfangen. bas eine febr gufammengefeste Wirtfamteit entfaltet. In biefer Belt macht ber Besit die Grundlage aus, um von ihm als Mittel fich gur volltommenften Freiheit des Lebens gu erheben und fich die Bildung um ihrer felbft willen gum Rmed an machen. In der taufmannischen Belt, aus der Bilbelm urfprange lich hervorging, war ber Befit zu einseitig als 3 med gefast. Berner ftellt uns diefe Bereinseitigung bar. 218 er mit Bilbelm wieder aufammentrifft, fann er fich nicht genugfam verwundern, mas für ein nettes, rundes Berfonchen berfelbe geworben fei, wahrend er am Bureau fich verhodt und veraltert habe. Dit beschränktem Behagen ergählt er ihm von feiner Sauseinrichtung, von feinen Jungen und wie diefelben auch ichon rechneten und mit den fleinen Summen ihres Taschengeldes fauften und pertauften. Un dem Contraft mit diefem feinem alten madern Rreunde fieht Bilhelm erft, was er wirklich für Fortschritte in ber boben Auffaffung bes Lebens gemacht hat.

Bei den Schauspielern ward umgekehrt der Besitz zu einseitig nur als Mittel genommen. Philine wirft den Bettlern Gabe auf Gabe zu und, als sie ihren Beutel erschöpft hat, be denkt sie sich nicht, in ihrer leichtsinnigen Gutmuthigkeit auch hut und halstuch zu verschenken. Die Schauspieler wiffen recht gut, daß sie ohne Geld nichts ausrichten können. Bon dieser Seite

legen fie ben größten Berth barauf. Bie fehr murbe Melina auch nur mit zweihundert Thalern gedient fein, um eine kleine Truppe gu arrangiren! Saben fie aber Beld, fo achten fie es ju wenig und halten nicht Saus damit. Wie ruhrend ift nicht and in Diefer hinficht die Gefchichte ber ungludlichen Mariane. Sie angfligt fich immer, Schulden ju haben. Sie bat gar feinen Begriff, bag man auch ohne Gelb taufen tonne. Sie will Alles baar bezahlen und taugt mit biefer Beinlichkeit gar nicht fur bas lodere Schauspielerwefen. Die alte Barbara, welche Bilbelm ben Zod Marianens melbet, und ibm feinen Sobn Relix auführt, wird von ibm eine abscheuliche Rupplerin gescholten. Aber wie weiß fie fich zu vertheidigen! Bie schleubert fie ben Rluch auf ibn aurud! Bie weiß fie bie Nichtsmurdigfeit ber bobern Stanbe au fdilbern, beren Sohne die jungfrauliche Bluthe ber Tochter bes Broletariats mit frivoler Genuggier pfluden und die Urfache find, bag Beiber, wie die Barbara, eriftiren. Sat Bilhelm ein Recht, fie an verachten? Aber die alte Sphille bemerkt auch, wie unfouldig, wie rein oft ein folch mit bem Ramen ber Broftitution gebrandmarttes Berhaltniß gegen die Convenienzheirathen fein tonne, in benen Mutter ihre Töchter, nachdem fie diefelben auf Ballen und Affembleen gur Schau ausgestellt, an reiche ober bornehme Areier feelenvertauferisch verhandelten. Gie bedt ben gangen Ubgrund von Buffofigfeit auf, in welchen bas einzeln baftebenbe, befitofe Frauenzimmer bei une oft verfinfen tonne, und nun, im Druck ber Berlegenheiten, im Elend bes Darbens, im Mangel an einem moralifchen Unhalt, nur ju leicht ber Berführung erliege, über welche bann die öffentliche Moral ihr heuchlerisches Beter erhebe. Als ob bie Danner nicht eben fo fouldig waren!

Bei dem Abel selbst erscheint der Bests als Bedingung seiner Bornehmheit, seines persönlich freien und anmuthigen Benehmens. Durch den Grundbesitz wird der Adlige von vorn herein über die Sorglichkeiten hinweggehoben, die so oft den Bürgerlichen bedrücken. Er ist dem Gemeinen entnommen und kann daher so leicht jene Grazie der Selbstdarstellung erreichen, die Wilhelm so sehr imponirt. Göthe zeigt uns nun hier schon den Conslict des beweglichen Eigenthums mit dem Grundbessit, der in den Wandersahren eine noch ausstührlichere Entwickelung empfans

gen wird. Die reinste Form des beweglichen Besites ift das Geld, denn es ist das Mittel, jeden besondern Besit zu erlangen. Bir sehen daher das Berner'sche Pandlungshaus mit der geheims nisvollen Association bei dem Güterverkauf in Concurrenz treten.

Indem nun Bilhelm in die bohere Sphare diefer Affociation übergeht, fällt er noch einmal in einen Irrthum, nämlich nunmehr bas wirthichaftliche Intereffe ju boch ju ftellen. Die Rlarbeit bes Berftanbes, die 3wedmäßigfeit des Bandelns, Die bedeutenden Birfungen einer umfaffenden, wohlgeordneten Thatigfeit, wie dies Alles in Lothario und Therese ihm gur Erscheinung fommt. laffen ihn in Therese fein 3deal finden, mabrend es boch wirklich nur Ratalie ift. Bu biefer Erfenntniß gelangt er erft, nachdem er seine Bergangenheit von fich gestreift hat, wie dies theils beburch geschieht, bag er Marianens Tod erfahrt und feinen Sobn gu fich nimmt; theils baburch, bag er herr feines Bermogens wird und mit feinem Jugendfreunde Berner fich auseinanderfett; theils baburch, daß er die fcmerglichen Folgen fo mancher feiner Berirrungen entbedt, wie bas Schidfal ber Grafin, bie ben Ruf, welchen fie ibm gegonnt, mabrend ihrer Rrantheit mit ber qualendften puritanischen Melancholie bust; theile baburch, bag bie Bestalten, welche feinem Fortichreiten gegenüber als unverrudte Buncte bafteben, burch ben Tob von feinem Schickfal abgelot werden. Diefe Geftalten find Mignon und Augustino. Bon jeber haben fie gerade dem Roman die Gunft der Lefer zugewendet und find in vielen Romanen zweiten und britten Ranges nachgeabnt Die Sehnsucht Mignon's, ber Bahnfinn bes Sarfensvielers, ber buntle Sintergrund ihres Lebens, das Abenteuerliche, Groteste in ber Form ihres Auftretens, haben die Phantafie von jeher gewaltig aufgespannt. Beide find bamonische Gestalten, beren Tiefe aus den Bligen ihrer Naturlaute erschütternd hervorbricht. fich felbft ein Rathfel, fprechen aber gleichfam prophetifch oft die innerften Rathfel ber Menschennatur überhaupt aus. Schwanenlied ift vom Bochften, mas die Lyrit aufzuweisen bat und des in einem faft zeitlofen Buftande hinftarrenden Barfnere Lieder haben bei uns wohl schon in das Schicksal vieler Denichen ihre ernften Dahnungen hineintonen laffen, befondere die Berfe :

Ber nie sein Brod mit Thranen aß, Ber nie die tummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Rächte. Ihr führt in's Leben ihn herein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Diese mofteriosen Gestalten, die in ber deutschen Romanlites ratur eine fo reiche Rachtommenfchaft feiltangerischer Rinber und verrudter Bettlermufiter binterlaffen baben, verschwinden aus ber Befdicte, ale Bilbelm felbft über fich gur reinften Auftlarung In der Begrundung ihrer Geschichte hat Gothe den Ratholicismus und bie unbeimliche Gabrung feiner wunderfuche tigen Bhantafie als ein Gegenftud ju ben Rampfen ber proteftantifchen Schönfeligkeit eintreten laffen. Dianon, Die fich allmalia bom buftern Salbinaben und fletternbem Robold gum Mabden und freundlichen Spaziergangerin umgebilbet bat, ftirbt eigentlich burch ihre leibenschaftliche Giferfucht, als Bilbelm fich fur Therefen enticheibet. Dag in einer Geschichte, in welcher Alles auf bie bochfte Bildung binarbeitet, ber Bahnfinn und die unbezwing. liche Raturgewalt ber Individualität fortwährend bas verftanbige Treiben ber Menschen freugt, ift von großer poetischer Birtung. Dan abnt, daß es exceptionelle Naturen giebt, welche von dem Soidfal gang jenfeits ber Gewöhnlichfeit bes Lebenslaufes geftellt find und mit Rachbrud an die Grenzen menschlichen Ringens erinnern. Dignon und ber Barfensvieler befinden fich eigentlich in einem geschichtslofen Buftande, weil fie nur von Giner Anschauung, von Ginem Gefühl burchbrungen find und nichts Underes wollen. Es gibt Menfchen, welche teine Gefchichte haben, weil fie fich nicht bilben, weil fie nur Dafchinen find. Die Beranberungs. lofiateit bes alten Barfner's und Mignon's ift nicht folder Art. Sie entspringt nicht aus Leerheit, wie bei flachen Gewohnheits. menfchen, fondern aus Ueberfulle und Gebrochenheit bes Bergens.

Aus der Region des Ruglichen wird Bilhelm zulest in die bes Schonen felber hineingehoben, indem er von dem Bauber ber bilbenden Runft und Bocalmufit ergriffen wird. Die Exequien Rignon's versammeln alles hohe und Burdige, was Architektur,

Sculptur, Malerei und Gesang im Berein mit einander zu leisten vermögen. Wilhelm begreift nun, wie das Rügliche mit dem Schönen wohl vereindar ift. Diese Einheit erscheint ihm persönlich in Natalien, deren Wesen so ganz und gar Liebe ist, daß die Liebe in ihr nicht einmal als ein besonderer Affect hervorkommt. Diese holdselige, liebliche Natalie ist aber zugleich höchst praktisch und ein nie versiegender Quell stiller, nach allen Seiten segenvoll wirkender Thätigkeit. Diese Kalokagathie, welche der Lehrbrief Wilhelms in vielen einzelnen Wendungen sinnreich ausdrück, ware also das Resultat der Lehrzahre.

Seben wir nun aber gurud, fo muß uns fogleich in bie Mugen fallen, bag wir burch ben gangen Roman bin nicht ein einziges Familienleben treffen. Bir finden Die Gingelnen theils mit der Ausbildung ihrer Berfonlichkeit beschäftigt, theils im Suchen nach der Ebe begriffen. Die Familienverhaltniffe, die im Ruden der Gingelnen liegen, find fammtlich ethifch unbefriedigent. Therefe felbft ift eine untergeschobene Tochter. Lothario bat fic manden romantischen Frevel vorzuwerfen. Die Aufflarung von Dignon's Gefchichte lagt une in eine Buftenei unfeliger Beritrungen hineinbliden. Sie ift bes Barfensvielers Tochter, Die er, ein Monch, mit feiner Schwefter Sperata im unwiffentlichen Incef erzeugt hat. Bilhelm fucht die Che und geht von Marianen gu Philinen, von biefer gur ichonen Grafin, von diefer gu Therefen, von diefer endlich ju Ratalien über, mahrend noch Dadame Relina, Aurelie und Dignon felber ihm geneigt find. Gegen ben Schluß der Lebriahre fest ihn fein Sohn Kelix in Berlegenbeit, wie er, der mutterlofe, erzogen werden foll. Betrachten wir nun bie am Ende bes Bangen in Bang gebrachten Beirathen, fo find es fogenannte Digheirathen b. b. der formale Standesunter fchied ift durch die Bildung und die Somogenitat ber Charaftere aufgehoben. Friedrich, Rataliens Bruder, beirathet die fcaufpies lerische und schneiderfertige Philine; Lothario heirathet die nicht vollfommen ebenburtige Therese und der burgerliche Bilbelm Ratalien. Ermagen wir dies, fo wird uns einleuchtend, wie im Ge muth des Dichtere fich wohl das Bedürfniß erzeugen konnte, die Che felber jum Gegenftand einer befondern Darftellung ju machen und zu zeigen, wie Bilbung und Befit doch noch nicht genugen,

wenn ber Mensch es nicht in der Che zu der Berklärung seiner Individualität in einer andern bringt. Dies von der tragischen Seite her darzustellen, ift der Inhalt der Wahlverwandtschaften. Jene Disheirathen sind der Sieg der freien Individualität über die Standesvorurtheile, aber sie sollen erft eine Che begründen. Diese bedurfte daher ihre besondere Entwickelung für sich.

## Die Bahlverwandtichaften.

Indem ich die icon früher im Allgemeinen angegebene 3bee ber Bahlverwandtichaften entwideln will, febe ich mich genöthigt, aupor einige ber Difauffaffungen berfelben zu berühren, von benen fie noch immer nicht frei find, obwohl Gothe felbft, Edermann (in feinen Beitragen gur Boeffe 1824, S. 150 ff.), Gofdel. Roticher (in bem zweiten Beft feiner Abhandlungen gur Bbilofopbie ber Runft, Berlin 1838) und Boumann, in ben Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit, burch eine Beurtheis lung Rotichers, ichon febr viel fur bie richtigere Burbigung berfelben gethan baben. Es ift fonderbar, daß man diefen Roman fo oft gerade feiner Tendeng zuwider genommen hat. Tendeng ift jeboch nicht bas rechte Wort, benn als Runftwert in fich felbft beruhend ift in ihm auch nicht eine Spur von der Abfichtlichkeit, einen Gebanten befonders hervorzuheben. Das Lehrreiche macht fich in bem erschütternden Gindruck eben gang von felbft, es wird aber nicht gefucht. Die Bablverwandtschaften ftellen uns ein tragifches Geschick bar, in beffen Entwicklung auch bie unfelige Berirrung eines fogenannten moralischen Chebruchs fallt. Sollte man nun im Ernft meinen, aus diefem Bortommen die Berechtigung au foldem Gebahren fich entnehmen gu burfen? Belche Confe quengen murbe es nach fich ziehen, wenn jeder Borgang, ben eine Dictung foilbert, fofort gur Legalifirung berfelben, ober eines analogen Gefchebens bienen follte! Das Biberfinnige eines folden Brobabilismus einsehend, meint man bann wohl, es fei vom Dichter die Leibenschaft zu hinreißend geschildert worden. Die Leibenschaft reißt ben Denichen ju vertehrtem Thun, ju unfittlichem Beginnen bin. Stellt ber Dichter fie bar, tann er fie anbers als eine Racht veranschaulichen, welche ben Menfchen beberricht? Burbe er fonft die Babrbeit ichilbern? Duf alfo auch bier bas Richtige bes Einwandes jugegeben werben, muß man überbem einraumen, baß ber Dichter alle Qualen, alle Rampfe beschrieben bat, welche in ber fittlich unberechtigten Leibenschaft liegen, fo flüchtet man fic gulegt gu bem Bedauern, bag man boch jungen Leuten, namentlich tungen Madchen, das Buch nicht wohl in bie Bande geben tonne. Diefes Bedauern ift eine Absurditat. Es ift icon aut, wenn junge Leute nicht Alles burcheinander lefen, wenn ihre Lecture verftandig geleitet, wenn ihre Beltanschauung in Betreff ber gefolechtlichen Berhaltniffe nicht unzeitig verfrühet wird. Burde baraus aber etwas Anderes folgen, als bag biefer Roman nicht unreifen Gemutbern anzuvertrauen fei? Allein den Rall gesett, bağ er ihnen, als ein Theil von Gothe's Berten, boch in die Dande fiele, fo bin ich wenigstens überzeugt, daß er, bei ber galle von Leben, die er enthält, bei der durchgreifenden ethischen Barb beit, die auch bas Geringfte in ihm jum bochften Ernft verflart, feinen Schaden thun und feine verworfenen Gelufte erzeugen warde. Die Idee der Bahlvermandtschaften ift übrigens von Gothe nicht querft behandelt worden. In der Triftanfage hat das Dittel alter fie bereits gehabt (f. meine Geschichte ber beutschen Boefe im Mittelalter, 1830, S. 315 ff.), jedoch einseitig, indem Isol und Triftan, die einander durch den Zaubertrant d. b. eben durch bie Magie ber natürlichen Individualität einander angehören, nur bem durch fie getäuschten Marke und zwar fampflos gegenüber fteben. In der neueren Beit bat George Sand in ihrem Jacques meifterhaft dies Thema aufgenommen, allein auch einfeitig. Fer nande und Octave fteben dem Jacques gegenüber; für ihn felbft fehlt das mahlvermandte Correlat. Splvia deutet das Bedürfnif eines folden an, ift es aber nicht. Im Berhaltniß gur Triftans fage ift hier ber Fortschritt, daß Fernande und Octave lange mit fich felbft tampfen, bis die Sophistit der Leidenschaft ihre Bflicht treue befiegt, und daß Jacques nicht blos der hintergangene fcwacht Dann, fondern der Beld ift, der fich, ale er Fernande begriffen bat, ihrem Glude mit Bewußtfein opfert. Bothe fteht poetifd und ethisch bober. Richt nur bebt er die Ginseitigkeit der Berwandtichaft auf und ftellt alfo zwei Baare bin, fondern er last auch ben Delben ber tragifchen Collifion in fich felbft untergeben.

Dag die Bahlverwandtichaften das Befen der Che barftellen. ift von uns icon früher bargethan. Es tonnte bierbei die Rorberung gemacht werben, ein Ibealbilb ber Che ohne Schatten baben zu wollen, die Glückfeligfeit eines Bhilemon und einer Baucis. Das ware bann eine Ibplle, kein tragischer Roman. Soll bie Tiefe ber Che vor Augen gelegt werben, fo ift nothwendig, baf auch die negativen Machte gur Anschauung fommen, die an ihrer Berftorung arbeiten. Diefe Rothwendigfeit babe ich 1835 in einer Abhandlung über die poetifche Behandlung bes Chebruchs auseinandergefest, die fpater im erften Bande meiner Studien abgebrudt ift und worauf ich, ber Rurge megen, hier verweisen fann. Rur indem mit der Bahrheit Die Luge, mit dem Ernft der Schein, mit bem Befen bas Unwesen fich barlegt, fann bie 3dee vollftandig entwidelt werben. In ber Che follen bie Gatten fich au einer Einheit ineinander leben, welche, wie ihren Geift, fo ihre Raturlichfeit in fich begreift. Diefe lettere, ale ber Trager ihrer Inbividualität, foll in dem Broces der gemuthlichen Bertiefung ibrer Sprodigfeit fich entaußern. Sie ift ber Grund, bag bie Gatten fich gerade als diefe lieben; weil fie fich aber lieben, fo hebt fic alle Ausschließlichkeit bes perfonlichen gurfichseins in ber rudhaltlofen hingabe an einander auf. Gegen wir nun aber ben Fall, daß entweder von der einen oder gar von beiben Seiten die unmittelbare Sympathie ber Individualität, ber eigentliche Bug bes Bergens, fehle, fo ift bie Che offenbar mangelhaft. Ihre Realität entspricht ihrem Begriffe nicht. Die Gatten konnen aber der Beiligkeit des gesethlichen Bandes fich unterordnen und, obwohl perfonlich ber letten Befriedigung entbehrend, boch ein fittliches Benugen fich bereiten. Segen wir aber weiter ben Kall, bag nun an bie Gatten, fei es, wie im Jacques, nur an ben einen berfelben, fei es, wie in Gothe's Bahlverwandtichaften, an beibe biejenige Individualität berantrete, welche bie für fie wahlverwandte, durch die Magie der Ratur pradeftinirte, die von Saufe aus, von Ewigfeit ber barmonische ift, fo muß bie Ginbeit der Che, bie bis dabin als ein fittliches Bertrauen bestand, erschüttert merben, benn es muß bie Berfuchung fich erzeugen, bem Bange

des herzens zu folgen. Run muß es zum Rampfe tommen. Run muß fich zeigen, wer den Sieg davon trägt, ob das göttliche oder menschliche Gesetz. Run muffen alle Tiefen des Gemüthe erbeben. Run muffen die Individuen alle Kraft zusammennehmen, nicht durch Rachgiebigkeit gegen die Raturmacht den Genius der Sittlichkeit zu verletzen und das Schicksal gegen fich berauszufordern,

Göthe stellt uns alle Stufen der Ehe dar. Edward und Charlotte haben zuerst einer Convenienzheirath angehört. Beide sind von ihr durch den Tod befreiet worden. Run glauben sie, mit ihrer Beirath das Rechte zu treffen, denn vor jener Ehe hatten sie sich von Jugend auf gewöhnt gehabt, sich als ein Baar zu betrachten. Aber ste irren sich. Ihre Ehe ist nur eine She der Freundschaft, nicht der Liebe. Erst als sie verheirathet sind, entwickelt sich in ihnen die Liebe. Allein nun ist es zu spät. Run müßten sie ihre Ehe wieder auslösen und daver scheuen sie sich.

Bothe hat ferner alle Collifionen innerhalb ber Che und ibre tomodische wie tragische Auflösung bargeftellt. fage, alle Collifionen, fo ift bas zu viel, infofern fie alle fich auf bie Gine gurudführen , daß innerhalb der Che erft die Leiden, Schaft ber Liebe gu einem Andern erwacht ober gar fon mitbinübergenommen wird. Die fomodische Auflofung ber badurch entstehenden Collifion ift der frivole Umgang der Lie benden, welche ihre mahre Che gur Scheinehe berabsett und fich über folche Brofanation mit gewiffenlofem Leichtfinn fortfett. Diefe Unterwühlung der Che zeigen uns der Graf und die Bo roneffe. Der Graf trägt alle die Theorieen vor, welche wir von ben St. Simonisten und Andern als sogenannte Emancipation bes Rleisches, als die Schöpfung bes freien Beibes, baben ber nehmen muffen. Charlotte fühlt fich durch die Antaftung der Uns auflöslichkeit der Che tief verlett. Das Experimentiren mit ber Ebe, ein zeitweiser Abschluß derfelben auf funf Jahre u. dal. ems poren fie, besonders auch, weil diese Anfichten bei Tifch in Db tiliens Gegenwart vorgetragen werden.

Die tragische Auflösung der Collision ift die Resignation. Diese felbst aber tann wieder eine doppelte Form annehmen. Ginmal nämlich tann fie aus dem reinen Geiste der Sittlichkeit mit

freudiger hingebung an die Rothwendigleit bes Gehorfams gegen bas Gefes ber Che entspringen. Dies ift ber Kall bei Charlotten und bem Sauptmann. Obicon beibe fich ihrer Reigung nach einander auf's Junigfte anzugeboren fich betennen muffen, fo ift boch ibr Rampf gegen ibre Leibenschaft rein und entschloffen. Besonders in Betreff Charlottens bat ber Dichter Die milbe Sobbeit eines fich felbft flaren fittlichen Billens unübertrefflich icon gegeichnet. - Die andere Form ber Entfagung ift nicht fo rein, fondern entspringt aus bem Schulbbewußtfein. Richt aus bem Bewußtsein eines fogenannten groben Bergebens, mit beffen Unterlaffen gemeine Raturen fich troften, fondern aus dem Bewußtfein, der Leidenschaft in fich felbft Raum gegeben und Die Auf-16fung ber bestehenden Che begunftigt zu haben. Dies ift ber Fall von Ottilie und Eduard. Der lettere ift ber Schuldigfte. Er gewinnt beshalb auch feine rechte Berfohnung, teinen entichiebenen Duth der Entsagung, sondern ftirbt der entsagenden Dttilie nach, insofern ihre Existent Die feinige bedingte.

Die Che ift erft burch die Rinder ber Gatten vollenbet. benn erft in ihnen erscheint die Liebe als eine Realitat, wie Die Sprace bes gemeinen Lebens gang richtig bas Rind ein Bfand ber Liebe nennt. Die Rinder einigen die Gatten auf bas Stärtfte. Bas thun Eltern nicht der Rinder wegen! Belde Opfer bringen fle nicht ihrethalben, fich ihnen ale Ginheit erhalten zu tonnen ! Eduard und Charlotte find finderlos. Aber in jener Racht, als er vom Bilbe Ottiliens, fie von bem bes Sauptmanns erfüllt, fich vertraulich begegnen — Eduard hat foeben ben Grafen ben Corridor hinab gur Baroneffe geführt und alfo in feinem Daufe ben Chebruch begunftigt - Da entzundet fich unter Charlottens Bergen ein junges Leben! Graflich! Beibe Gatten find ja burch bas Gefet gur fußeften Bingebung aneinander berechtigt. Diefe Bingebung aber, die volltommen legitime, ift bennoch nicht fittlich, benn in feinen Armen hat fie an ben Sauptmann, in ihren Armen bat er an Ottilien gebacht. 3m Moment ber innigften Entaugerung find fie einander auf bas Lieffte entfrembet gewesen! Das ift nun ber moralische Chebrud. Gothe hat mit wenigen Beilen, auf Giner Seite, Die pfpchologifche Motivirung der gangen Scene mit der teufcheften

Seber geschildert und nichts beschönigt, benn, als Eduard am Morgen erwacht, scheint der aufgebende Lag ihm ein Bersbrechen zu beleuchten. Er schleicht fich vom Lager der Gattin fort und Charlotte findet erwachend fich allein.

Eduard, von feiner Liebe fortgeriffen, will fich icheiben und burch Mittler mit Charlotten beshalb verhandeln laffen. Da er fabrt Mittler, bag fie fich Mutter fuble, und bas Rind giebt bie Banbe ber Gatten wieder ftraffer. Als es aber geboren ift, ba offenbart es bas nächtliche Geheimniß. Es hat bie Buge bes hauptmanns und die Augen Ottiliens. Das Rind muß bie Eb tern ewig baran erinnern, bag fie innerlich getrennt finb. Es verbantt feine Eriftens einer Luge. Die Rataftrophe legt fich baher in fein Gefchick. Eduard fturmt in ben Rrieg fort, ben Tob au suchen. Er erscheint uns in diesem Aufsuchen bes Todes als Mann. Bir. ertennen, daß feine Schwäche eben nur in ber Liebe fich zeigt. Aber als er ben Tod nicht findet, als er, mit Ehren bedect, aus bem Rriege gurudfehrt, nimmt er fein Leben als Reichen bes Schickfals, daß es ju feiner Berbindung mit Ottilin einwillige. Ja, auch Charlotte fangt an, bem Gebanten ber Schei bung fich zu bequemen. Und nun gerade geschieht bas Unerwar tete. Eduard, feinem Glud fo nabe, reift Ottilie fort, auch ibm ibre Liebe frei einzugesteben. Darüber verfpatet fie ihre Rudtunft nach dem Schloffe, wo Charlotte fie fcon erwartet. Schneller gu tommen fest fie fich mit bem verhangnigvollen Rinde, bas fie bei fich hat, in einen Rahn, fich über ben Teich ju rubern. Das Ruber entgleitet ihr. Sie schwanft beftig - und bas Rind fturgt rettungslos in das Baffer! Durch ihre Schuld ftirbt bas Rind, bas in gewiffem Sinn auch bas ihre mar. Bon biefem Moment an überblickt fie ben gangen Berlauf. Sie erkennt auch fich als foulbig und ift nun entschloffen, für immer gu entfagen Beil fie aber eigentlich schuldlos schuldig, weil fie nur von Seis ten der Ratur, nicht mit Billen schuldig geworden, fo ift fie in fich felbft abfolut gebrochen. Gine Zeitlang dauert noch Alles, wie fonft, scheinbar fort; dann aber weigert fich das Leben in ihr, fich zu erneuern. Sie tann nicht mehr Speise zu fich nehmen. Sie ftirbt aus fich heraus, in tieffter religiöfer Erregung. Sie gelangt gur Bertlarung ihrer Individualität. Richt fo Eduard,

der eigentlich, durch ihren Tod haltungslos geworden, ihr nur nachstirbt, nur in fich zu Grunde geht, nicht in Gott fich aufloft.

3d muß natürlich die Befanntichaft mit bem Roman poraussehen. Es ift mir unmöglich, alle bie Wendungen burchaus geben, in benen ber Dichter uns die Unwiderftehlichfeit zeigt, mit welcher ber fittliche Geift im tragischen Geschick über bie Dacht bes Raturgeiftes triumphirt. Die lette Schuld bleibt immer bie von Chuard und Charlotten, fich überhaupt geheirathet ju baben. Die Unwahrheit ihrer Che ift es, welche ihnen ihr Schidfal bereitet. Charlotte felbst batte Ottilien für Eduard als Sattin gedacht, er aber fie, als fie ihm querft vorgeftellt worden, gang überfeben. Rann ich nun, wie gefagt, mich auf bas Detail nicht einlaffen, fo wird es mir boch noch möglich fein, wenigstens einige Momente ber Composition bervorzuheben, benn fo überaus boch die Bablvermandtschaften als eine fittliche That des Dichters fteben, fo boch fteben fie auch als afthes tifche. Die Entwicklung der Charaftere, die Mannigfaltigkeit ber Situationen, Die Spannung ber Contrafte in ber Steigerung bes fataliftischen Aberglaubens und der freien Besonnenheit, die Einfachbeit und Schönheit bes Stols find claffifch. Es ift von je bewundert worden, wie Gothe die Beichaftigung ber Liebenben ihrer Leibenschaft entgegensest und diese baburch um fo verftandlicher gemacht bat. Da werden Baume gepflanzt, Bege gebabnt, Berge gemacht, Bache geleitet, Baufer gebauet, Capellen gemalt - ber Menich berricht über bie Ratur. Sein Berfand, fein Bille unterwerfen fie ibm. Aber fich felbft gu beawingen, bas gelingt ibm nicht eben fo leicht. - In ber Landschaft bebt fich ber tleine See gang naturlich bervor. Das BBaffer ift, wie Rovalis fagt, bas Auge ber Landschaft. Es fpiegelt ben himmel und feine Ufer. Diefer Teich wird das verhange nigvolle Element, benn an dem Geburtstage Ottiliens, an weldem Eduard ihr ju Ehren ein Feuerwert abbrennt, fturgt ein Rnabe in bas Baffer, ben ber Sauptmann rettet. Der Sauptmann fabrt mit Charlotten barüber in bem Rahn, ben Ebuard mit vielen Roften aus der Ferne hat tommen laffen, landet an einer ichilfigen Stelle des Ufers und tragt Charlotten auf's Trodene, melder Bufall ihnen die Gelegenheit gibt, fich ihre Liebe eingu-Rofentrang, Gothe u. feine Berte. . 25

gesteben, worauf aber bei beiben fogleich die Reaction ihres Chel finnes erfolgt, fich ihrer Liebe auch wurdig au beweifen, inben fie fich über fich felbft erheben. Und eben diefer Zeich verfclingt bas Rind Eduards und Charlottens, Dies Zwittericattenweien, bas fortlebend nur als die lebendige Anklage der Eltern, als fiete Mahnung an ihre Berirrung fortegiftirt batte. - Die gebeime Gewalt, mit welcher die Leidenschaft die Ereigniffe begrundet, if bis in die feinsten Sophistereien des Berftandes, bis in die le feften Rudungen bes Gefühls bin auseinandergelegt. Bei Count ift befonders der Aberglaube charafteriftifch, mit welchem a, was ihm gunftig erscheint, festhält, was ihm aber ungluchedentend portommen follte, entweder überfieht oder mit Erot bagegen bar belt. Im Berlauf zeigt fich bann, bag, mas er als eine Gunt bes Schidfals genommen, in feinen Rolgen fich oft gerabe gegen ihn wendet und alle feine trugerifchen Soffnungen fcheitern laft. Benn der Mensch fich von der Leidenschaft bestimmen laft, wenn er die freie Selbstbeherrichung aufgibt, fo verfällt er eben burd bies Sichgehenlaffen bem Schidfal; bas Schidfal tommt nicht von Außen, fondern von Innen; wir felbft bringen es bervor. Es ift daher von großem Effect, daß die handelnden Berfonen, wie weit fle auch in die Beripherie hinausschweifen, boch immer wie ber an benfelben Ort gurudfehren, als waren fie auf bies Solof, an biefen See gebannt.

Mit ungemeiner Kunft find die Rebenpersonen behandelt. Sie beziehen sich sammtlich auf Ottilien, denn diese ift in jedem Sinne die Hauptverson; sie ist, wie Gothe selbst sagt, das selbsam unglückliche Opfer. Luciane, Charlottens Tochter aus der ersten Che, mit Ottilien in derselben Bension erzogen, ist durch ihr geräuschvolles, auf den äußern Glanz gerichtetes Besen; durch ihr Streben, in jedem geselligen Kreise sich zum bewunderten Ribtelpunct zu machen; durch die wizige, kolettirende Schaustellung ihrer Schönheit und Talente das gerade Gegentheil der ins Mystische sich verlierenden Naturtiese Ottiliens, die bei der größten Gediegenheit des Gemüths nach Außen hin unscheinbar in reizew der Anspruchslosigseit sich darstellt. Um so mehr fesselt sie die Männer. Eine Zeitlang denkt Charlotte sie auch dem Hauptmann zu. Der Gehülse des Pensionats, der ihre trefslichen Eigenschaften

fic entwickeln gefeben und bem Urtheil ber Borfteberin und übrigen Lebrer der Anstalt oft entgegen fich bat außern muffen, wunscht fie fich gur Gattin. Der Architett, Diefer treffliche, feinfinnige Beift, tann fich im Stillen ber tiefften Liebe au ihr nicht erwehren und legt auch, indem er feiner himmeletonigin, die er in der Capelle malt, die Ruge Ottiliens gibt, ein geheim-öffentliches Beugniß feiner Reigung ab. Selbft der Befuch des reifenden Englanbers, fo aufällig er icheint, illuftrirt boch bas Gange, theile inbem er in die Gebundenheit diefer engen Buftande bas große Bild ber Belt bineinleuchten lagt, theils indem er, aus feinen vielfeitigen Erfahrungen Manches mittheilend, gerade einen Beitrag gur Geschichte ber Bahlverwandtschaften erzählt, wie dies oft so zu geschehen pflegt, daß ein Anderer nicht ahnt, welche Saiten er burch feine Reden in einem Rreife, ben er nicht naber tennt, anklingend macht. Den Sinn ber gangen Geschichte hat Mittler auszusprechen. Er bat zu ihr die Stellung bes Chore in ber antifen Tragodie. Er, ber überall gum Schlichs ten bes Rwiftes bereite Mann, mochte mit Riemandem nur Gine Racht unter bemfelben Dache fein, ber bas Inftitut ber Che nicht beilig achtete. Ihm legt Gothe baber auch jene beredte, fo oft mit Recht wiederholte Stelle in ben Mund, daß die Che Anfang und Givfel aller Cultur fei, und daß es fur Batten, die in einem langeren Bufammenleben fich gegenfeitig fo Bieles ichuldig geworben, nich zu trennen, gar feinen binlanglichen Grund geben tonne.

## Die Wanderjahre.

In den Wahlverwandtschaften ruft uns Alles zu, das Kleinste und Größte auf dem ethischen Gebiete gleich zu achten. Ein Blick, ein Sändedruck, ein Wort, ein Ruß, ein Seufzer, ein Bejahen, Berneinen, ein Bleiben oder Gehen, da ift nichts, das nicht eine unabsehliche Folge zu haben vermöchte. Alles ruft uns zu, der Bernunft, der Freiheit, Gott ohne Weiteres zu gehorchen, wenn wir uns nicht durch wählerisches, eudämonistisches Unwesen uns selbst ein Schicksal bereiten, uns selbst das satalistische Res weben wollen, das uns zulest nach allen Seiten rettungslos umgarnt. Gang andere bie Banberfabre. Sie führen uns in bie labbrinthifche Beltweite und thun uns die Schape auf, welche fie beat, uns die Erhebung über unfer Schidfal moglich zu machen. De feben mir bas Entlegenfte einander fich nabern. Das Rachte fic auseinanderfegen, aus ben verzweifeltften Lagen einen ploglichen Ausweg fich eröffnen und die Rraft bes Geiftes, im Biderfprad fich zu bemabren, ihre unergrundlichen Bunder wirfen. Die Bas berjahre find nicht aus Ginem Stud, wohl aber aus Ginen Sinn, wie Bothe felber gefagt bat. Sie haben weber bie wegreffive Fortftufung der Lebrjahre, noch die novelliftifche Aber ichloffenheit ber Bablverwandtichaften. Sie find acht epifc. bie Unendlichfeit bes geschichtlichen Berbens vor uns entfaltenb; Be gebenheit aus Begebenheit hervorwachfen laffend, Greignis mit & eigniß freugend, den Raden abbrechend, aufnehmend, Berfonen # Berfonen versammelnb, und boch bies Gewimmel burch bie boben Intention, die fich ftete auf die Ueberwindung bes Schiffal richtet, gur inneren Ginheit verbindend. Es ift fein Bunder, wenn der Dichter in Berhaltniß zu der Ueberfulle des vielfeitigen, ibn bedrangenden Stoffes fich felbft nur gum Redacteur ibm an vertrauter Baviere macht. Redacteur heißt bier fo viel als Rhapfobe

Bir unterscheiden in ben Banderjahren fogleich zwei Raffer. Die eine ift die der Novellen und die andere die padago. gifche. Jene enthält eine Reibe von ethischen Collifionefallen, wie die pilgernde Thorin, das nußbraune Madchen, Richt zu weit, Die gefährliche Bette, wer ift ber Berrather, ber Dann von funftig Jahren u. a. Sie tragen im Allgemeinen das Colorit ber Bab verwandtichaften, nur mit dem Unterschiede, daß ihr Ausgang nicht in's Tragifche mundet, fondern die Collifion entweder durch Entfagung ober Banderung in's Beitere auflost. Die padage gifche Seite bes Romans ift von Gothe felbft als eine utopifde bezeichnet worden. Gie hat vielen Unftog bei den afthetischen Feinschmedern gegeben, welche darin für ihre romanlufternen Er wartungen und romanhaften Gewöhnungen faft gar feine Rabrung fanden, vielmehr zu ernftem Durchdenken der wichtigften Angelegens beiten fich anschicken follten. Es ift unglaublich, wie fehr ber Mensch geneigt ift, nur das anzuerkennen, mas er fcon kennt. Dan muß fich boch eigentlich freuen, daß Gothe in feinen pabas gogifchen Unfichten von dem Bewöhnlichen abweicht, aber gerade feine Reubeit ift bas, was man ihm am wenigsten zu verzeihen gewußt bat. Und ba er feine padagogifchen Maximen und Ginrichtungen nur als problematische mit Bescheibenheit binftellt, fo bat man barin fpaleich eine Selbftverurtheilung gefeben. Wie febr bat man aber in ber neueren Reit gelernt. Berfe, Die ale Utovien verschrieen maren, als finnige Unticipationen ber Rufunft beachten zu lernen, wie Blato's Republit, Campanella's Sonnenftagt, des Morus Utopien, Morelly's Bafiliade, Merciers Sabr 2240 und andere. Gothe's Banderjahre gehören gu ben Socialromanen. Sie abstrabiren von dem Formalismus der biplomatifchen Bolitit. Der ben Bolfern fo viel Reit und Gelb toftet. und fuchen zu zeigen, mas die Gingelnen in freier Gefellung aus bem Brincip ber Individualität heraus fur die Begludung und Berfittlichung bes Menschen leiften konnen. Alle Religionen und Staatsformen follen in Ehren gehalten werben. Man foll fich gegen fie nicht revolutionair verhalten, vielmehr feine Rraft pofitiven Berbefferungen zuwenden. Auf Die Sittlichkeit foll mit Strenge, aber ohne Bedanterie gefehen werden.

Bur Grundlage bes gangen socialen Baues macht er ben Familienorganismus, gur Spipe ben freien Beltbund ber Bertgenoffen. Rarl Grun in feinem mehrermahnten Buche behauptet, Bothe erflare in ben Banderjahren die Familie für eine Sclaverei, welche der fortichreitende Geift von fich abwerfen muffe. Er beruft fich beswegen auf ben alten Dheim, ber ben Morbameritanismus reprafentirt und mit feinem eigenthumlichen humor bie Unbequemlichkeit eines zerstreuten, wohl gar muffigen Familientisches foilbert, ber unerbittlich diefelben Berfonen ju benfelben Stunden wieder um fich versammelt. Der Obeim bat besmegen bas Effen nach ber Rarte auch in feiner Kamilie eingeführt. Ift nun biefe offenbar gang einseitige Auffaffung bes Familientisches fogleich eine Anfbebung bes Ramilismus? Diefer treffliche alte Berr municht auch, bag ben Frauen und Rindern der Genug bes Obftes, bas Re fo gern nafchen, überall und wohlfeil ju Theil werden moge und bat baber Tragerinnen geordnet, welche Rirfchen, Aepfel, Bflaumen, Birnen bis in die fleinften Thaler des Gebirges austragen. Auch befördert er eifrig ben Anbau ber Ruben und bes

Robls, um bem unfeligen Rartoffelgenuß ein Begengewicht au halten. Bie praftifch bies fei, haben bie letten Sabre uns gezeigt, wo das Migrathen Diefer Ginen Arucht Die Subfiftens von Millionen Menichen in Frage ftellte; ein unftreitiger Fingerwig. eine größere Mannigfaltigfeit von Feldfruchten zu cultiviren, ab gefeben bavon, daß der Menfch, ein Omnivore, durch absolute Einformigfeit der Nahrung fich dem Thiere nabert, welches oft nur Gine Art der Nahrung ju fich ju nehmen vermag. Bie ber tehrt wurde nun aber ber Schluß fein, Gothe wolle gar feine Rartoffeln gebaut wiffen! Und fo will er benn gwar auch innerhalb ber gamilie für den Gingelnen in läglichen Dingen bie möglichfte Freiheit, aber die Che, die Familie will er. Bie forge lich werden nicht in den Wanderjahren die Borbereitungen au einem Chebundniß betrieben, wie feben wir nicht fogar Philine und Friedrich, Lucie und Montan u. f. w. überall bem Brincip ber Familie buldigen und dies in Makarie einen faft erhabenen verfonlichen Ausbrud gewinnen. Bornamlich aber hat Gothe gleich in den Eingang die liebliche Geschichte von Joseph und Marien gestellt, diefe reigende Familienibylle, die uns ins Gedachtuf ruft, wie durch bas Chriftenthum die Ramilie, bas Beib und bie Arbeit geheiligt find, indem der Belterlofer felber von einem Beibe geboren, aus dem Schoof einer Bimmermannsfamilie bervorgegangen ift. Auch in den Bablverwandtichaften bebt Gothe bas Bauen bervor, weil es mehr ale alles Undere ben Menichen vom Thier unterscheibet, das fich bochftens ein Reft macht.

Die Erziehung foll zur Besonnenheit führen. Dies vermittelt Göthe durch die genaueste Achtsamkeit auf die Zeit, die nach ihm von den meisten Menschen, obwohl sie unser kotbarster Besit, viel zu wenig geschätt wird. Der Moment ift nur einmal da. Kauft man ihn nicht aus, so ift er für immer verloren. Göthe will daher die chronometrischen Instrumente so viel möglich vervielsacht wissen, um uns den Werth der Zeit stets gegenwärtig zu erhalten. Sodann sollen wir uns zur Räßigung im Willkürlichen und zur Emsigkeit im Rothwendigen gewöhnen. Die unbedingte Nothwendigkeit für die Arbeit ist aber, uns in irgend einem Wissen und Vermögen bis zur Vollkom, menheit zu bringen, so daß wir mit Zuverlässigkeit von uns

behaupten durfen, dies oder jenes gründlich zu verstehen. Eine solche Birtuosität in Einer Kunst oder Wissenschaft garantirt uns die Wöglichkeit, es auch in andern Fächern dahin zu bringen. In der einen lernen wir alle verstehen; sie wird uns implicite zum Gleichniß der übrigen. Ohne diese Einseitigkeit können wir nicht zur Bielseitigkeit, noch weniger zur Harmonie gelangen, weil wir ohne sie des Bewußtseins wahrhafter Tüchtigkeit, eines objectiven Bermögens, entbehren.

Alle werden durch brei Chrfurchten gur pierten, gur Chrfurcht vor fich felbft, erzogen. Querft muß ber Bogling, mit über Die Bruft gefreugten und gen himmel gewandtem Blid, Ehrfurcht vor bem, was über uns ift, por bem Göttlichen, lernen, das wir immerdar als die Quelle alles Guten ju verehren baben. Sodann bat er mit auf bem Ruden gefreugten Urmen und niederwarts gewandtem Blid Chrfurcht vor dem ju lernen, mas unter uns ift. Denn bie Erbe, Die Ratur gibt uns amar unfägliche Freuden, nicht weniger aber tann fie, unbeachtet, uns die empfindlichften, langdauernoften Schmergen im Ru bereiten. Bon Diefer Stufe fdreitet ber Denich mit gur Seite gerade ausgeftredten Armen gur Chrfurcht vor feines Gleichen, - bem Rameraden fich zu verbunden, benn allein vermag auch ber Bravfte nicht viel. Er muß fich mit ben Benoffen gefellen. Diese brei Chrfurchten vereinigen fich endlich in der Ehrfurcht vor uns felbft, ale woraus fie eigentlich erft entspringen. Diefe Ehrfurcht, in welcher wir uns ale bes Sochften bewußt werden, woau Gott. Ratur und Geschichte in ber Birklichkeit es au bringen vermocht baben, nimmt uns allen Duntel und erfüllt uns mit bem reinften Ernfte.

Jeber wird seiner Individualität gemäß in der padagogischen Provinz erzogen, die so eingerichtet ift, daß jeder für seine bessondere Thätigkeit zwar abgesondert ift, jedoch leicht zu andern Thätigkeiten, wenn er zu ihnen heranreist, übergehen kann. Die Stufenfolge von Lehrling, Gesell und Meister wird streng beobachtet. Die Rünste werden in strenge und in freie untersicheden und der Ausdruck Handwerk deshalb beseitigt, weil mit ihm so oft eine unbillige herabsehung gegen die unterhaltenden Kunste verbunden ist. Die strengste aller Kunste ift die

Bautunft. In ber Sculptur, Malerei, Mufit ift ein Rebler eber bingunehmen; Gestalt, Farbe, Ton machen boch noch einen Ginbrud. Rebler aber foll man nicht bauen. Die theatralifde Runft wird nicht gepflegt. Sie fest einen geringen und vornehmen Bobel als eine immer ichaubegierige Menge poraus, bie fich entlangweilen will. Gine folche aber gibt es in ber thatigen und bildungsreichen Socialwelt Gothe's gar nicht. Auch ift fie für die Entwickelung bes Charafters nicht gefahrlos, ba fie Schmerz und Luft zu heucheln zwingt. Besonders aber verdirbt fie die übrigen Runfte, die fie fur ihren Schimmer ausbeutet und zu falichen Tendengen verleitet. Gothe vergleicht fie mit einem leichtfinnigen Geschwifter, welches bas Bermogen ber au bern Bruder und Schwestern fur ben Glang des Augenblick wir geube. Beige Jemand ein entschieden mimisches Talent, bas fic fruh durch Nachaffen Anderer fund gebe, fo ftunden die Botfteher der padagogischen Broving mit den Directoren von Theatern in Berbindung, wohin fie ben Bogling fendeten, bamit er dort, wie eine Ente im Teich, feinem Lebensgewackel und Lebensgeschnatter fich ergeben fonne. Die Dufit dagegen, besonders als Bocalmufit, ftellt er febr boch und fcreibt ihr fur die Berfittlichung des Gemuthe die gludlichften Wirfungen gu.

Als Religion wird im Allgemeinen die driftliche als die in diefer Socialwelt herrschende angenommen. Es gilt zwar die unbedingte Cultusfreiheit und bas religiofe Bekenntnig wird nur als Ausbruck der Berpflichtung genommen, im Leben und im Tode fich einander angehören zu wollen. Dennoch ift Die Chrift lichkeit ftart accentuirt. Juden find aus dem Socialftagt ques geschloffen, weil fie nach feiner Meinung im exclusiven Berhalten ihre Nationalität das Princip der Sumanität nicht anerkennen. Das apostolische Symbolum wird als das vernünftigste erklart, das fich mehr oder weniger in jedem andern Credo wie berfinde. Der erfte Artifel ift nach Gothe ethnisch und gebort allen Bolfern; der zweite driftlich fur die mit Leiden Rampfenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte gulet lehrt eine begeisterte Bemeinschaft ber Beiligen, welches beißt: der im bod. ften Grad Guten und Beifen. Die drei gottlichen Berfonen, unter beren Gleichniß und Namen folche Ueberzeugungen und Berbeigungen ausgesprochen find, gelten baber billigermaagen als bie bochte Einbeit. Gothe entwidelt ben Begriff ber Religion in Analogie mit bem Spftem ber brei Ehrfurchten. Die Religion, welche bas Bottliche über uns verehrt, nennt er bie etbnifde, rechnet aber bagu nicht nur bie gewöhnlich fogenannten beibnifchen Religionen, fondern auch bie israelitifde. Diefen naturlichen, kindlichen Religionen ftellt er die philosophifche gegenüber, welche ben Menichen mit bem Universum aus jugleichen, alles Undere als ihn felbft ju faffen lebrt und daber bas Bobere ju ihm berunter, bas Riedere ju ihm beraufgiebt. 3m Leben mar Chriftus nach Gothe ein eigentlicher Beltweiser, indem er durch Bunder bas Gewöhnliche vernichtete und burch Barabeln das Ungemeine ber gewöhnlichen Anschauung annaberte. Durch ben Tob aber, ben er ale ein Berbrecher ftarb, ward er Stifter ber britten Religion, ber Religion bes Somerges, welche uns lehrt, bas, mas unter uns ift, bas Riedrige, Berachtete, das Widerwartige, Feindfelige mit Liebe au umfaffen . ta in Sunde und Schmach fogar nicht hemmniffe, fondern Worderungen unferes boberen Lebens zu erbliden. In Diefe Tiefe des Leidens einzuführen, ift aber bann erft möglich, wenn ber Menfc burch die Borftufen jener andern Religionen bindurchgeschritten ift. Es ift eine verdammungswürdige Frechbeit, bas Bild bes Beiligen, wie es ihn aus Liebe für bie Liebe fterbend barftellt, burch überall hinverbreitete Ausstellung gu profaniren. In dem Tempel der padagogischen Broving ift daffelbe als das Allerbeiligfte im Abpton verborgen und nur dem feltenen gefammelten Bugang offen. Um daffelbe lauft eine Galerie mit fomphroniftifden Gegenbilbern aus den ethnifden Religio. nen, welche die Entwickelung beffelben Momentes in einer jeden barftellen, 3. B. die Opferung ber Iphigenie burch Agamemnon und bes Ifaat burch Abraham. Die mahrhafte, abfolute Religion ift die Bereinigung diefer brei Religionen der Unbetung bes Bobern, ber Ausgleichung mit ber Belt und ber Beiligung bes Uebels, des Schmerzes, ber Sunde. Sie ift Andacht, Bernunft und Selbstbezwingung als lebendige Ginheit. Der Cultus, wie wir fcon fagten, ift volltommen frei gelaffen. Jedoch finden wir eine eigenthumliche Sonntagsfeier. Sie wird als Bochenschluß dazu angewendet, daß Jeder mit fich völlig auf's Reine ju tommen und die neue Boche mit heiterkeit zu beginnen sucht. Für rechtliche und ökonomische Bedenken hat man sich geradezu an die Borsteher der Gemeinde zu wenden. Die ökonomischen Ber legenheiten greisen tieser in das sittliche Leben ein, als es den Anschein haben kann. Bartere moralische Birren kann man mit dem, zu welchem man gerade das meiste Bertrauen hat, besprechen. Aur muß darauf gehalten werden, daß jeder mit frischgesammeltem Gemuth, mit neugestärktem Billen, mit neu entlastem herzen in die neue Boche eintrete. Das stumpse Gewissen soll erregt, das erregte vernünstig beschwichtigt werden.

Alle Babe foll als Befit und Bemeingut angefehn werden. Dieje beiden Borte, auf Tafeln gefdrieben, prafentim fic dem Blid am banfigften, Jedem einzupragen, ju haben, all batte er nicht, bei feinem Befit Die Andern als Mitgeniefente angufeben und fein Brivateigenthum fo zu behandeln, als ob er nur beffen Bermalter mare. Gothe will die Ungleichbeit bet Bentes und Genuffes nicht durch eine Revolution, wie der Communismus, vernichten, fondern fie von Innen heraus, durch eine Umwandlung der Gefinnung, durch eine andere Auffaffung bet Cigenthums, namlich als Befit und Gemeinaut, aufbeben. Es wird baber bei folder Gefinnung und bei ber Realbeichte bet Sonntags, die das prattifche Leben immer wieder ordnet, wor ausgefest, daß Broceffe nicht vortommen und die Suftig folglich entbebrlich ift. Das Recht erhalt fich burch die Rlarbeit ber überall fich aus ihrer gangen gulle immer mit neuer Urfprung. lichfeit entwirfenden prattifchen Bernunft. Der Streit der Auslegungen um den Buchftaben des Gefetes fallt fort. Dagegen balt man viel auf eine gute Boligei, deren Aufgabe es ift, das Unbequeme und die Unbequemen zu beseitigen. Sie wird durch bie Ginrichtung unterftust, daß Jeder, der die Mundigfeit erlangt hat, bas Recht hat, auf der Stelle bas Unrechte, Ungeschickte, Schlechte tabeln zu burfen. Schelten jedoch und ftrafen durfen nur die Aelteften. Drei Bolizeidirectoren baben in jedem Bezirk die Bache und lofen fich alle acht Stunden ab. Bo fie nicht fofort burchdringen konnen, wo die Bermidelung ju groß ift, haben fie das Recht, für die Entscheidung des Falles fofort

ein Geschwornengericht zu veranlaffen. Branntweinschenken, die zu so vielem haber und Elend führen, darf es nicht geben. Auch Leihbibliotheten, die das Lesen von Büchern, dies große Bildungsmittel, entwerthen und der Pslege der mittelmäßigen und gemeinen Literatur einen so großen Borschub leisten, werden nicht geduldet. Endlich gibt es auch tein stehendes heer, das so viel Unsittlichseiten in seinem Gesolge hat, und im Frieden auf den eitlen Prunt des Paradeunwesens sich beschränken muß, sondern Alle lernen sechten, schießen, marsschien, mandvriren. Lothario ist hier ganz an seinem Plage und übt besonders eine Art Keldmandver.

Gloden und Trommeln gibt es nicht. Alle Signale werden durch Blasinstrumente gegeben. Eine Hauptstadt wird sich in dieser Socialwelt wahrscheinlich auch bilden, ja man steht schon den Punct, wo sie entstehen durfte, allein man wird so lang als möglich ihre die Individualität so sehr beeinträchtigende Existenz zurückzuhalten suchen. Hierin stimmt Göthe ganz mit dem modernen Socialismus überein, der auch gegen die zu großen und zu kleinen Städte eisert, gegen jene wegen der Corruption, gegen diese wegen der Philisterhaftigkeit.

Auch biejenigen, welche nicht in Folge fittlicher Collifionen aum Entfagen ober Bandern momentan genothigt find, konnen fich bem Beltbunde anschließen, ber die Auswanderung leitet (wohl zu unterscheiben von der Banderung), über welchen Bunet Odoardo's Rede fich weitläufig und mit eindringlicher Rlarbeit verbreitet. Die Auswanderung halt man fur unvermeiblich, wo der Rampf ber Dafdinen mit ber menschlichen Sandarbeit ben Moment einer gefährlichen Krifis berbeiführt und ben Unterschied bes beweglichen Gigenthums und bes Grundbefiges auf bas Grellfte hervortreten lagt. Bon ben gur Auswanderung früber oder fpater Gedrangten und Entichloffenen bebt Gothe bie Spinner und Beber hervor, über welche Leonardo's Tagebuch berichtet, worin bas Beschäft ber Beberei nach seinem gesammten Umfang und die umfichtige Thatigkeit Sufannen's, der Schoneguten, mit reigender Ausführlichkeit geschildert ift. Die, welche herrnhuth oder Amerika nicht überall in fich felbft, Die, welche Amerifa nur in Amerifa ju finden vermögen, fingen uns ju:

Bleibet nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus, Reger Arm mit muntern Kraften, Ueberall find fie ju haus. Bo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los, Daß wir uns in ihr zerftreuen, Darum ift die Belt so groß!

## Rudblid auf die Composition ber Gothe'schen Social-

Die Composition der drei Romane, Die wir fo eben ihrer ibeellen Bedeutung nach tennen gelernt haben, ift nach berfelben burchaus verschieden. In den Lebriabren ift fie progreffip fic verandernd. Buerft ift bie Darftellung gang läglich. Bom ge wöhnlichen Erzählungston geht fie mit der Darftellung des Schaufvielerlebens in eine bramatifche Bewegtheit über. Dit ber abligen Befellschaft wird ber Styl von einem feinen ironischen Duft angehaucht. In ben Bekenntniffen ber iconen Geele bewundern wir die ungeschminkte und doch tief gebildete Raturlichkeit, mit welcher die geheimften Rampfe eines edlen Gemuthes fich uns enthüllen. Ihre contemplative Beruhigung verflüchtigt bas theatralifche Treiben und die ihm anhaftende Leichtfertigkeit, indem fie une bas Duodrama ber mit Gott ringenden Seele entfaltet. Rach ihnen beginnt ber elegisch tragische Bug, in ben Scenen, welche den Tod Marianen's, das hinwelken Mignon's, die Go schichte Augustino's und Sperata's, die lugubern Exequien Dignon's und den Uebergang Bilbelms zu Ratalien fchildern. Die Todtenfeier Mignon's mit ihren herrlichen Choren und der Burde ber Decoration fleigert ben Eindruck bis zur Erhabenheit. -Bang anders die innere Antithese ber Lehrjahre, die Bablverwandtichaften. Sie, die uns in die verborgene Bertftatte des Bragmatismus einführen, mit welchem der Charafter fich felbft fein Schictfal erschafft, haben nichts von bem bequemen, nach, giebigen, fich erft allmälig jufammenfaffenden Ton ber Lehrjahre. Die Individualitäten, die in den Rampf treten, find alle icon wefentlich fertig. Die Genefis ihrer Bestimmtheit liegt jenseits ber Geschichte und nur Ottiliens Entwidelung macht eine fleine Ausnahme, weil fie ber Pfeiler bes Gebaudes ift. Beil aber in ihr die Sicherheit bes Raturgeiftes mit einfacher Gewalt herricht, fo ift bei ihr von folden Bandelungen, wie bei Bilbelm, nicht Die Rebe. Ihr Werben ift eine fanfte Allmaligkeit, die ploglich unterbrochen wird, um fich mit feliger Bertlarung aufzulöfen. Der Styl ber Bablverwandtschaften ift polirt, und hat eine eigenthumliche Rube, die man als diplomatifch oft gehäffig hat fletriren wollen. Aber biefer burchfichtige, einfache Stol ift funftlerifch nothwendig, weil er ber golbene Reif ift, welcher bas gewaltig tobende Schickfal umschließt, bas unter den außerlich bebaglichften Berhaltniffen die gebildetften Menfchen gerftort. Die Birtung biefes icheinbaren Begenfages erklart es, wie fo phantaftifde, ins Reffellofe brangende Raturen, ale Betting, von Diesem Roman ben Eindruck bekommen baben, als gerietben fie in ein enges Felfenthal, in beffen quetichender Enge buftere Baume, Dornen und Difteln bas Gemuth mit verzweiflungsvoller Debe erfüllten. Daß die Composition ber Bablvermandtschaften novelliftisch fei, ift oft bemerkt. Der Grund liegt in ber Abgeschloffenheit, mit welcher alle Bersonen und Umftande auf die Erzeugung bes Ginen fataliftifchen Broducts binarbeiten. Bothe läßt baber fogar auch nach ber Rataftrophe die außerliche Ericeinung bes Lebens auf bem Schloß in gewohnter Ordnung fortführen, gleichsam als mare nichts gefchehen, mabrend doch in der Tiefe Alles vom Busammenfturg erbebt und die Leidenschaft den Dold in bas Berg ber Menschen gestoßen bat. So gleichen fie Bachsfiguren, die mit bem Schein des vollsten Lebens angethan, boch feelenlos uns anftarren. Die Menfchen, welche Liebe und Leben verloren haben, mandeln nur noch als Bedenken wir, daß Gothe die garteften und Schatten umber. augleich fürchterlichften Berftimmungen und Berirrungen bes Bemuthe au beschreiben batte, fo begreifen wir die Rurge, ja Rarge beit bes Style auch aus bem Grunde, bag er mit teuschem Beift bas finnliche Element niederhalten wollte. Fragen wir uns felbit, ob nicht ein weniger großer Runftler als Bothe jene Scene, wo

ber hauptmann Charlotten aus dem Rahn an's Ufer trägt, ober eben jene Scene bes unseligen, moralischen Doppelehebruchs in bem seltsamen Rachtgebämmer, mit den glühendsten sinnlichen Farben auszumalen geneigt sein wurde, ob nicht einer der heutigen Französischen Romanseuilletonisten daraus einen ganzen pikanten Band gemacht hatte?

Mus ber innerlich versengenben Schwale ber Bahlverwandt schaften treten wir mit ben Banderjahren in die Beltweite ein, welche die Rraft bat, die Geschicke ber Ginzelnen burch Bechsel und Thatigfeit, durch Entfagen und Mandern aufzulofen. Ran muß den Duth haben, feinem Schidfal fich wieder entfremben an tonnen. Die Banderjahre find in ihrer Composition wirklich episch. Die Unendlichkeit des Beltgetriebes thut fich vor uns auf. Der Schauplat wechselt auf's Mannigfaltiafte. birge fleigt empor; Die Ebene breitet fich aus; ber Garten labet uns in feine grunen Bewölbe; ber See fpiegelt feine troftallene Flache; gaftliche Landhaufer, Birthebaufer; Fabriten, feftliche Berfammlungefale nehmen uns auf. Gine neue Berfon nach ber andern flicht in die Geschichte fich ein. Gin Schicksal entpuppt fich aus dem andern. Das Entlegenfte rudt jufammen, bas Berbundenfte weicht auseinander. Dag ber Dichter mit Bescheibenbeit fich nur den Redacteur ihm zugekommener Berichte nennt, daß er bald abbricht, bald wieder aufnimmt, gibt uns recht das Gefühl ber Unermeglichfeit bes Menschenlebens. Und bennoch wurde diefer gange Reichthum von Contraften und Berwickelungen nur den Eindruck eines musivischen Aggregate hinterlaffen, wenn nicht burch alles Befondere bin ber Gedante ginge, bag bie Berföhnung mit dem Schidfal entweder burch Refignation ober burd Thatigfeit ober vielmehr, ba fie einander nicht ausschließen, burch beibe ju erlangen fei, die une unferer felbft vergeffen machen. Berrnbuth und Amerifa, belehrt uns der Diche ter, find überall, wo wir nur ernftlich wollen. Die Banberfahre vereinigen das padagogische Moment der Lehrjahre mit bem novellistischen der Wahlverwandtschaften. Bon den Rovellen in den Wanderjahren wird gewöhnlich fo gefprochen, als ob fie unbedeutend feien und ale ob Gothe Wilhelms Gefchichte nur gur Enveloppe gemacht habe, jene Ergablungen unterzubringen. Dies

fceint mir ungerecht. Die Novellen in ben Banberjahren find Meifterftude, insbesondere bie, welche gewöhnlich als bie profaifchte verrufen wird, ber Mann von funfzig Sabren. Satte Gothe barin freilich nur bie jammerliche Gitelfeit eines alten Geden fcbilbern wollen. ber fich burd bulfe ber Toilettenfunfte ein frie fcbes Aussehen zu conserviren gewußt habe, fo batte man Recht. Gewöhnlich fpricht man fo. Allein ber eigentliche Inhalt biefer Rovelle ift die Collifion awifden Bater und Sobn, welche beibe biefelbe Silarie lieben und, indem fie bies entbeden, in bie tragischsten Situationen gerathen, so daß ber Sobn, dem Affect fur eine junge totette Wittme, bem Bahnfinn und bem Tobe fich entringend, fich als ein Bunder verloren und zwischen Simmeleglang und Bolle irrend erscheint. Dafarie greift in biefe Gefdichte, als die höhere fittliche Bermittlerin. Bir erhalten ein Beifpiel ihrer Thatigfeit. Alle Rovellen geben auf Entfagung ober Banberung aus, von welcher Seite auch die Rovelle vom Rinde und bem Bowen, Die Gothe ichlechtweg Die Rovelle genannt bat, febr wohl den Banderighren fich batte eingliedern tonnen. Das padagogifche Spftem und die Geschichte Bilbelms verbalt fich zu dem Rovellenevflus sommetrisch. In den Lebrjahren fammelt fich ber Geift ber Bilbung in ber ibealischen Ratalie: in ben Bablvermandtichaften ber Damon bes Soidfals in ber engelhaften Ottilie; in ben Banberjahren bie Rille Rraft bes weltbeamingenben Gemuths in ber geifterhaften Dafarie. Diefe murbige, altliche, frankliche, an ihren Lehnftuhl gefeffelte Dame ift ber ethifch prophetifche Beift ihrer gangen Familie, welcher Alle fich mit Ehrfurcht und mit unbedingtem Bertrauen naben und ihre Enticheis bungen als ein Lettes betrachten. Matarie ift an ber Borftellung frant, bas Leben unferes Sonnenfpftems auf gang eigenthumliche Beife in fich durchauleben. Die confuse Aftrologie ber Seberin bon Prevorft ift mahricheinlich erft ein Product ber Gothe'schen Dichtung. Bas hat Gothe mit biefer allerdings an das Alles gorifche ftreifenden Figur gewollt? Sollen wir fie als eine bloße Bunderlichkeit, als eine bibattifche Schrulle hinnehmen ? 3ch bente nicht, benn tonnten wir nicht muthmagen, er babe burch Re und ben Aufammenbang ber Erbe mit bem Unie

perfum veranschaulichen wollen? Die Erde bat ibr Leben für fich, allein boch nur in ber Bechfelwirtung mit allen übri gen himmlischen Korpern. Das Licht, welches in unfer Bimmer scheint, ift boch unzweifelhaft Licht ber Sonne. Bir befinden uns alfo, indem in diefem Licht, jugleich in der Sonne, infofen Die eigenthumliche Erregung unseres Auges, Die wir Seben new nen, ihre lette Caufalitat in der Sonne hat und viele Millionen Meilen weit von uns ihren Urfprung nimmt. Dber wie rubig fieht nicht Alles bier fich an. Die Schränke, Die Tifche, ber Ofen, wir felber - ba fteht es ftrad und fest - und bod, mabrend wir mitten im Stillftand uns ju befinden fcheinen, if nichts gemiffer, ale bag mir mit ber rafenoften Geschwindigfeit in jeder Secunde vier Meilen im Universum unsere Babn bin rollen. 3ft dies anders, als burch bas Ineinandergreifen allet Beltforper möglich? Bringen nicht alle gusammen erft biefe Spiralen hervor? Ift es in diesem Sinn nicht richtig, daß eine Beranderung in irgend einem Moment bes tosmifchen Lebens auch in den übrigen bis gur größten Ferne eine Beranderung nach fich gieben muß? Matariens feltfames Mitwandern mit un fern Planeten und Sonnen vergegenwartigt uns, bag wir nicht blos Banderer auf unferem Planeten, fondern, indem auf ihm, zugleich Beltwanderer, Beltburger find.

Daß ich diese Deutung Makartens nicht fingire, um fie genießbar zu machen, sondern um auch in ihr den erhabenen Sinn
unseres Dichters nachzuweisen, dazu beruse ich mich ausdrücklich
auf die Gespräche des Aftronomen, welchen Makarie neben sich
hat, theils mit Wilhelm, theils mit Montanus. Dieser, der
ehemalige Jarno, hat sich dem Tellurismus zugewendet. Benn
Makarie dem solaren Siderismus angehört, so bringt er eine
Rhabdomantin, eine Metallfühlerin als Gegengewicht herbei,
die immer in den Mittelpunct der Erde hinadtastet, wie jene sich
in den Mittelpunct der Sonne hin ausgespannt fühlt. Montanus
kommt mit dem Aftronomen zuletzt dahin überein, daß zum wahrhaften Leben, zur That, weder die geistige, noch die irdische Realität und spiritualistische Ibealität mit einander ausgeglichen
werden müßten. "Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberseitigen Eigenschaften in der vorübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ift die höchste Gestalt, wozu sich
der Mensch auszubilden hat." Dierzu braucht er weder in den Mittelpunct der Erde zu dringen, noch über die Grenzen unseres Sonnenspstems zu schweisen. Die Erdoberstäche ist der rechte Schauplat des Handelns. Und baher wird auch Makariens Zusskand ausdrücklich als ein krankhafter bezeichnet.

Bilhelm felbft muß diefe Bereinigung ber Boefie und Brofa, bes 3bealismus und Realismus, bes Beiftes und ber Materie, bes Bortes und Rleisches ober wie man diefen Gegensat fonft noch ausbruden will , in feinem Leben verwirklichen. Er hat fich allmalig gur Barmonie ber Bilbung entwidelt, aber nach ben Gefeten ber Affociation muß er auch in einem bestimmten Fach es zur Deifterichaft bringen. In irgend einem Biffen ober Ronnen foll der Menfch Birtuofe fein. Er foll mit Buverläffigfeit fich und Andern nuten fonnen. Alle achte Bilbung muß vom Schonen durch das Bahre jum Ruplichen oder vom Rup. lichen durch das Babre jum Schonen führen. Wilhelm hat in ber Betrachtung des menschlichen Rorpers ben Weg gefunden, den er gehen muß, um nuglich zu werden. Er hat ale Schauspieler Belegenheit genug gehabt, Die Mangel bes menfchlichen Leibes und die Runfte, fie dem Bublicum ju verbergen, tennen ju lernen. Er hat dabei erfahren, wie ein fconer Mann, eine fcone Frau, das Wichtigfte bei einer Bubne find. Sind fie da für Die erften Liebhaberrollen, fo ift der Director geborgen. Er bat aber auch bei einem Curfus der Anatomie die graflichen Erfahrungen gemacht, daß Leichen aus ihrer Rubeftatte wieder aufgeftort, ja daß Menfchen ermordet find, um ihre Cadaver bem anatomischen Theater zu überliefern. Er bat, Diesem Mangel zu Reuern, die Runft mit Beifall begrußt, welche fur die Biffenfcaft die Glieder bes Menfchen von Bache mit taufchender Raturtreue nachbildet. Das garte Bundergebilde des menfchlichen Leibes und Lebens wird durch nichts fo fcnell und heftig bedrobet, als burch plogliche Bermundungen , Knochenbruch , Quetschungen u. bgl. Daber ber Bundargt von jeber, namenflich im Rriege, wie icon ber homerifche Machaon zeigt, von größter Bichtigkeit gewesen ift. So entschließt fich Bilbelm benn, Bunbargt gu Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 26

werden. Seine Kunst soll der Erhaltung des Lebens selber gewidmet sein. Diesen Ausgang hat Göthe von Anfang vor Augen gehabt, von da an, wo Wilhelm im Gesecht mit den Rarodeurs verwundet und von der Amazone Ratalie verbunden wird. Die Chirurgie ist keine Zuslucht, Wilhelm doch auch bei der Rüglichkeit unterzubringen. Wie belohnt sich ihm seine Kunst! Er rettet durch den Aderlaß einem Jüngling, der mit dem Pserde in's Wasser gestürzt ist, das Leben. Dieser Jüngling ist sein Sohn Kelix!

## Nachtrag 1856.

## Ueber ben Bergleich von Gothe's Wanderjahren mit G. Sand's Compagnou du tour de France.

Richts wird uns Menfchen fcwerer, als gerecht zu fein. Die fen Gemeinplat hat auch die Geschichte ber Literatur von jeher bestätigt und einzelne hervorragende Berte haben vorzüglichen Anlaß gegeben, die Ungerechtigkeit bes Baffes wie der Liebe im Rampf gegen einander bervortreten ju laffen. Bir haben uns über diese Erscheinung nicht weiter ju beflagen. Sie ift einmal Die Form, in welcher bas Leben bes Beiftes fich entwickelt, um aus der Entzweiung der Gegenfate fchrittmeife die bobere Berfohnung hervorzuarbeiten. Bon Gothe's Dichtungen haben viele bas angedeutete Schickfal gehabt und mir durfen daffelbe als ein Beugniß ihres hoben Berthes ansprechen; benn es brudt bas große Intereffe aus, welches fie in ben Bemuthern erregt haben. Um meiften find nun wohl die Meinungen auseinandergegangen über den zweiten Theil des Rauft und über die Banderighre, über Die lettere Dichtung aber noch mehr, ale über die erftere. Bothe batte die Eigenheit, feine Productionen durch viele Jahre in fic au begen und, nachdem er den erften Entwurf au ihnen gemacht hatte, die Ausführung der Beit und Stimmung ju überlaffen. Als er die Lehrfahre Meifter's abichloß, faßte er icon den Entichluß au ihrer Fortsetzung und begann fie noch im erften Sabrzebend Diefes Sahrhunderte. 1821 ericien eine erfte Beröffentlichung

berfelben, die jedoch bem Dichter fo wenig genügte, bag er fich wiederholt mit ihrer Berbefferung beschäftigte, bis er 1829 eine zweite erweiterte und umgeftaltete Darftellung geben tonnte. Sotho war es, ber bamals gleich nach ihrem Erscheinen in ben Berliner Jahrbuchern eine ausführliche Rritif berfelben mit jener feelenvollen Reinfinnigfeit fcbrieb, welche Diefen Mefthetifer, ber an umfaffender Bildung auf feinem Gebiete feinem der Mitlebenben nachfteht, bor Allem auszeichnet. Aber Botho's eben fo grundliche als fittlich gemuthvolle Burdigung ber Banderjabre blieb nur von Benigen beachtet, weil folche Arbeiten burch ihren Ort febr bald dem Bublicum unzuganglich werden, benn Reitschriften machen wohl etwas rafch bekannt, aber fie verbergen es auch eben fo fonell. 218 Laube 1840 feine Gefdichte ber Deutfchen Literatur berausgab, mar von Sotho's Rritif zwar noch eine refpectable, allein buntle Erinnerung geblieben, im Befentlichen jedoch mar fie leider vergeffen und unbenunt und Laube bielt fich vorzüglich an einige von mir 1835 über ben focialen Charafter ber Banderjahre gemachte Meußerungen.

Rach meinem Bedunten muß man diefen Roman im Rufammenhang mit Gothe's übrigen Dichtungen, namentlich mit feinen andern Romanen, auffaffen. Gothe hat nur wenig Romane gefdrieben, die aber vor andern den Borgug haben, durch ben Fortschritt einer ethischen Idee verbunden ju fein und von ber leidenschaftlichen Berriffenheit eines vereinsamten Gemuthe bis gur freien Chrfurcht vor den fittlichen Machten des Lebens durch Bilbung und Entfagung emporzusteigen. 3m Berther schilderte er noch ben Biderspruch des poetischen Gemuthes mit der Brofa und Bhilifterei einer geiftverlaffenen Gegenwart. Dit unverganglichen Rarben malte er bie in fich verfintende und verglubende Melandolie eines Ratur. und Liebedurftigen Bergens, bas, unfabig, Die Qual der Existens langer zu ertragen, endlich einen gewaltfamen Ausweg ergreift. Unders im Bilhelm Deifter, ber fich burch eine Reibe von Irrniffen ftufenweise gur Selbfterkenntniß fortbildet, Berr feiner Schmerzen zu werden und im Berein mit edlen, von tiefer Ginficht erleuchteten Menfchen gu einem nuplichen und thatigen Mitgliede ber Befellichaft fich ju entwideln fucht. Der Beit nach folgten auf Meifter's Lebrjahre die Bahlvermandt.

Bilbelm Deifter batte bie rudfichtslofe Ausbilbung feiner Individualitat gur Aufgabe. Bie groß ein geiftiges Bert fei, tann man auch an den Rachahmungen ermeffen, die es ber porruft. Um gerecht gegen einen Autor zu fein, muß man wife fen, ob er der Erfte mar, der ein Bert fouf, oder der Aweite, Dritte, Bierte, ber nur nachabmt und weiter nach andern Seiten bin wendet, mas der Genius por ibm als eine neue Belt bingestellt batte. Bie viele Romane ber Deutschen Literatur find eben nur Rachahmungen von Gothe's Berther und Bilbelm Dei fter! Roch mehr aber murben die Bablvermandtichaften ber Be ginn einer unübersehlichen Menge von Romanen, welche ben Biderfpruch der Che mit der Liebe und die fatgliftifche Dacht der gebeimnifvollen Sympathie der Ratur über die Anstrengungen des freien Willens zu ihrem Thema machten. Die Ginwirfung der Bablvermandtichaften ift jedoch verhüllter geblieben, als die der Lehrjahre, allein man fann fie bis in die neueften Beiten verfolgen und ein vielbesprochener Roman ber Gegenwart: Eritis sicut Deus, ber eine icharfe Bolemit gegen Bothe enthalt, if noch im Wesentlichen, poetisch genommen, nichts als eine vietiftisch verzerrte Rachbildung ber Bablverwandtschaften. Die gange moderne Novelle bat von ihnen namentlich den Ton und die Art der Behandlung angenommen. Die Bahlverwandtichaften follten aber nach der ursprunglichen Abficht des Dichtere nur eine von ben Ergählungen fein, die er ben Banderjahren einfügte, um in ihnen fittliche Collifionen ju fchildern, welche nur burch Ent fagung gehoben werden fonnen. Gie wurden dann offenbar gut Erzählung: ber Mann von funfzig Jahren, bas befondere Seis tenftud abgegeben haben, worin der Major und die icone Bittme, Rlavio und Silarie, durch unfäglichen Seelenschmerz bindurch gut Refignation und burch fie ju einer beitern Lofung gelangen, mab rend Eduard und Ottilie in den Bahlverwandtschaften fich in den Schauern gartefter Bewiffenhaftigfeit und damonischer Willenlofige feit felbst verzehren. Diefer Roman lief aber zu weit auf, mes halb Gothe ihn zu einer felbstständigen Rolirung von den Banderjahren ausschloß.

Diese sollten nach seiner Intention die Gesellschaft darftellen, wie fie das Unglud der sittlichen Berirrung durch eine forgfältige

Erziehung vermeiben ober, ift es gefcheben, burch entsprechenbe Buße und Thatigfeit beilen will. Diefer 3med ift ein bibattifcher und bringt viel Brofgifches fur Die Darftellung mit fich. Bergleichen wir jedoch Gothe's Bert mit andern padagogifchen Romanen, g. B. Rouffeau's Emil, fo muffen wir immer noch bewundern, wie fehr er ben Stoff poetifch ju beleben gewußt hat. In den Banderjahren ift der fittliche Ernft der Gefammthandlung ein fo entschiedener, daß die Conflicte ber Leidenschaft in einer episodischen Form auftreten. Die Novellen irren nicht, wie Laube fagt, schüchtern umber, fondern fteben immer in einem beftimmten Berhaltniß jum 3wede bes Gangen. Dan mochte faft bedauern, daß wir burch Gothe's Briefe und Tagebucher fo genau über feine Arbeiten unterrichtet find, benn biefe Geftandniffe haben ihnen den Rachtheil gebracht, daß man nunmehr fich auf ihn felbft beruft, ju beweisen, wie gering ihr Werth fei. Und fo hat er in die Banderjahre felbft überall einen Bericht über feine fünftlerische Thatigfeit eingefügt, der unumwunden die Schwierige feiten ber Ergablung barlegt, Forberungen ftellt, Die ber Dichter jest oder überhaupt nicht befriedigen konne und mit Bescheidenheit eingesteht, daß zum Gelingen mancher Scene eine jugendlichere Rraft gehöre, ale ber Greis fich gutrauen durfe. Diefe freimuthige Selbfifchatung, die uns eben fowohl von der Befonnenbeit des Dichters als von der Strenge, mit der er fein Bert treibt, ein edles Zeugniß gibt, bat man fofort ausgebeutet, feine Dichtung überhaupt ale einen blutlofen Schemen zu verschreien. 218 ob nicht an der Stelle des weltanfturmenden Bathos, bas im Berther brauft, an die Stelle ber behaglich verweilenden Unmuth, welche die Lehrjahre ichmudt, an die Stelle der vornehm faubern Elegang, die aus den Bahlvermandtschaften hervorglangt, hier eine andere Schönheit möglich ware, eine in fich bewegte Ruhe und weithinblidende Rlarheit, die man ber homerischen vergleichen möchte. Als ob der Dichtergreis nicht doch noch Diche ter zu fein vermöchte!

Die Banderjahre zerfallen in brei Bucher, von benen jedes fich auf einen Gegenstand ohne Bedanterie concentrirt. Das erfte Buch behandelt den ländlichen Grundbefit, der, klug bewirtheschaftet, ein eben so nügliches, als angenehmes Dasein möglich

macht. Der freifinnige Dheim, ein Sobn ber Aufflarung bet achtzehnten Jahrhunderts und eingenommen für Amerita, macht hier den Mittelpunct aus. Dem Gebirge wird die Ebene; der Röhlern, Bilddieben, Schmugglern das umfriedete Gigenthum; bem umfdweifenden Leben folder zweideutigen Eriftengen, wie Rit. Die Ramilie: den ungaftlichen Trummern des Riefenschloffes. in welchen Relix bas verhangnigvolle Raftchen findet, die Unnehmlichkeit eines verftandig und finnig geordneten Bobnbaufes; bem nach Außen gewandten Obeim die nach Innen vertiefte Rafarie gegenüberftellt. Die bier eingewebten Roveflen find: gernde Thorin; Bo ftedt ber Berrather? und bas nugbraune Mabden. Die Gefchichte bes Bimmermanns Joseph gleich an Eingang foll uns, entgegen bem ichonen Egoismus ber Lebriabn, von vorn herein die Beiligkeit der Familie und den abfoluten Berth ber Bauslichkeit vergegenwartigen. Bon ber Ramilie aber geht es gur Gefellichaft burch ben Beruf.

Das zweite Buch behandelt daber vornämlich die Erziehung in der sogenannten padagogischen Proving und gibt uns eine Anfcauung des Aderbaues, der Biebaucht, des Bergbaues und ber verschiedenen Runfte. Bilbelm vertrauet feinen Sohn Felig den Dbern an, welche Diesem Erziehungeinstitut, bas fich burch verichiedene Landschaften bingweigt, vorsteben. Je mehr fich bier die Darftellung höbern Intereffen nabert, um fo epigrammatifcher, gewichtiger wird die Sprache und die Religion ift geradezu in einer berben an Erhabenheit ftreifenden Diction vorgeführt. Um nun aber bem gafonismus ber padagogifchen Sentenzen ein poetifches Gegengewicht zu leiben, wird bier die Rovelle: ber Mann von funfzig Jahren, eingelegt, ber man geneigt mare, einen andern Titel zu munichen, ale biefen, ber an ein Schauspiel Ropebue's nach bem Frangofischen von Favan erinnert und nicht die tragis ichen Collifionen abnen läßt, Die fich bier anschließen. deres Gegengewicht jur Profa des Erziehungsgeschafts bilbet die Reife Wilhelms nach Oberitalien, das Local von Mignons Rind, beit aufzusuchen, und feine Erzählung an Ratalien von dem ungludfeligen Ereigniß, das ichon in feiner Rindheit den Bunfo bei ihm erwedte, fich ber Bundargeneitunft ju widmen.

Das dritte Buch behandelt den Bund, der fich gufammenge

than, feinen Ungeborigen eine menfchenwurdige Exifteng ben Unfallen ber Ratur und ben Rataftrophen ber Geschichte gegenüber Beder Theilnehmer muß eine bestimmte Thatigfeit als Birtuofe in berfelben üben tonnen. Der Bund erfennt bie Rothmenbigfeit bes Banberns nicht als 3med, nur als Mittel an und nimmt daber auch eine Unftebelung jenfeits bes Oceans in Ausficht. Er ift tein politischer Bund, nur ein focialer, ber fich mit allen Regierungsformen und mit allen Glaubensarten vertragt. Er ift feine gebeime Gefellschaft, sondern buldigt der unbedingten Deffentlichkeit, beren Beobachtung er auch die Gigenthumlichkeit feiner Gebrauche nicht entzieht. Lenardo fest die ftete Bewegliche feit bes Menfchengeschlechts in einer meifterhaften Rede auseinander. Der Auswanderung nach Amerifa gegenüber bebt Oboardo Die Einwanderung in noch uncultivirte oder doch vernachläffigte Begenden des eigenen europäischen Baterlandes hervor. Dem ernften Sinn ber Banderer wird in dem Mahrchen von der neuen Melufine ein nichtthuerisches Schlaraffenleben und ihrem maaß: vollen Betragen in dem Geschichtchen von ber gefährlichen Bette ein humoriftifcher Gegenfat gegeben. Der Gefchichte Lenardo's und Sufannens mit ihrer scrupulofen Sorglichkeit und liebevollen Rartheit wird Odoardo's frühere Bergangenheit in der Rovelle: Richt zu weit, entgegengestellt. Sufanne leitet eine große Beberei im Gebirge, die Beranlaffung gibt, die Baumwolle, ibre Sandelswege, die Transporte der Saumthiere, die Art der Arbeit, Die Mannigfaltigfeit des an Diese Industrie gefnüpften Bertehrs auf bas Lebhaftefte ju fchildern, namentlich in den plaftifchen Beftalten bes Barntragers und bes Geschirrfaffere. Aber diefe Beberei zeigt uns auch, wie fich folche Rataftrophen bilben konnen, bie den Ginzelnen endlich zur Auswanderung ju zwingen vermögen. Sufanne fieht ichon den Zeitpunct tommen, wo die Mafchinenarbeit bas Sandgefpinnft überholen und die Beber in ben Bergen au Bettlern machen wird, weshalb fie fich gur Auswanderung mit Lenardo nach Amerika entschließt.

Dies im Allgemeinen ift die Anordnung der Banderjahre. Das erfte Buch hat in unserer Boefie einen Schöfling in 3ms mermanns Epigramm hervorgetrieben, in denen hermann's Outel als ein ähnlich dem Göthe'schen Oheim wirkender Mann ausführ-

lich aeschildert wird. Das padagogische Utopien, wie Gothe felber es nennt, bat im St. Simonismus und Kourierismus feine phantiftifche Barallele gefunden. Der Gedante bes Bundes bat in Buktom's Rittern vom Beift und ber einer Schilberung ber Av beit und des Bertehrs in Frentag's Roman: Soll und Saben. eine weitere Entwicklung empfangen. Diefe Erinnerungen an bie Organisation ber Banberjahre und an die Bedeutung ihres Inbalte. ber in andern Werten fich ebenfalls geltend macht, werden ausreichen, bas Bild der Wanderjahre fo weit zu vergegenwärtigen, als für die folgende Betrachtung erforderlich ift, die fich bem Bergleiche zuwenden foll, den man zwischen den Banderjahren und einem Bert ber George Sand bat gieben wollen. Sie merben auch ausreichen, uns die Difurtheile zu berichtigen, Die feit Laube bei uns über die Banderfahre mit immer grellerem Ton laut gemorben find. Gervinus trug biergu vieles bei, indem er in fünften Band feiner Geschichte ber beutschen Rationalliteratur 1842 faft verächtlich von ihnen fprach, ohne ben geringften thatfacliden Beweis fur die Barte feines Urtheils beigubringen. Je weiter man in den Banberjahren liest, je mehr man fich in dem gulett Befdriebenen bewegt, befto häufiger macht man nach ihm die Bemertung, wie die lebenvollen Augen des Alten die Ermudung überfällt. Beder die Rovellen an fich haben ihm irgend einen bedeutenden Werth, noch auch der Faden, der um fie geschlungen ift, noch die quietiftische Tendeng. Gothe ließ fich ihm gufolge gemachlich geben. Gin eigner Dabrchenftyl und ein Untlang an ben Ergablton ber Umme bezeichnet ibm ichon bier ben Bortrag bes Greifen, ber fich in feiner Beife mehr aufregen mag.

Diese Worte von Gervinus sind nur Umschreibungen eigener Consessionen Göthe's, die einseitig fixirt und schwarzsichtig von einzelnen Buncten auf das Ganze übertragen werden. Man sollte glauben, Gervinus seize das Poetische, wie Laube, nur in das Leidenschaftliche. Die jüngsten Geschichtschreiber der neueren deutschen Literatur, Gottschall und Julian Schmidt in der schon zweiten Ausgabe seines Buchs, gefallen sich ebenfalls in der Bers werfung der Banderjahre als einer armseligen Machwerferei des impotenten Greisenalters in einer diplomatisch ausgedustelten Sprache. Gottschall, dessen geistreiche Portraitirkunft sonft so bis

ligbentenb fich zeigt, urtheilt, daß fie, vom afthetischen Standpunct betrachtet, eine Sandwufte bleiben, obe, burr, unfruchtbar. Unter ben Rovellen fanden fich wenige grune Dafen. Die phantafievolle Brojection neuer Gefellschaftswelten fei für ben Dichter eine burftige Aufgabe; die padagogische Proving nicht viel mehr als ein Conglowerat von Schrullen. Gothe gebe nur Tabellen und Formulare, da feine poetische Schöpfungefraft icon zu febr eingetrodnet gewesen sei, um fie mit Rleisch und Blut gu befleiben. Die Figuren darin feien fo blag, daß man Mube habe, ihr Bild au ertennen und die Berwicklungen boten gar tein Intereffe. Gin Beweis für diefe Behauptungen wird nicht gegeben. Julian Schmidt urtheilt abnlich, doch billiger, und bebt ein wichtiges Moment bervor. Er gefteht gu, daß in der Darftellung Giniges gu bem Bollenbetften gehore, mas die beutsche Sprache überhaupt aufquweifen habe und bemertt, daß fein Dichter fo, wie Gothe, bagu angethan gewesen mare, die Arbeit bes beutschen Bolts nach ihrem Befen und ihrer finnlichen Erscheinung charafteriftifch ju fchilbern; Bothe habe aber ben Fehler gemacht, die Individualität an die Arbeit ju opfern, fo dag ber Arbeiter nicht mit Luft und Liebe in diefelbe aufgebe, fondern zu einem blogen Treibrade berabgefest wurde. Den Beweis für diese Anschuldigung vermiffen wir auch bier. Die Grundgebanken ber vadagogischen Broving findet Schmidt burchaus mabr, tief und bedeutend, die Birklichkeit ihrer Spmbolit aber mußte uns, wie er meint, in ein Tollhaus ver-In ben Berfonen der Novellen findet er die Excentricität bes individuellften Lebens, launenhafte Befcopfe, beren arabestenartige Bewegungen uns anzögen, ohne unfere Theilnahme gu gewinnen.

Bas nun den Borwurf des Ammentons betrifft, den Gervinus macht, so kann er doch, wie wir zu seinen Gunsten ansnehmen wollen, sich nur auf das Mährchen von der neuen Melusine beziehen, welches der Barbier erzählt. Sieht man hier aber strenge zu, so muß man bekennen, nicht zu wissen, wie ein Mährchen anmuthiger und schafthafter erzählt werden könne. Die Berknüpfung, worin der Dichter unser heutiges Treiben, unser Gasthausleben zumal, mit der altdeutschen Borstellung von einem Zwergenvolkgebracht hat, ist in dem leichtfertigen genußsüchtigen Barbier und

in der allerliebsten Zwergprinzessin, die er im Raften mit fich führt, so glücklich und originell angelegt, als fie mit Laune und Ausschaulichkeit durchgeführt ift. Wenn Gothe dies Mahrchen seinn Friederike schon in der Laube zu Sesenheim erzählt haben will, so ift dies Stuck der Wanderjahre wenigstens kein Product des Greisenalters.

Die Berfonen in ben Rovellen follen nach Schmidt arabestenartige, launenhafte, an einem Unmaak von Ercentricitat frante Befcopfe fein. Berfucht man aber auch bier die Rovellen felbft au analpfiren, fo ertennt man bald, bag die Berfonen in ihnen nicht excentrischer find, als nothwendig ift, aus bem Rreise ber Alltäglichkeit berauszutreten, um ein poetifches Intereffe zu erregen Sie find gerade fo excentrifc, ale es auch Werther oder Taffo oder Mignon ober Ottilie ift u. f. w. Berfloffen find fie fo wenig, daß diefe pilgernde Thorin, diefer Berr von Revanne, biefe Julie und Lucinde, Diefer Lucidor und ber luftige Junter, biefer Flavio und biefe Bilarie u. f. w. fich unferer Bhantafe vielmehr auf bas Bestimmtefte einpragen. Daffelbe muß man von ben Berfonen des Romans behaupten, die nach Gottschall blaf und taum unterscheidbar fein follen, denn diefe Berfonen, wie Wilhelm, Jarno, Lothario, Ratalie u. f. w. find une ja fcon aus den Lehrjahren ber vollkommen vertraut, fo daß wir ein durchaus aus schauliches Bild von ihnen bereits mitbringen. Bo aber neue Beftalten auftauchen, wie Berfilie, Fit, Lenardo, Sufanne u. a., wird man niemals in Berlegenheit fein, fie fich lebendig vorzuftellen, wenn auch Gothe nicht, wie gewöhnliche Romanschreiber, einen großen außerlichen Apparat ju ihrer Befchreibung aufwendet. Dag aber Rebenpersonen, Dienerinnen, Amtleute u. f. w., die nicht tiefer in die Greigniffe eingreifen, nur ffiggirt geblieben find, if boch wohl tein Fehler? Und fo find auch die nur fragmentant ichen, nur andeutenden Formen, in welche Gothe guweilen übergeht, bas Resultat eines feinen Tactes, ber bas Unpoetische auf biefe Art befeitigt, wie g. B. die Entwidlung des Felig in ber padagogifchen Proving und die gleichzeitige feines Baters auf Atademien gur foftematischeren Erlernung der Chirurgie nur mit einem paar Worten ermannt worden. Rach Schmidt follen bie Berfonen der Novellen nicht nur an Berfloffenbeit leiden, fondern

auch nicht im Stande fein, und eine Theilnahme an ihrem Geichid abaugewinnen. Rehmen wir aber bie munberlichfte Beffalt. bie gleich querft fich uns barbietet, die vilgernde Thorin. Reblt es berfelben an Rlarbeit? Ift ihr Banderleben eine blofe Laune? Abnen wir nicht ein fonderbares Geschick, welches fie in baffelbe bineinzwang? Ift fie nur eine schwante Arabeste? Reigt fie nicht gegen herrn von Revanne und feinen Sobn in ibrer feltfamen Lift mahrhafte Rlugbeit, in ihrer Flucht Die Rraft eines freien Billens, ber auch Beschwerde und Dubfal nicht icheut, fic fein Bebeimniß und feine Unabhangigfeit ju erhalten? nicht unfer innigfter Untheil bem liebenswürdigen Madchen, bas fich unferer Beobachtung fo rathfelbaft entzieht, ale es ibr querft fich bargeboten batte? Dem Roman: ber Mann von funfzig Jahren, Diefer von Lebensreichthum und garter Sittlichkeit tief burchdrungenen Oreftesbichtung, nicht bie bochte Boefte gugugefteben, wird Riemand magen, benn indem fie bas innerfte Bebe bes Gemuthe aus beitern Anfangen in feiner erschutternoften Qual entwidelt, feffelt fie jugleich durch einen Bauber natürlich tunftvollfter Darftellung, Die bei ber Begegnungescene von Bater und Sohn im Gislauf eine gewiffe fanfte Großheit zeigt, wie fie vielleicht nur Gothe ju fchildern möglich gewesen. Und wenn die ja gar nicht fo umfangreichen Bucher ber Banderjahre nur biefen Ginen Ebelftein enthielten, fo murbe fich gebuhren, mit Chrfurcht von ihnen zu reben, ftatt fie mit ichulmeifterlichem Sochmuth berunteraufdelten.

Daß Göthe die Rovellen nur habe unterbringen wollen — als ob sie nicht durch sich selbst schon einen hohen Werth ansprechen durften — widerlegt sich dadurch, daß die Personen der Rovellen auch zu handelnden Personen des Romans selber werden. Im Läßlichen hat Göthe wohl das Publicum zuweilen durch kleine Rystisscationen geneckt; wer aber, wo es sich um die ganze Anlage einer so bedeutenden Dichtung handelt, glauben wollte, daß Göthe dieselbe nur als ein Mittel ersonnen habe, jene an sich schon tresslichen Erzählungen vor dem Uebersehenwerden zu retten, würde von dem Ernst einer so großen Künstlernatur eine sehr schiefe Borkellung haben. Wir haben oben leise die Wechselbeziehung angedeutet, die zwischen der Bertheilung der einzelnen Rovellen

und bem Sauptinbalt ber brei Bucher ber Banberjahre liegt, in benen ber felbftverwaltete Grundbefit als bequemfte und guber Mffigfte Bafis bes gamilienlebens, die Erziehung gum Birten für bie Gefellichaft und ber freie Bund freier Manner fich fcheiben. Dag nun ber Mann von funfzig Jahren dem zweiten Buch gu getheilt ift, bat seinen Grund darin, daß Relix, ber fich in ben Erziehungeinftitut befindet, fich in Berfilie verliebt bat, Die aller ift, als er. Go ift aber auch Rlavio junger, als die fcone Bittme, und Silarie junger als ber Major. Es ift also eine parallele Collifion vorhanden. Benn aber Felig und Berfilie einander ent fagen muffen, fo werben jene burch Mafariens Beisheit gludlich ans ibrer Collifion befreiet und erscheinen fpater unter den Ausmanderern. Diefer Rall wird ausbrudlich als ein Beisviel anab führt, wie Mafarie in die Lofung fittlicher Berwirrungen eingreift. Bebe Rovelle ift also als Episobe ein Glied bes gesammten por tifchen Organismus. Bede aber ift jugleich eine in fich abgefcloffent Einheit. Bebe enthalt eigenthumliche Charaftere, originelle Situat tionen und intereffante Schidfalswendungen, die mit den Grund, gedanten bes Gangen, Familienglud, Ergiehung, entichiedene The tigfeit, Affociation, Schicffal, Entfagung, jufammentlingen. Der allgemeinen Geschichte aber fteben fie in der Art gegenüber, daß in ihnen die Gluth und Unruhe ber Leidenschaft damonisch waltet, mahrend ber Sang ber erftern ein in aller Bewegtheit beruhigter ift und die Berfonen, die mit ibm fortichreiten, aus ben Berwidlungen ber Leibenschaft ichon herausgetreten find. Diese Ros vellen gleichen Bergftromen, die mit rafchen Cascaden in den breiten epischen Fluß des Romans herabsturgen.

Benn Julian Schmidt den Roman seines Freundes Freytag: Soll und Haben, so außerordentlich bewundert, weil er die Arbeit des deutschen Bolkes darstelle, was freilich auf die Jüdischen und Slavischen Elemente deffelben nicht paffen will; wenn Schmidt dem Dichter der Banderjahre das Talent zu einer solchen Darstellung zuerkennt, ihm jedoch die Leistung selbst wieder abspricht, weil er die Individualität an die Arbeit opfere, so muß man mit Erstaunen fragen, wo denn dies geschieht? Wo wurde dann bei Göthe die Arbeit vom Schaffenden nicht als seine Selbst befriedigung genoffen? Wo wurde denn von ihm, der so unente

lich bochschätte, was er eine Ratur nannte, die Gigenthumlichfeit bes Gingelnen nicht frei gelaffen? Bo mare benn ber Gingelne bei ihm verdammt, ein bloges Triebrad in einer Maschine au fein? Schranken innerhalb der Erziehung, Unterordnung der Gingelnen bei gemeinfamen Zweden, find doch noch tein Abstrabiren von der Individualität? Selbft der Lafttrager, der ftarte Chris Roph, tritt mit ber Burbe bes freien Mannes auf, ber feinen auch nothwendigen Beruf mit Liebe erfüllt und der feine geiftige Einbeit mit ben Uebrigen daburch fogleich documentirt, daß er fie mit ber Ergablung von der gefährlichen Bette unterbalt. Der Bund bat Aubrer, aber innerhalb beffelben find alle Glieder einanber gleich und bruden bies fombolifch auch in ihrem Wechfelgefange aus. Ja ber Bandwerter foll nicht blos fur bas Bedurfniß der Rothdurft arbeiten, fondern auch er foll fich als Runftler fühlen, indem die Runfte ausbrudlich in ftrenge und freie eingetheilt werben.

Die Sprache ber Banberjahre foll troden und phantafielos fein, obwohl Schmidt fo gerecht ift, ihr Einiges zuzugefteben, bas jum Bollendetften in unferer Literatur gebore. Geht man auch bier gur Sache, fo bat man Dube, Beweise fur die vermeinte Durftigfeit und greisenhafte Abgelebtheit zu finden, benn bie Sprache ift im Gegentheil mit einer gewiffen Anappheit und Referve, die dem hoben 3med gemäß find, durchaus tuchtig und im außerften Grade anschaulich, indem die specifische Bragnang bes Ausdrude bie Gegenftande une gleichsam von Innen ber erscheis nen lagt. Gine besondere Schonbeit erbalt fie baburch, bag alle Arten menfchlicher Werkthatigfeit fich auf einem landschaftlichen Grunde in paffenden Gebäulichkeiten entfalten, die in aller Rurge mit wunderbarer Rraft eines vielgeübten Blide gezeichnet find. 3ft nicht mit unbefchreiblicher Runft die landschaftliche Geftalt ber Erbe von den Giefronen rauber und unwegsamer Bebirge burch Balbungen und fruchtbare Behange bis in die Saatengefilde ber Rieberung und bis in die bunten Blumenbeete ber Sausgarten binab gefchildert? Die Anfiedlung der Menfchen und ihr Bertehr mit einander ift überall burch die Beschaffenheit und Gestalt ber Oberflache ber Erbe bedingt. Bir lernen die Gewinnung bes Robmaterials menschlicher Arbeit fennen, wie es aus den Ginge-

weiben ber Erte, von ben Baumen ber Balber, von ben Thieren ber Jagt gewonnen wirt. Es ift in ben Banberjahren ein Ele ment, das fie mit ben Berten und Tagen Sefiods, mit ben Gergica Birgils vergleichen lagt, mabrend fie jugleich bis ju ben ber feinertften Erigen menfolider Civilifation und ihrer Gigenfinnig feit pordringen. Be ofter man biefe Landfchaftsbilder und Bohn gelegenheiten burchwandert, um fo beutlicher fpringt uns ihn claffifde Bortrefflichfeit entgegen. Bie angiebend erfcheint nicht auf Diefem Teppich ber Reichthum menfchlicher Lebensarten, bie nich unter einander tragen und ergangen! Jagb, Rifcherei, Ader ban, Gewert, Sandel, Runft und Biffenschaft breiten fich bis in das Detail ihrer Technit aus, mabrend jugleich paufenweise burch Montan ber Blid von ber culturgefättigten Oberfläche ber Erbe bit an ben icauerlichen Berioden ihrer Urbilbung gurudgelenft mb durch Matariens franthaften vifionairen Buftand Die Erbe als ein blobes Glied im Riefenbau des Beltorganismus veranschaulicht wird. Die außerordentliche Sachkenntniß, die Bothe von den ver schiedenften Gewerben befaß, machte ibm bei aller Richtigfeit bet Befchreibung möglich, in der Genauigfeit die Boefie nicht verloren geben zu laffen und immer über den Ginzelheiten gu fcweben, mahrend fein Auge ben reellen und ideellen Bufammenbang aller Broduction wie einen induftriellen Rosmos muftert, fo daß ein Frangofe im Commer der Parifer Beltausstellung in der Revue des deux mondes behauptete, in den Gothe'ichen Banderjahren fei der Bang, den die Induftrie in der Bewältigung der Materie für unfer Sahrhundert zu nehmen babe, im Befentlichen vorge zeichnet. Ihr Styl ift nichts weniger als altersschwach und bivlomatisch parfumirt. Bei naberer Brufung verrath er eine martige Saltung, die nicht nur aller Formen mit feltenfter Birtuofitat machtig ift, fondern die auch aus dem gesammten Sprachicas sowohl in alterthumlichen und volksmäßigen Bezeichnungen, wie in urneuen Bildungen, eine unerschöpfliche Fulle berauffordent, wobei die Deutschheit des Ausbrucks bewundernswerth rein if Wenn Gothe an einigen Stellen fich als blogen Redacteur ibm augekommener Mittheilungen Briefe und Tagebucher gerirt, fo if er darin einem modernen Rhapfoden vergleichbar, der die Runden, die ihm ju Theil werden, ordnet und dem Lefer, ber an bu

Stelle bes horers getreten ift, vorträgt. Richt biplomatifc verzgierlicht, fondern epifch gefanftigt und ausgerundet ift ber Styl.

Bas foll man folder motivirten Erkenntniß gegenüber sagen, wenn ein Englander, herr Lewes, in einem so eben erschienenen sehr umfänglichen Buch über Göthe's Leben und Werke von den Banderjahren ohne alle Analyse derfelben nur einige schöne Stellen anzuerkennen und im Uebrigen zu urtheilen vermag, sie seien unverständlich, langweilig, gewöhnlich, fragmentarisch, wunderlich und schlecht geschrieben. Göthe habe sich mit ihnen und namentsich mit den Fragmenten aus Makariens Archiv eine Impertinenz gegen das Publicum erlaubt, die ein Französischer oder Englisser Autor nie hätte wagen dürsen! Es würde daher für ihn besser gewesen sein, sie nie veröffentlicht zu haben. Wir glauben, daß es auch für Herrn Lewes besser gewesen sein würde, sein Urtheil nie veröffentlicht zu haben.

3m Biderftreit folder Unfichten hat Ronigsberg im Gangen auf ber Seite ber Bertheibigung bes Dichters geftanden. Die Darftellung feiner Berte, Die ich 1847 bier vortrug, bemübete no um eine zusammenbangende und eindringende Erkenntniß ihrer Schonbeit. 3br folgte 1849 eine fvecielle Entwidlung des Bilbeim Deifter in feinen focialiftifchen Elementen von Ferdinand Gregorovius. Diefer treffliche Autor zeigte in einer Maren und gemuthinnigen Sprache ben Bufammenhang, in welchem Bothe's Socialideen theils mit ben antit Blatonischen, theils mit ben modern Rouffeauschen und Fourierschen fteben. 1854 folgte der Schrift von Gregorovius eine andere von Dr. Alexander Jung aber Gothe's Banderjahre und die wichtigften Fragen des neungebnten Jahrhunderts. Diefer Titel fcon verrath, dag der Berfaffer fich weniger mit der afthetischen Unalpfe, ale mit dem in ben Banderjahren niedergelegten Fond von Socialreformen befcaftigt bat. Auf die von Rarl Grun, von mir und von Gregorovius geaußerten Meinungen bat berfelbe eben fo wenig Rudficht genommen, als auf die Abhandlungen, welche Dunger 1849 in feinen Studien ju Gothe's Jubelfeier über benfelben Begenftand mit großer Eindringlichkeit und in Unsehung ber tantlerischen Schwächen und Mangel, die fich in den Gingelheiten ber Banderjahre auch finden, mit einer Scharfe und Freimuthigfeit gegeben batte, Die man bei biefem verebrungsvollen Commentator und Berausgeber Gothe's vielleicht nicht erwartet. Jung bat fic in einer durchaus originellen Beife feinen Inspirationen überlaffen. Liebevoll fcmiegt er fich ber Gothe'ichen Dufe an, laufot andachtigft ihren Intentionen und fucht bas Gewicht ihrer Be beutung für die noch tommende Civilisation der Menschheit gleich fam zu prophezeihen. Bei einer geiftvollen Reproduction feines Gegenstandes bat er fich oft weit von demfelben entfernt und ibn mit finnreichen Combinationen gewiffermaagen überfrachtet. Unter der Ueberschrift: die Banderjahre und bas Ausland, bat er auch eine anregende Barallele zwischen bem Gothe'ichen Roman und dem Roman der Sand: le compagnon du tour de France, angestellt. Ueber einzelne Unalogieen zwischen beiben Berten bringt er Treffendes bei, icheint aber eine ju große Uebereinstimmung auch in ihrer Subftang vorauszusegen. Das Aehnliche, tann man fagen, bat fich ihm wohl eröffnet, aber das, worin fie einander unabnlich find, bat er weniger beachtet. Diefe Angelegenheit ift für die Deutsche wie die Frangofische Literatur wohl belangreich genug, um ihr einige Aufmertfamteit ju fchenten.

George Sand ift gewiß in der Geschichte ber Literatur ein beispielloses Phanomen, weil es wohl nie eine Frau gegeben bat, die mit fo viel Phantafie zugleich einen folden Umfang der Bil bung und einen fo unerbittlich gefunden Menschenverftand vereinigt Mit der Feinfühligkeit des Beibes, der auch die garteften Ruancen nicht entgeben, verbindet fie bie Energie mannlicher Denkfraft, die vor feinem Problem gurudichreckt, und fich tuhn auch in die tiefften Abgrunde ber Betrachtung hinunterwagt. Die Macht ihrer Phantafie ift extensiv eben fo universell, als fie intenfiv von holder Barme befeelt und von hochfter Rlarheit durch leuchtet ift. Sie befitt bas in Nordfranfreich fcon von ben Trouvères ausgehildete Talent der unterhaltenden Ergablung im eminenteften Grade. 218 nur unterhaltende Schriftftellerin murde fie aber in der Menge folder Talente, wie Baris fie beständig groß zieht, nur einer ber vielen Namen fein, die neben einander als im Grunde wenig fich unterscheidende eine vorübergebende Be rühmtheit empfangen. Bas fie aus diefer Menge hervorhebt, if Die ungefuchte Liefe eines nach Bahrheit, Freiheit, Liebe, Berftans

bigung und Bersohnung ringenden Geistes. Einsach ist der Plan ihrer Berte, unscheinbar sind ihre Borte. Aber indem wir lesen, fühlen wir uns trot der schlichten Diction von einer magischen Kraft angezogen und für die handelnden Personen, so eng oft der Kreis ihres Daseins, von wachsendem Interesse ergriffen. Dieser Bauber liegt in der Ideenfülle der Sand, worin sie allen andern heutigen Autoren Frankreichs eben so, als in der unverwellslichen Frische ihres Herzens überlegen ist. Ihre Fruchtbarkeit ist dabei so groß, daß ihre Werke vom Publicum mehr genossen, als von der Aritik durchdacht werden, denn immer existirt von ihr ein neuestes Product, mit welchem man sich beschäftigt und über bessen Reiz man vergißt, seinen Zusammenhang mit ihren frühern Leisungen aufzusuchen.

Unter benselben nimmt der Compagnon du tour de France eine ganz eigenthümliche Stellung ein, denn er ift, obwohl uns vollendet, in vielem Betracht der Mittelpunct aller ihrer Tendenzen und Formen, worin dieselben zur idealsten Ausgleichung gediehen sind. Es lassen sich nämlich bei der Sand drei verschiedene Kreise ihrer Dichtung unterscheiden, die auch als Berioden ihrer Entwicklung zum Borschein gekommen sind. Der erste derselben ist der, in welchem sie das Recht der Liebe vertheidigte; der zweite, in welchem sie die Socialresorm zum Gegenstand machte; der dritte, in welchem sie zur Idhlle überging.

Bener erfte Rreis umfaßt Rose et Blanche, Indienne, Valentine, Jacques, André, Léone Léoni, Simon, le secrétaire intime, Lelia, Mauprat und mehre fleine Ergablungen. Er beschäftigt fich mit bem Biderspruche zwischen Liebe und Che. Die Sand ift feineswegs eine principielle Gegnerin ber Che, aber fie ift ihr ein fo hohes Institut, daß, bei der Unvollkommenheit der Einzelnen, die Sombathie ber Bergen auch burch Charafter und Bilbung unterftust werden muffe, dies bochfte ethische Problem wurdig zu lofen. Das Tragifche in ihren Romanen Diefer Beriobe liegt baber in ber Collision der Liebe mit andern, noch bobern Forderungen und ihre Liebenden werden oft ungludlich, weil das nur fubjective Moment der Reigung, ber Raufch des leidenschaftlichen Entzudens, fie nicht dauernd zu befriedigen bermag. In ber Lelia ftellte fie ben berbften Biberfpruch ber geis Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 27

stigen und finnlichen Seite ber Liebe bar. Leftig reprafentirt ben weiblichen Spirituglismus, ber zwar bas Reburfniß ber Liebe bat, aber por ber finnlichen Singebung als einer Brutalität ichaubert. Ihre Schwester Bulderig reprasentirt ben weiblichen Sensulaumus, bem ber Singengenuß zum Cultus wird. Diese beiben Extreme, das ber Bestalin und bas ber Courtisane, sind zur Che unfahig, Ghen so unfahig dazu sind aber auch die Extreme des mannlichen Stoicismus, den Tremmor, und bes mannlichen Switzuschen Cutaismus, den Steins reprasentirt. Unter solchen Indigiqualitäten kann es mohl zur Liebe und Leibenschaft, nicht aber zur Che kommen.

In der zweiten Beriode ihrer Entmifflung, worin fie gur Socialreform überging, fuchte die Sand daber Liebe und Che pon den Gefahren ju befreien, benen fie burch Leidenfchaft, burch Unflarheit und Unbildung, durch offneren ober nerftedteren Egoismus, burch ben Bufall bes Blude und beg Unglude gusgefest find. In diesen Areis fallen Spiridian, la compagnon du tour de France, Horace, Consuelo, la comtesse de Rudolstadt und einige dramatische Compositionen, wie les Mississippiens, Gabriele und les sept cordes de la lyre. Die Sand wurde ju diefen Werten pornämlich burch den Ginflug begeiftert, den Lamennais und Leroux auf fie gemannen. Diefe eblen, aufrichtig ihren Ideen ergebenen Manner magten, Die Frangofifche Ration und burch fie die Menschheit über ihre bisherigen Schranten binauszuruden. Allein fo bochbergig ihre Gefinnungen maren, fo war doch ihre Doctrin noch zu allgemein, zu unbestimmt, zu vielbeutig, als daß fie auf die Ration eine nachhaltige Birtung batte üben konnen. Die Sand murde durch Die Begeifterung angezogen und eine Beitlang fortgeriffen, mit ber Lamennais und Lerour die Biedergeburt best focialen Lebens mittelft einer Bie bergeburt bes Chriftenthums verfundeten, bas fie von den Dan geln feiner bisherigen Ericheinung reinigen und die Rachfolge bes armen Lebens Chrifti in apostolischer Ginfachheit und Strenge vermirklichen wollten. Sie nahm an einer Zeitschrift Theil, Die Lerour unter dem Titel der Revue indépendante herausgab. Sie nannte ben Standpunct, ben fie hier einughm, ben epangelifden Radicalismus und vertheidigte ihn gegen Ausftellungen Des Bro-

feffore Lerminier in einer alangenden Beife. Sober aber fellt es fie, baß fie feitdem benfelben auch im Leben ju verwirklichen fich unablaffig bemüht bat und die Miffion werftbatiger Denichenliebe mit außerfter Selbftvergeffenheit zu üben fucht. Bon ihrem Schloß Robant im Berry aus lindert fie Roth und Glend aller Art, fo viel fie vermag, ohne babei por bem Schmut ber Armuth, por bem Siechthum und ben Bunden der Aranten, bor bem Egois. mus ber Bofen gurud ju beben. Die Ibeen bes evangelifchen Rabicalismus ftellte fie im Spiridion bar. Diefer mertwurdige Roman enthält bas Glaubensbekenntnig der beutigen gebildeten und mit Ernft nach einer religiöfen Uebergeugung ftrebenden Fransofen. Obwohl von einer Frau geschrieben, tommt boch feine Liebesgeschichte in ihm vor. Sein Schauplat ift ein Rlofter, bas ein Mond grundet, ber, ursprunglich Jude, im fechekebnten Sabrhundert Protestant wird, fich aber nicht befriedigt fühlt, baber Ratholif wird, fich wieder nicht befriedigt findet, baber Donch wird und ein Rlofter ftiftet, fich abermals nicht befriedigt ju finben, bis er allmählig fich in feinen religiöfen Ueberzeugungen flar wird, fie auffchreibt und bies Manuscript als Geheimniß einem Lieblingsiculer anvertrauet. Alle Stimmungen einer religibs erregten Seele, alle Wiberfpruche einer religios aufgereigten Reflexion, alle Schwankungen eines Gott fuchenden Gemuthe zwischen Aberglauben und Unglauben, alle Rampfe des natürlichen Menfoen mit ben Bundern bes Glaubens, find hier mit einer Phantaffe und Innigfeit befdrieben, wie fie nur aus eigener Erfahrung entipringen tonnen.

Die Sand befaß genugsam weiblichen und funftlerischen Tact, sich nicht auf eine theoretische Cultur der Philosophie einzulassen, sondern dem Leben und der Poesse treu zu bleiben. So gesangte sie zu dem den Driften Kreise ihrer Productionen, zu den Dorfgeschichten, die meistens im Berry und in der Sologne spielen und ohne die Präteusion einer speculativen oder socialpolitischen Tendenz sich in die Schilderung der Rämpse des Gemüths versenken, die unter dem Strohdach der hütte eben so wohl durchstritten werden konnen, als unter der Prunkdecke des Palastes. hierher gehören Jeanne, le meunier d'Angibault, le peché de Mr. Antoine, la mare au diable, la petite Fadette, Champi de Francois u. A.

Le compagnon du tour de France gebort asso bem mitte leren biefer brei Rreife, bem ber Socialreform an, Die amifchen bem revolutionairen Bathos bes erstern und bem idpflisch berubiaten des lettern fteht. Er hat mit Horace und mit ber Comtesse de Rudolstadt ein gemeinsames Thema in ber Schil berung geheimer Gefellschaften, benn Horaco führt ben Lefer in Die politischen Gebeimgefellschaften ber Barifer Studentenwelt, Die Comtesse de Rudolstadt in die Mufterien des deutschen Mu minatismus ein. Le compagnon du tour de France schildet bie Frangofischen Sandwerkerverbindungen, die fcon feit bem Dit telalter exiftiren, vom Gericht gwar nicht anerfannt, von ber Bo ligei feboch tolerirt werben, weil fie gur Aufrechthaltung guter Ordnung unter ben Gefellen viel beitragen. Diefe Berbindungen gerfallen in zwei große Befellichaften, in die ber loups devorans und die der gavots, von denen jene aus dem Rorden, die andere aus bem Guben Frankreichs ftammt. Die loups devorans beifen auch loups garous b. b. Bahrwolfe und die gavots beifen fo pon gave, mit welchem Ramen in ben Byrenden bie fleinen Bergfluffe bezeichnet werden. Jebe Gefellichaft bat bestimmte Gebrauche, bie man devoir nennt. Jede leitet fich vom Salomonischen Temvelbau ab. Die eine verehrt in Salomo felbft ihren Reifter, Die andere in Jakob, der unter dem Bhonikischen Baumeifter Siram den Bau geleitet haben foll, falls diefer Rame nicht an Jatob von Molan, den letten Meifter der Templer, er innert. Jede Diefer Befellschaften hat befondere Symbole, Trade ten, Erkennungszeichen, Lieder und für Aufnahme, Abichied, Sericht und Begrabnif eigene Feierlichkeiten, die fich in der Form oft gegenfählich ausgebildet haben, wie g. B. wenn die Bavots ihre Todten mit einer gewiffen Stille und mit geheimnigvoll über bem Grab gewechselten Borten beerdigen, die Devorans umgefehrt ein wolfsartiges Beheul dabei mit einem wilden Rhythmus aus-Der Frangofische Sandwerker wandert nicht, wie ber Deutsche, auch außer Landes; er mandert nur burch die belle France. Er fann aus freier Bahl fich dem einen oder andern ber genannten Orden anschließen. Als Theilnehmer daran beift er aber compagnon und seine mehrjährige Wanderung tour de France. Die beiden Gefellschaften beobachten einander mit Gifer

fuct und fampfen mit einander in den Stadten um bas Recht auf Arbeit, theils burch wirkliche Gefechte, die mit bem Stod geführt werden und nicht felten Todte hinterlaffen, theils durch Breisarbeiten, über welche eine von ihnen gewählte Jury richtet. beren Urtheil fie fich unbedingt unterwerfen. Es ift vorgefommen. bag Lyon über hundert Jahre in den Banden der einen Bartei blieb, mabrend welcher Beit vertragemäßig Riemand von ber anbern bort arbeiten durfte. Das Bedurfnig bes Menfchen nach Concentrirung ber Rraft, nach Gefellung ber Gleichen, nach Ausfcheidung aus der Daffe, nach Befriedigung feiner ariftotratifchen Tendeng ift fo groß, daß diese Sandwerkerverbindungen das gleiche macherische Nivellement der alten Revolution überlebt und auch mabrend bes Raiferreichs fich erhalten hatten, fo bag fie in ber Reftaurationsperiode, die ben Bunftgeift gefliffentlich nabrte, und au Anfang ber Julidonaftie, einen neuen Aufschwung nahmen. In diefer romantischen Periode, welche Frankreich zu neuem Glang in Biffenschaft und Runft herangog, traten auch aus ben Reiben ber Sandwerker Schriftsteller und Dichter bervor. Gin Schuftergefell, Lautier, befang ben devoir ber Schufter in einem Epos, und ein Tischler, Avignonnais la vertu, gab ein livre du compagnonage beraus, welches ber Sand ben bestimmten Unlag ju ibrer Dichtung bot.

Sie erzählt dies selbst in einem Borwort und erwähnt Göthe's mit keiner Sylbe. Ob sie also dessen Banderjahre gekannt und auf sie bei Abfassung ihrer Schrift eine Rücksicht genommen habe, erhellt nicht daraus und erscheint bei näherem Betracht sogar unswahrscheinlich. Ihr Berk ist ein ganz dem Französischen Leben entsprungenes. Dassenige Deutsche, was sie im Lauf der Erzählung unter dem Titel le mattre tonnellier als ein in der äußern Situation ähnliches anführt, ist Hossmann's Novelle: Meister Martin und seine Sesessen. Hossmann's Dichtungen haben bekanntlich auf die Französische Romantit den stärkten Einfluß geübt. Roch könnte man an Tiecks Roman, der junge Tischlermeister, benken, der 1836 herauskam, eine der vielen Nachahmungen, die Wilhelm Meisters Lehrjahre im Gesolge hatten; allein das Gewert der Tischlerei ausgenommen, ist zwischen ihm und Sands Roman nicht die geringste Lehnlichkeit. Und so werden wir uns

auch, im Biderspruch mit Dr. Jung, überzeugen, daß zwischen Gothe's Banderjahren und dem Compagnon du tour de France, einige zufällige Aeußerlichkeiten und allgemeine Betrachtungen absetechnet, durchaus kein näherer Zusammenhang obwaltet und letterer keinenkalls als ein Resultat der Einwirkung Gothe's auf Frankreich anzusehen ift.

Die Tendeng des Sand'ichen Romans ift nicht blos, wie bie des Bothe'ichen, eine allgemein menfchliche, fondern qualeich Frangofisch nationale, nicht blos eine fociale, fondern auch eine Arangbfifc politifche. Die Sand verlegt die Gefdichte beffelben in bas Jahr 1823 und zeichnet ben bamaligen Stand ber politifchen Barteien eben fo treu, ale fie es im Borace thut. Ein alter Tifchlermeifter Suguenin, ju Billepreug, einem Dorf in ber Sologne, hat einen einzigen Sohn, Bierre, ber im flebzehnten Sahr auf die Banderichaft geht, fich den Gavots anschlieft und wegen feiner großen Geschidlichkeit im Reichnen ben Beinamen l'ami du trait empfängt. Rach mehren Jahren tehrt er zu feinem Bater jurud, um in beffen Bertftatt ju arbeiten, verheimlicht ibm aber feine Compagnonichaft, ba fein Bater gegen folche Berbinbungen eingenommen ift. Inzwischen nimmt ber Graf von Billepreux auf feinem Schloß ben Sommeraufenthalt und ichlieft mit bem alten Tifchler einen Bertrag, ihm bas Tafelmert und eine Treppe in einer alten, etwas verfallenen aber burch architefto: nische Schönheit und Bolgichnigereien ausgezeichneten Capelle wie berherzustellen. Der alte Suguenin wird veranlagt, noch zwei Arbeiter angunehmen, die fein Sohn in Blois anwirbt, mo gerabe ein Concurs der Gavots mit den Devorans ftattfindet, melder ber Dichterin Gelegenheit gibt, die Gigenthumlichkeit ber Organisation folder Besellschaften ausführlich zu schildern. Es werden große Reden gehalten, aber es fommt auch zu einer blutigen Schlägerei, deren traurige Folgen Bierre durch Besonnenheit und Energie möglichft ju milbern weiß. Die Arbeiten in ber Capelle haben nun ihren Fortgang. Der alte Graf hat feinen Sohn Raoul, eine Enkelin Mfeult und eine Bettbandte Josephine bei fich. Diefe ift die Tochter eines reichen Farbers Clicot, jedoch an einen alten todnaben Marquis verheirathet, der durch ibr Bermogen feine Schulden bezahlen wollte und deffen Adel ber

Burgerlichfeit bes alten Clicot fcmeichelte. Jofephine, fcon, cognett; liebenswurdig, finnlich, febt getrennt bon ihrem Dann, bie Scheibung von ibm burch feinen Tob erwartenb. Mfeult, eine bleiche, transtendente Schonbeit, ift eine jener idealen weib. lichen Gestalten, wie die Sand fle mit bochftem Belingen gu malen weiß. Wenn die rettende Josephine das Beib in feiner Samdde bis gur Erniedrigung fcbilbert, fo Mfeult bas Beib in ber Glafticitat einer berolich bentenben und hanbelnben Seele, beten Sobbeit etwas Beraufchendes und boch Chrfurchtgebietenbes bat. Sie fdmarmt für einen bumanitaren Demofratismus. Der alte Graf ift eigentlich ein politischer Steptiter, wohlwollend, für neue Eindrude empfanglich, flug, ber fich von ber großen Revolution durch das Raiferreich bis ju den Bourbonen gladlich durchgewunden bat und, im Grunde ariftofratifch gefinnt, für ben Augenblid einet liberalen Stromung bulbigt, beren Meußerungen feine Entelin Mfeult für die lette Bahrheit feines Charafters nimmt. Sein Sohn, ber gern Officier werden möchte, gebort gur ropaliftifchen Bartei. Zwischen ber graflichen Familie und ben Bandwerkern macht theils ber politifch indifferente Schloßintendant Lerebours; theils herr Uchille Lefort ben Uebergang. Letterer ift ein Agent des Carbonarismus, ber den Sturg ber Bourbonen bezweckt. Lefort mastirt fein conspiratorifches Treiben burch ein Beingeschäft, in beffen Intereffe er reif't. Der alte Suguenin ift von der Revolution ber Jacobiner, legt jedoch auf feine politischen Ueberzeugungen feinen fonberlichen Rachbrud, ba er bor allen Dingen Arbeiter ift und feinen Ruhm in ber Tuche tigfeit feiner Leiftungen fucht. Gein Gobn Bierre ift eigentlich, was die Compagnons einen Inbevendenten nennen, d. h. et gebort wohl gur Genoffenschaft und dient ihr mit bingebender Treue, brutet jedoch über Blanen, die ihn weit über den Rreis des Bandwerts bis zu Entwürfen zur Reform der Menschheit überhaupt binaustragen und fteht mit ber Brafin Dfeult auf bemfelben un-Klaren, schwarmerischen Standpunet. Sein Freund, der junge und icone Tifchler Amaury, ber ben Beinamen ber Rorinthier führt, ift politisch nicht febr entschieden, weil er fich vorzüglich mit feinen Bergensangelegenheiten beschäftigt. Diefe Berfonen treten nun in ein Berhaltnif, bas bon gleichgultigen und gufällig erscheinenden Anfängen sich bis zu den spannendsten Collisionen steigert. Bierre und Pseult sinden sich nach und nach eben so zusammen, als Amaury und Josephine, jene in einn beiligen, von Humanitätsträumen durchzückten Liebe, diese in eine sinnlich glühenden Leidenschaft, welcher Amaury seine erste Reigung zur Savinienne opsert, der Wittwe eines Herbergsvatens der Gavots in Blois, die von der Dichterin in ihrer volksthümlichen Würde und naiven Schönheit unnachahmlich geschildert ift. Der alte Graf von Villepreux entdeckt die Verhältnisse der Liebenden. Amaury wird nach Italien geschieft, sich in der Sculptur auszubilden. Bierre, der eine unverkennbare Anlage zum Archiveteten besitzt, entsagt vorläusig seiner Pseult und bleibt auch zw nächst bei seinem alten Vater. Der Graf reis't am Schluß mit Pseult und Josephinen nach Paris ab.

Dies ift ber burftige Umriß einer Befchichte, Die auf flei nem Raum nach Außen bin eine fehr mannigfaltige Scenerie, nach Innen eine Reihe ber angiebenoften pfpchologischen Gemalbe und tieffinnigften Betrachtungen barbietet. Dit großer Runft bat bie Sand bas Unwahrscheinliche zu tilgen verftanden, mas in ber Annaberung einer Grafin und eines Tifchlergefellen liegt. Rit genialer Berechnung bat fie die Capelle und ihre Biederherftellung gum außern Mittelpunct gemacht, von welchem die Berwickelungen ausgeben und in welchem ihre Auflösungen erfolgen. aber fieht, ift der Roman unvollendet. Rur fein erfter Theil ift gegeben; fein zweiter follte Bierre's Birtfamteit in feinen Dannesjahren barftellen. Man konnte verfucht fein, ben erften Theil ben Lehrjahren Meifter's, ben zweiten beffen Banberjahren gu vergleichen. Allein biefer Parallele fehlt es an genugendem Stoff, gu meldem die Berührung Bilhelm's und Bierre's mit dem Abel, die Dr. Jung hervorhebt, ein zu außerlicher Umftand ift, da Bierre, ale er in das Saus des Batere gurudfehrt, feine Banderschaft ichon im Ruden hat, ale Charafter fest in fich das fteht und als ein wirkliches Talent fich doch refignirt, arm ju bleiben und fich fein Brot mit Meißel und Bobel zu verdienen. Aller Kunst der Sand zum Trot liegt hierin für die Fortführung doch eine große Schwierigkeit. Man möchte daber vermutben, baß fie diefelbe gang aufgegeben und ihre Reformideen, wie fie

mit bem Birten geheimer Affociationen jusammenhangen, in ben bem Compagnon folgenden Berten, im Horace und in der Consuelo nebft ihrer Fortsetzung niedergelegt habe.

Die gebeimen religiofen und politischen Gefellichaften machen nach ber Sand einen fehr wichtigen Theil ber Beltgeschichte aus, weil fie bie öffentliche und privilegirte Gefellschaft beständig als Exponent des in ihr berrichenden Druds und Difbebagens bealeiten, weil fie bie Gleichheit, welche biefe verfagt, ju gemahren fuchen und weil fich in ihnen gewöhnlich Diejenige Geftaltung vorankundigt, die fpater auch in ben Maffen zu allgemeiner Exis fteng gelangt. Die Sand führt baber im Compagnon die 1828 in Franfreich bestehenden Beheimgefellschaften gwar in ihrer hiftorifchen, relativen Berechtigung vor, bedt aber auch burch ihre Rritif bie Mangel und Schwächen, ja bas Berwerfliche berfelben unverholen auf, um die Erhebung ju einem noch höhern Brincip, aum reinen Urbilde ber Menschheit, ju gewinnen. Diefe Rritif muß man als ben Schwervunct ibres Romans erfennen, woraus fich ohne Beiteres ergibt, daß berfelbe ju Gothe's Banberjabren, Die alles birect Bolitische vermeiben, faft gar feine Begiebung bat. Gothe's Banderjabre find bas fociale Teftament eines großen Geiftes, der mit feinen Erfahrungen abschließt, Sand's Compagnon ift eine Barteischrift bes humanitarismus, voll von unbestimmter Sehnfucht nach einer Bufunft, in welcher Barteis awifte nicht mehr die Entwickelung des mabrhaft Menfchlichen truben. Die Bandwerferverbindungen gemahren allerdings Bleichbeit ihrer Mitglieder, aber dem Gesellen, der nicht zu ihnen gebort, erklaren fie ben Krieg. Jede beschuldigt bie andere ber Ralfdung ber Befdichte. Die eine beruft fich auf Salomo, Die andere auf Jatob. Dag, Reib, Aufpafferei, Berlaumbung, Streit, Rampf, Mord, find die Folgen Diefer Rivalitat. Der Gefell, ber an eine Reform dentt, gilt für einen Berrather, ber, welcher jur Bertragfamteit mabnt, für einen Reigling. Bebe Benoffenicaft erhebt fich beftanbig zu einem ariftofratischen Selbftgefühl, indem fie ihre Gegnerin verachtet und erniedrigt. Die Sandwertervereine baben jedoch als rein gefellschaftlicher Ratur ihren 3med in fich, ber Carbonarismus bagegen, als rein politischer Ratur, außer fich in ber Revolution. Bas er aber, wenn ihm ber

Chut ber Bulerung aller, ein bir Chaft ber Bellefelbe fein felte, it ibm bei aller Ciufift in bie Stinttentitte ber Guitment imfler und die Gospathi if ifen besit meinblich Michael. net fr finer Anblogen Menter und Weig fit fie fielle pe finte fat. Mille Orfert ift bafer in feinem fagentilis bi Medicites Cuthafintant in Anfefrag ber Ballanft elich fi uib let, at ber alle Couf, ber mit tent Cationacipaire betall list it, fo contact frinc at clast Atheit at bibline to der, in Gegenfes ju Adille's gliebiger Gingebung, war mit fin Milt. Je Mirre't stinen Gruid friegen fic belle Mili-Mines, bie ber Sondwerker und bie ber Conformeri's; all tis werfind al. Die erfent, bie an adt neufanden Beibnbiffe einen lefenbigen Untergrund fefigt, möcht et burch Reford betern, aber ber Carlomeritums, ber in Denfeln fiftelift, ter Berfebricungen einfibelt, ber von Cingeinen unbebingen Oche finte arnen ibm unbeftennte Obere forbert, ber foffenatifd Unge friedenheit ber Menfchen mit bete Lage, Riftenten denten be Steferung, unfeftimmte Erwertung einer eifeftidieffen Rafnif verbreitet, ift ibm ein Grenel. Denned ift et MRuft # Life bidt beren, fic auch ju verfdwiren, ale bie Etfinbfeinfeit bet alten Grafen, ber ben Agenten Lefort ploblic fortificit, fin noch zu rechter Beit bewonbilft. Der gemeinschaftliche Binktrerund beiber Barteien, ibr Stidwort, ift freitid bie Resubit. aber bie George Sand zeigt biet in meifterhaft burchgeführten Scenen, daß auch bies gunachft nur ein Bort ift, bas Alle mit verschiebenen hintergebanten ausfällen. Sie läßt baber Biett ben gern mit fconen Bhrafen beclamirenben Achille Lefort einmi fragen, was für eine Republit er benn eingurichten gebente, wenn bas Ronigtonm wieber geftargt werbe? Sierauf antwortet ber politifche Beintelfende mit lauter Regationen. Seine Republit werbe nicht fein, wie die von Griechenland und Rom, die obn Stlaven nicht babe befteben tonnen; nicht wie bie ber Gamei, bie obne Berge unmöglich fei; and nicht wie bie von Rord, amerita, die ein noch unbebautes, wenig bevollertes Sand vor aussehe n. f. w. Borin fie aber fich unterscheiben werbe, bringt er nicht heraus und muß fich beshalb Bierre's tronifche Stachel reben gefallen laffen. Bierre felbft weiß aber auch nicht tidt,

was geschehen folle. Er hat durch Lecture sich zu bilden gesucht. Er hat Boffuet, Montesquien, Ronffeau gelesen. Seine tiese Mitempfindung für das Elenb, worin der größte Theil der Menscheit schmachtet, treibt ihn endlich auch zur Frage nach der Ungleichheit des Besitzes und wir sehen ihn, wie er im schonen Park bes Schlosses eine gedankenvolle Racht durchforgt, bis er, als die Sonne aufgeht, sich verzweiselnd zu Boden ftürzt, wo Pseult ihn in Thränen schwimmend zwischen den thauigen Blumen sindet.

Boetifch ift babet bies Bert zwar eine Meiftergabe und vielleicht Diefenige, worin alle Rrafte ber Dichterin im aludlichften Gleichgewicht und alle ihre Tendengen im feufcheften Daagverhaltniß obne jene grelle Beichnung ber Birklichkeit erscheinen, mit welcher Die Romane ihrer erften Beriode uns öfter verlegen und, ohne frivol ju fein, boch ben Schein bes Frivolen bervorrufen. Dit ficherer Band ift bas Bange angelegt; mit plaftifcher Rlarbeit bis in die fleinften Gingelheiten ausgeführt; die Betfonen entwideln Ro bor unfern Augen mit einer pfpchologischen Treue, Die jebe ibrer Sandlungen, febes ihrer Borte auf bas Libenbigfie inbi-Rein Bug bleibt mußig, jedes Greignis greift in alle andern ein und die an fich feht einfache Befchichte bewegt fic Stufe um Stufe ihrer Rataftrophe entdegen. Das fotiale und politische Raisonnement fcblottert niemals in ber form von Reflexionen des Antore neben der Gefchichte ber, fondern entspringt unmittelbar aus ben Situationen berfelben. Bolitifc aber befriedigt ber Roman noch nicht, weil er bie pofitive Bofung ber großen in ihm aufgeworfenen Fragen erft der Butunft über: weift, wenn wir and über ben Ginn ber Dichterin nicht in 3weifel fein tonnen, daß die Lofung ber politischen Frage Bei ihr mit der Bofung der ethischen aufammenfallen muffe und daß fie feinen Staat mehr wollen fonne, in welchem bas Unfittliche unter bem Ausbrud eines fogenannten nothwendigen Uebels gedulbet, erlaubt, wohl gar privilegirt fein fonne.

Rommen wir nunmehr auf ben Bergleich des Sand'schen Romans mit dem Göthe'schen zurud, so werden wir uns nicht mehr verhehlen können, daß wir statt einer großen Achnlichkeit im Gegentheil eine große Unahnlichkeit wahrnehmen. Der Gothe'sche Roman feigt von dem Familienleben durch die Erziehung zur

minimien und durch freie Ministère genetratus Milial bat Ceneinmeien auf; ber Sant'für geft von ben Inbit durch bat Intereffe ber Barbei ber Menufation enter aniida labo, lea Robeil Dr. Sme't failinnea as fina das Confession de tour de France de die filde Literatur biefelbe Bebentung fiche, wie Gat johre für bie Deutsche unt find geneigt, ju glouben, baf ul cher fich greifden Convacto und den Leftejafren, greiffen in Orifin von Andelfabt und ben Banberinfern eine Un antfellen triebe. Bergleichen lift fic am Ente Miet, an ber Grundgebenft einer Composition und iber bie Bulli des Bergleichs entscheiden. Es fcint und, als wenn Dr. In fic hat verfichten leffen, auf Cincelleiten einen übenanden Stat m legen, die mit den eigentlichen Meier beiber Dichtung it feinem Zusenmenbang fichen. Siebend getäuficht, bat er in Renge Beraffelen betroergefucht, Die nach unfeter Meinung eine Ceponagenes haben. Das Bilbelm und Bietre 1. B. wift feine Achalichleit haben, als die helben bes Romans iberhapt ge fein, wurde foon bemerft. Es foll nun Jarmo mit Malt. Lefort, Gufanne mit ber Savinienne, Relig mit 3fibor, ben einfältigen, gedenhaften, bosartigen Cobn bes Intenbanten, bit Familie Billerreng mit ben abligen Berfonen in ber Rovelle: be Rann von funfgig Jahren, Achulichteit zeigen. Bir führen bie an, ohne es ju witerlegen, weil ter Brrthum Jung's bier # offenbar ift. Es wirt ferner eine mertwarbige Uebereinftimmung von ihm barin gefunden, bag Budor mit feinem Alepper af einer eitlen Cavalcade, Relix mit feinem Renner fürzt, als a herfilien ten Blumenftrang bringen will, wo und in ter Ibe nichts weiter, als ber Sturg mit bem Bferbe, bas Gemeinfame, ber Infammenhang jeboch, worin er vorfommt, ganglich beterogen buntt, gang abgesehen von ber absoluten Unabulichfeit ber Do fonen. Dr. Jung bebt auch als bochft bedeutsam bervor, bif Bothe bie Fran bes Bimmermanns Joseph und Sand die Sari nienne in demfelben Angug schildert, wie die Italienischen Rakt die heilige Marie ju malen pflegen. Gothe motivirt dies fet consequent burch die Bilder des Rlofters und die Tradition der Familie. Die Savinienne erscheint nun, als fie auf einem Gel

mit ihren Rindern in Billepreug einreitet, nach ber Bollofitte gefleibet ebenfalls ber Darie abnlich, wie bie Staliener fie malen. Diefe Uebereinstimmung bunft Jung ein mabres Bunder genialer Darmonie zweier Runftler, mabrend nach unferer Deinung Gothe wie die Sand hier in ber That nur die berkommliche Manier ber Malericulen als gemeinschaftliche Quelle benutten. ein anderer von Dr. Jung urgirter Umftand, die Cavelle, icheint und ein jum Bergleich nur unwefentlicher ju fein. Der Bimmermann Joseph reftaurirt in einem Rlofter eine Capelle mit ichonem Schnitwert zu feinem Bobnzimmer: im Compagnon wird auch eine Capelle restaurirt. Aber wie groß ift ber Unterschied! Jenes Sactum wird von Gothe mit zwei Worten erzählt und brudt in lieblicher Symbolit die Beiligkeit der Familie aus, mahrend bei ber Sand die Restauration ber Capelle fich burch ben gangen Roman als Anotenpunct aller ihrer Intriquen hingieht. Sand die beiden Tifchleraefellen Bierre und Amaury auch als tunftlerifch beanlagt fchilbert, ift für fie nothwendig, um gur Annaberung beiber an Meult und Josephine einen die Schroffheit bes Standesunterschiedes milbernden Uebergang zu finden. Rwed ift, burch die Berbindung der Ariftofratie und Demofratie ben Sieg bes Menschlichen über die ftandifche Differeng ju feiern. Bie weit fieht dies von Gothe's Darftellung der Runft und bes Sandwerks ab, worin das lettere icon ale Runft, nämlich als Arenge, anerkannt ift. Sollte nach Dr. Jung's Unficht in bem Berhaltnif ber Runft jum Sandwert und in der Affociation ber bandwerter bas Sauptmoment ber Bergleichung liegen, fo murbe fic ihm dafür Sand's Rünftlerroman, les maîtres mosaïstes, ungleich mehr empfohlen haben.

Doch wir wollen biese Kritik nicht weiter sortsetzen, weil bas bisher Angeführte zur Unterstützung unserer Meinung auszeichen wird. Es bleibt Jung's Berdienft, zu einer nähern Brüssung und Erkenntniß des Deutschen Dichters wie der Französtsschen Dichterin eine der fruchtbarften Anregungen gegeben zu haben, wenn auch der Bergleich der Wanderjahre statt mit jenem Roman Sand's treffender und lohnender vielleicht mit der praktischen Philosophie und Pädagogik eines Deutschen Philosophen angestellt wurde. Wir haben uns immer nicht des Gedankens

erwehren tonnen, bag amifchen bem Bau ber Gothe'ichen Banberiahre und amifchen Berbart's Spftem ber prattifchen Bbiloforbie eine überraschende Analogie berriche, mabrend feine Bald. gogit die Lebriahre illuftrire. Die Grundfate feiner Babagogit find bekanntlich Bielfeitigkeit bes Intereffes und Festigkeit ber Charafterbildung. Lagt fich ber Beg ber Bildung, ben Bil belm gurudlegt, mit wenigen Borten beffer bezeichnen? In ber prattifchen Philosophie aber unterscheidet Berbart Die Ideen bet Rechts, ber Billigfeit, bes Boblwollens, ber Bollfommebeit und der Freiheit, aus denen er Die Spfteme des Rechts, bes Labne, ber Bermaltung, ber Cultur und ber befeelten Gefelicaft ableitet. Bon biefen entiprechen bie brei erftern als eine in fic aufammenbangende Ginbeit bem erften Buch ber Banderigbre, web des den perftandia und mobimollend vermalteten Grundbefit jum Inhalt bat; das vierte, das Culturspftem, entspricht ale Ent midelung ber Bollfommenbeit bem ameiten Buch von ber pabagogifchen Broving; bas funfte aber, bas Suftem ber befeelten Gefellichaft, entipricht bem britten Buch, welches ben Bund, feine Birtfamteit und den durch fie bedingten Genuß mahrhaft menfchlicher Freiheit fchildert. Bom politifden Staat ift bei Berbart fo menig bie Rede, mie bei Gothe. Bei einem folchen Durch. benten murben wir auch recht erfennen, wie febr Gothe ben Sand'iden Socialismus burch pofitive Bernunft überragt. Benn bie Sand die Dialettit im Broceg ber Barteien mit einer irw nischen Reinheit entwidelt, die ein glanzendes Beugniß ihrer eige nen bumanen Freiheit von aller fanatischen Barteibefangenheit ablegt, und ihr Buch zu einem bleibenden Dentmal jener Epoche Rranfreiche vor der Julirevolution macht, fo ftebt Gothe als Deutscher auf einem tosmopolitischen Boben, auf welchem er von ber nationalität zur Menschheit, von der Stepfis zum Glauben, von der beuriftischen Anglyse gur architeftonischen Sonthese über geht, Die in einem außerlich geringen Umfang fachlich gur Beite einer Berspective fich ausbehnt, innerhalb welcher Sand's Compagnon bequem als eine jener novelliftischen Episoben eingereihet werden tonnte, die uns das Abenteuerliche und die Irrung jugend. licher Leidenschaft vorführen. Das Wert der George Sand athmet in jeder Beile die ffeptische Unrube eines edlen Beiftes, bem gwar

die allgemeinen Brincipien der Freiheit unerschütterlich sestkehen, der aber noch über die besondere Art und Beise ihrer Durch- führung verlegen ift. Göthe's Berk ift ein Bersuch, die Socialsfragen über Eigenthum, Familie, Erziehung, Individualität, Affociation, Deffentlichkeit, Auswanderung, Religion positiv zu lösen. Das Detail dieses Positiven läst sich ansechten, ohne deshalb seinen Berth zu vernichten. Es ist kleinlich, sich an einzelne Bunderlichkeiten und Bidersprüche zu hängen und die allgemeinen Bahrheiten zu übersehen. In dem, was vorliegt, ist genug gegeben worden, Correcturen des Einzelnen im Sinn der großen durchaus liberalen Grundsätze zu machen, so daß unsere vom Sehergeist des Dichters erregte Phantasie sich selbst in bildenden Träumen ergehen kann und wir überall die Borte zu vernehmen glauben, die das Banderlied der handwerker als oberste Regel einleiten:

Bon den Bergen zu den hügeln Riederab das Thal entlang, Da bewegt fich's wie von Flügeln, Da ertönt es wie Gefang. Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath, Und dein Streben, set's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

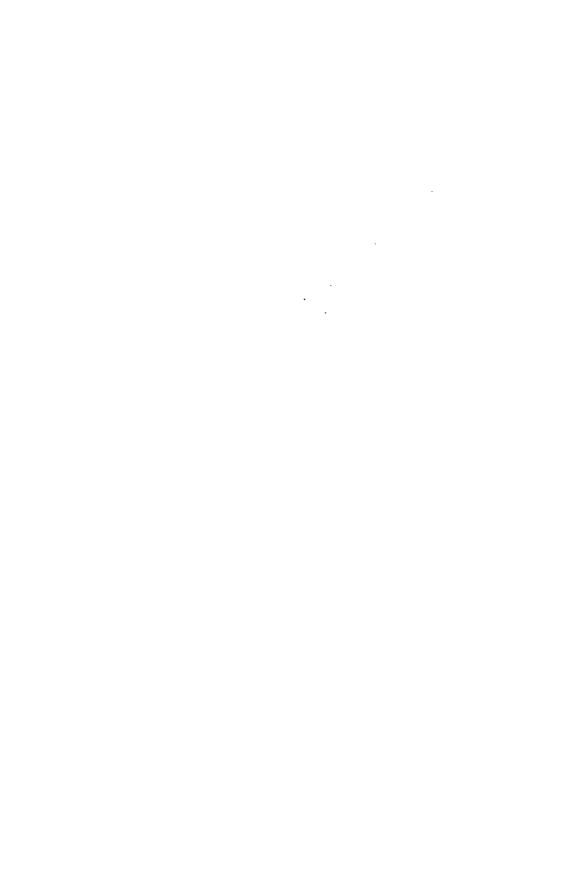

Dritte Periode.

Der eklektische Universalismus.

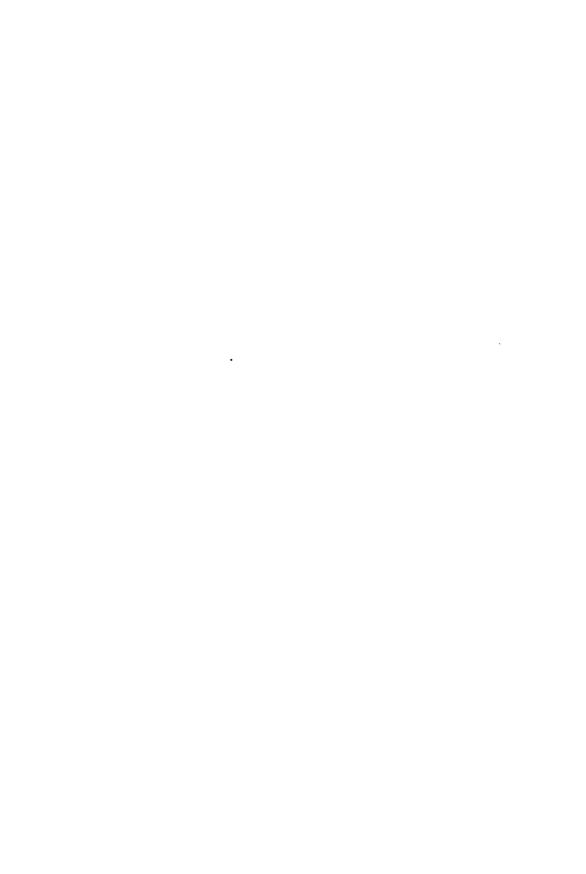

## Die Periode bes eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichtung. Spimenibes Erwachen. Der Westöftliche Divan.

Mit der Conception der Banderjabre batte Gothe in Unfebung feiner Productivitat fich ausgelebt. Er erfand von bier ab nichts mehr; er feste nur fort. Er war ein gang normaler Mensch in der Reinheit, mit welcher fich bei ihm die Altereftufen folgten. Der Greis lebt nicht mehr in fo schroffer Opposition mit ter Belt, als der Jungling, nicht in fo energischem Rampf mit der Gegenwart, als der Mann. Er hat das Maag feiner Rrafte tennen gelernt. Er hat in den Thaten, die er vollbracht hat, ein relatives Genuge gefunden. In dem Gange der Belt aber erneuen fich ihm ftete ber Form nach Dieselben Broceffe. Er wird daher contemplativ, quietistisch, tolerant, diplomatisch, padagogifch, redfelig, erinnerungsfüchtig. Dies ift die Rothwendigfeit gerade der Greifennatur. Alle Borwurfe, welche man Bothe macht, in ben letten zwanzig Jahren feines Lebens ber Rube, ja der Ginfamkeit, der Rritit, der Belehrfamkeit geneigt gemefen zu fein, gerfallen in fich felber. Bon bem Greife noch den Titanenübermuth der Jugend zu fordern, ihm vorzupredigen, daß er doch ale Dichter bes Gog und bes Werther ein gang anderer gewesen sei, ift abgeschmackt. Bollte Gott, es gabe nur recht viel fo thatige, gefunde, wohlwollende, ernftheitere, nach allen Seiten anregende und angeregte Greife, als Gothe einer war. Diefer immer gleichmäßige Strom der Thatigfeit fann freis lich nur da fliegen, wo der Greis in folcher Rormalität, wie Gothe, auch Jungling und Dann gemefen.

Die Rrifis bes Ueberganges jum Greifenalter fünbigte fic bei ibm burch bie Bertiefung in feine Biographie an. Er auf ibr ben Titel Babrheit und Dichtung, benn er befdrieb i bas Leben eines Dichters und wollte bemerflich machen, bag Dau des von ihm vielleicht in gu hellen ober bunflen Rarben, elle nicht volltommen objectiv dargestellt fei. Reineswegs aber wollt er fagen, daß er auch erbichtete Schicffale ergablen meite. Bielmehr hat fich burch ben Bergleich mit den Beugniffen Au berer ergeben, daß er auf bas Strengfte ber Bahrheit tren und nur in Bezug auf bas Urtheil über feine Broductionen Bfier in Brrthum befangen gewesen. Er legte in feiner Autobiographie por ber Ration Rechenschaft ab, wie er in ber Bechfelwirfune mit ihr und ihrer Geschichte geworden, mas er geworden. Die Arangofen baben icon feit bem Dittelalter, feit Joinville, Rroife farb, Brantome u. f. f. bis auf Berrn v. Chateaubriand berunter Memoiren, in benen fie ihre Lebensgeschichte als die ihrer felbt und ihrer Beit ergablen. Bei uns Deutschen tonnen wir biefe Gattung, wenn nicht gang bermiffen, boch bis auf bie neueft Reit bin wenia angebauet finden. Gothe bat den Deutschen ben Beg gezeigt, wie fie verfahren muffen, im Deutschen Sinne Dent wurdigkeiten zu verfaffen. Sie muffen fich auf die Innenseite bes Bandelns, auf die Buftande bes Gemuthes, auf ben Rufammenbang ibrer Bilbungeftufen binrichten. Barnbagen in feiner Sammlung: jur Gefchichtschreibung und Literatur, 1833, bat wohl das Reiffte gefagt, mas über Gothe's Biographie fich fagen 3ch möchte mir jedoch erlauben, noch auf Zweierlei bie Aufmertfamteit bingulenten. Erftlich barauf, bag Gothe fogar noch als Biograph infofern Boet blieb, als er nur bie Boefie bes Lebens, die Jugendgeit, jum Gegenstand feiner Darftellung machte. Dies erfte Berben ift bei einer Dichternatur, überhaupt bei einem theoretischen Menschen, Die intereffantefte Beit. Bei einem Keldherrn, Staatsmann, Reformator ift es anders. hierin hat es g. B. Steffens verfeben. Er hat uns feine Lebensgeschichte mit gleichmäßiger Ausführlichkeit in gehn Banden ergablt, obicon die eigentliche Boefie berfelben mit bem Feldzug nad Frantreich fich völlig beenbet, ja im Grunde fcon mit feiner Bigirung in Balle abichließt. Binterber intereffirt er felbft une

weniger, ale mas er von andern Berfonen in Erfahrung bringt ober mas er wenigstens über fie urtheilt. Bas Gothe über fein. fünf und zwanzigftes Jahr binaus uns von feinem Leben noch mitgetheilt bat, find theils die Sabres - und Tages - Sefte, beren Einleitung mit Recht fo viel von den Literarbiftorifern ausgefdrieben ift, theile find es Briefe, die den poetischen Sauch ber augenblidlichen Gingebung athmen: Die Briefe an Mert und an Lavater, die Briefe aus Stalien, das Tagebuch aus bem Feldjug in die Champagne, die Briefe an Schiller, Deper, an Jacobi, an die Bettina, an Belter, welche lettere, die raftlos bewegte gulle seines Greifenthums uns nach allen Seiten barlegend, nach meiner Deinung viel zu geringschätig gehalten und viel zu wenig gelesen werden. Bas ift in ihnen nicht abgethan, wovon Biele, wenn fie beute darauf verfallen, meinen, Die Belt batte, fo belehrt zu werden, auf fie gewartet. - 3weitens icheint es mir zu beachten, bak Gothe fur Schiller's Soren Benbenuto Cellini's Autobiographie überfette, die Geschichte jenes Stalienischen Bilbhauergoldschmieds, welche in die fturmische Beit des Ueberganges vom funfzehnten jum fechezehnten Jahrhundert fiel und die in Aufrichtigkeit bes Bekenntniffes, in Raivetat ber Darftellung fo wie in Reichhaltigkeit ber Buftande mufterhaft ift. Es will mich bedunken, als fei die treffliche Ueberfetung, die Gothe bavon machte, nicht ohne Ginwirkung auf feine eigene Beife ber Darftellung geblieben.

Wenn Jemand sein Leben zu schreiben anfängt, so hat er ben hochpunct seiner Wirksamkeit im Ruden. Göthe beschäftigte sich daher seit 1810 noch mehr als früher, mit wissenschaftlichen Studien, die wir jedoch schon in der Einleitung kennen gelernt haben. Dem Antheil am Leben widmete er kleine Gedichte; dem Oringen der Zeit gegenüber suchte er sich durch zahme Kenien in sich selbst wieder zurechtzusinden; die Einsamkeit wurde ihm immer lieber. Die Anmaaßung der Reisenden, ihn persönlich zu sehen und zu sprechen, die Zumuthung der Protectionsbedürftigen, ihnen durch seiner Anstellung zu erleichtern, wuchsen von Tage zu Tage. Bar es ein Bunder, wenn er, nicht in solchem Treiben sich zu verlieren und für seine ernsten Zwecke Zeit und Stimmung zu retten, nach

Aufen bin ablehnend wurde, was man feine Diplomatie genannt hat? Professor Lehmann hat ben Ginfluß dieser zur Masse und ihren Anläusen negativen Stellung in einem Programm des Gymnasiums zu Marienwerder 1840 unter dem Titel: über einige Lieblingswendungen und Lieblingsausdrucke Gothe's, besonders nachgewiesen. [Man vergleiche besonders Lehmann's spätere Schrift: Gothe's Sprache und ihr Geist. Berlin 1852, eine hochst forgfältige und interessante Studie, wie wir, meines Bissens, eine ahnliche über keinen andern Deutschen Schriftsteller besigen.]

Bir übergeben feine vielen Reftgebichte, Die balb von geringerem, bald von hoberem Berthe find und beben nur bes Epimenibes Erwachen por, welches er 1814 fur bie Ber liner Bubne auf 3ffland's Bitten bichtete und über beffen Aufführung Belter in ben Briefen vom Jahre 1815 ausführlich berichtete. Dies Reftipiel brebet fich barum, bag Epimenides jum gweiten Dale fich ichlafen legt. Unterbeffen gebt burch die 3ntriguen bes Bfaffen, wie furzweg gefagt wird, bes Juriften, ber Dame und ber luftigen Berfon, die als bofen Damon fich manie feftirt, bas Reich innerlich ju Grunde. Bas innerlich ju Grunde gerichtet ift, tann es auch außerlich werden. Der Damon ber Unterdrudung, der in ber form eines Drientalischen Despoten auftritt, bat dann leichtes Spiel. Die Genien bes Glaus bens und ber Liebe, Die ihm noch Biderftand leiften, weiß er durch Schmeichelei fcon zu bethoren, um beimlich ihnen Refe feln anzulegen. Die Boffnung troftet fie, ale fie mit Schaw bern es gewahren, und bem wieder erwachenden Epimenibes, bet bie Bermuftung rings um fich anstarrt, ruft fie gu:

> Rettung will ich dir versprechen, Rettung aus tem tiessten Schmerz; Pfeiler, Saulen können brechen, Aber nicht ein freies Berz. Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst der ganze Mann, In ihm wirken Luft und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Und fiebe da, ein ungeheures Bollergewimmel, vom Jugend, fürsten angeführt, bricht von Often nach Beften mit bem Rufe:

Borwarts! bervor, alle Gewebe der Tyranneien zu zerhauen. Kometen winken, die Stunde ift groß. Das Werk gelingt und ein Schlußchor preif't die Deutschen, daß sie wieder frei geworden und mahnt sie zur Einigkeit, um es auch zu bleiben. Wodurch dies Göthe'sche Festsviel von ähnlichen Dichtungen der das maligen Zeit sich unterscheidet, ist leicht ersichtlich. Es ist der reife weltgeschichtliche Ueberblick, der die allegorischen Gestalten und ihre symbolischen Handlungen mit einer Sicherheit hinstellt, die ihnen ein Analogon der mythisch-antiken Beseelung verleihet; es ist die seine Fronie, mit welcher er die verderblichen Wirkungen der Intrigue schildert; es ist der ganz einzige Sprachpomp, der ihm in solchen paneghrischen Productionen zu Gebote stand, wie wenn der auftretende Epimenides anhebt:

Uralten Walbes majestätische Kronen, Schroffglatter Felsenwände Spiegelstächen Im Schein der Abendsonne zu betrachten — Erreget Geist und Serz zu der Natur Erhabnen Givseln, ja zu Gott hinan u. s. f.

Göthe felbst fagt übrigens, daß ohne jene Katastrophe, nämlich der tückischen Fesselung des Glaubens und der Liebe durch
den Dämon der Unterdrückung, das Sanze eine Albernheit
sein wurde. — In diesen Jahren machte er auch eine Rheinreise
(Band 43), auf welcher der heitere, leichte, genußfrohe Sinn des
Rheinlandes und seiner Mutterstadt noch einmal mit jugendlicher
Schönheit in ihm erwachte, wie sich dies in seiner köstlichen
Schilderung des St. Rochussestes zu Bingen am 16. August
1814 ausdrückt, die man als ein herrliches Seitenstück Deutsichen Lebens zu seinem Contersei des Italienischen Carnevals
nehmen kann.

Auf den Epimenides folgte die Lyrit des Westöstlichen Divan, der 1819 im Druck erschien. Hören wir erst die Gesschichte seiner außeren Bermittelung. Herr v. Hammer hatte schon 1813 eine Uebersetzung des Hasis herausgegeben. Göthe hatte sich in diese Dichtweise erst gar nicht sinden können. Endslich aber beunruhigte sie ihn so, daß er sich in seiner Beise gegen sie förmlich wehren, d. h. productiv verhalten mußte. Ernstslich ging er an die Arbeit. Hebrässch hatte er in der Jugend

gut gelernt. Arabisch hatte er auch getrieben und fogar bie Mollatate zum Theil überfest. Run lernte er Berfifch lefen und schreiben. Run feste er fich mit ben Orientaliften, felbft mit Silveftre be Sacy, in Berbindung; nun las er die Reiseberichte von Marco Bolo, Tavernier, Chardin und den Reuern wieder burch. Run marf er fich gang in die Morgenlandische Beife. Aber ben Turban auf dem Saupt, ben Gurtel um ben Leib. im faltigen Raftan, Opium in ber Schenke fcblurfend, blieb er boch von Gemuth ein Deutscher. Er war nicht fo abfinnig, auch in ber Sache morgenlandern zu wollen. Rur in der Form erfreute ihn bie neue, glangende Symbolit, beren er fich mit bem Studium bes Drients bemachtigte und worin er es mit mabrhafter Gelebrfamfeit bis gur völligen Correctheit brachte. Sonft hatte er feinen Divan nicht einen Beftoftlichen, vielmehr einen Deftlichen genannt. Benn man nun bem Dichter unbedentlich zugeftebt, fich ber antifen Mythologie ju bedienen, wenn man Rlopftod bie Scandinavifche nicht verwehren durfte, warum follte Gothe'n die Duhammedas nische nicht erlaubt sein, falls er nur wirklich poetisch barin mar?

Aber ferner muffen wir auch erwagen, daß Gothe eben feine elaffifche Beriode völlig im Ruden, daß er fie mit ber Belena und Bandora, die noch in den Anfang diefes Jahrhunderte fielen, pollia abgeschloffen batte. Der Drient erneute, erfrischte ibn baber. Doch mar er für ibn nichts Incongruentes, benn er hatte von jeber die Bibel fehr boch gehalten und ihre Batriarchenluft flets gern geathmet. Dem Greife aber fagte bie Rube und großartige, absolut unegoiftische Refignation der Berfischen Doftit zu, welche Die Einheit Gottes auch in der Allbeit, den Monotheismus auch im Pantheismus, ben herrn ber Schopfung auch in ben freis fenden Belten, Die göttliche Liebesfraft auch in der menschlichen Liebe feiert. Segel mar von diefer Seite fehr fur den Divan eingenommen. In feiner Mefthetit, 1. 476, urtheilte er: "Much Bothe ift, feinen trübern Jugendgedichten und ihrer concentrirten Empfindung gegenüber, im fpatern Alter von diefer weiten tums merlofen Beiterkeit ergriffen worden, und hat fich als Greis noch, burchbrungen vom Sauch bes Morgenlandes, in der poetischen Glut des Blutes, voll unermeglicher Seligkeit zu diefer Freiheit bes Befühls binübergemendet, welche felbft in der Bolemit bie

nbekummertheit nicht verliert. Die Lieber feines Bestöffs ans find weber spielend noch unbedeutende gesellschaftliche i, sondern aus solch einer freien hingebenden Empfindung ingen. Er selber nennt fie in einem Lied an Suleika:

Dichterische Berlen, Die mit beiner Leibenschaft Gewaltige Brandung Barf an bes Lebens Berödeten Strand aus, Mit spigen Fingern Bierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Golbschmud.

m fie, ruft er ber Geliebten gu,

Rimm fie an beinen Sale, An beinen Bufen! Die Regentropfen Allahs Gereift in befcheibener Rufchel.

solchen Gedichten bedurfte es eines zur größten Breite 1, in allen Stürmen felbstgewiffen Sinnes, einer Tiefe ndlichkeit des Gemüthes und

> "Einer Belt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fulle Drang, Uhneten ichon Bulbuls lieben Seelerregenden Gefang."

s anders freilich urtheilt Gervinus im fünften Band tischen Nationalliteratur, wo er auf den Dichter nur zu eiß, daß er, nachdem man die Freiheitskriege geschlagen, rientalischen Quietismus, in abstruse Speculation, in Sprachkünsteleien, in diplomatisirende Berseleien sich eren können. Zwar fällt ihm ein, daß die Deutschen Bölker doch wohl auch — nach großen Anstrengungen, atenden Thaten immer in sich, in ihr Gesühl, in ihre eit versunken seien; zu den Zeiten der Kreuzzüge hätten ide ebenso gemacht. Doch hindert ihn dies nicht, dem rzuwersen, daß er in seiner Lyrik gegen die Kämpse sich abgeschlossen, sich in Reimkünsteleien und Sprachstoren und Berse ohne alle schöne Sinnlichkeit gemacht

babe. Bei Bervinus bat man in fo barten Urtheilen abgurednen, was burd feine Opposition gegen übertreibenbe Bewunderung Grimmiges, Berbriefliches bineinkommt. Aber wie traurig, mem nun folde Urtheile von Andern auf Die Auctoritat pon Gervinnt bin gang ftereotop, ohne alle Sorge um ben Beweis, wieberbolt werden! - Go wie Bothe ben Unftog gegeben, fo tamen Biele binterbrein. Bir empfingen eine gange Literatur poetifder Drientalismen, Die allerdinge oft nur mufifalifde Epigramme. Beweife verefunftlerifder Birtuofitat maren. Rudert's öftliche Rofen, Bloten's Ghafelen, Stieglig Bilber bes Drients zeichneten fic barunter aus. Danche Radahmungen aber wurden burch gelehrte Bebanterie und nach Effect bafdenbe Runftelei, befonbere aber burch bie gegierte Jungenliebelei, unausftehlich. Gothe batte gur Bollftanbigfeit ber Morgenlandifden Sitte auch bem Schenten ein Buch gewidmet, bei Blaten aber ichon begenerirte bies Ele ment nabegu in eine paberaftifche Minnefingerei, gegen welche Immermann in geharnifcten Conetten, Beine in einem Theil feiner Reifebilber febr fcharf fich fehrten.

Mir icheint aber noch eine andere Gerechtigfeit gegen Bothe geubt werben gu muffen, außer ber, bag er mit Bedichten, wie Suleita, Bieberfinden und abnliden fic als mabrhaften Lpriftt bemabrte, nämlich die, bag er in ben Unmerfungen gum Beftoff lichen Divan für bas Berftandnig ber Orientalifden Gefchicht, Sitte, Religion und Boefie außerordentlich viel gethan bat. Er gab fie gunachft, weil er vermuthete, daß die Deutschen wegen bes Divan ftugen wurden. Allein fie haben, abgefeben von biefen 3wed, einen eigenthumlichen Berth. Die hiftorifer von Rad behaupten, Gothe babe teinen Begriff ber Geschichte gehabt. Be wiese seine Biographie keinen solchen, so wurde ich unbedenklich biese Anmerkungen, so wie die jum Benvenuto über bie Alorew · tinifche Geschichte anführen. Duß benn die Tuchtigfeit einer mis fenschaftlichen Arbeit nach bem Scheffelmaag ber Banbe beurtheilt werden? Dber foll fie nur gelten, wenn fie in dem bertommlichen Bufdnitt ericheint? Berrath das Begreifen langft vergangener Buftande, fremder Sitten, anderer Charaftere, feinen hiftorifden Sinn? 3ch erlaube mir die Frage, in welchem Buch wir vor dem Commentar jum Beftöftlichen Divan ein fo vollftandiges,

anmuthiges, gründliches und reinliches Bild bes Semitischen und Muhammedanischen Orients und seiner Poefie besessen haben? Das Pauptwerk über diese, die schönen Redekunste Bersiens von Pammer, erschien erst 1818, als die Arbeit Göthe's schon abgesschlossen war.

Rach dem Divan dichtete er nur noch den zweiten Theil des Faust zu Ende, worauf er 1832 gleich nach Frühlingsanfang den 22. März ftarb. Er hatte diesen zweiten Theil im Stillen schon immer bedacht, doch erst nach dem ihn tief erschütternden Tod des einzigen Sohnes raffte er sich zu seiner Bollendung zusammen. Ich kann nur über die poetische Seite desselben mich noch auslassen. Die Enthüllung der vielseitigen mythologischen und naturwissenschaftlichen Anspielungen, wit welchen die Neugier sich gewöhnlich mehr, als mit dem Gedicht selber, zu thun macht, ist eine Sache des besonderen Commentars. Daß zu dem zweiten Theil des Faust noch mehr Bildung, als zum Verständnis des ersten mitgebracht werden muß, ist wahr. Diese Nothwendigseit ist aber noch kein Grund, ihm die Poesse abzusprechen. Dante's Divina Comedia oder Byrons Pilgersahrt Harolds lassen sich auch ohne vielseitige Kenntnisse und Bildung nicht verstehen.

## Der zweite Theil des Fauft.

Der zweite Theil bes Fauft ift eine völlig selbstständige Welt, die mit dem ersten Theil nur locker zusammenhängt, wenn wir auf das eigentlich dramatische Element restectiren. Der erste hat an dem wirklich individuellen Pathos von Faust und Gretchen einen drastischen Debel. Das lyrische Feuer dieses Theiles lodert zuletzt in den wahnstnnigen Reden Gretchens wie in einem Scheisterhausen empor. Bir könnten uns aber sehr wohl vorstellen, daß auf den ersten Theil kein zweiter gesolgt wäre. Dem höhnischen Worte Mephisto's, daß Gretchen gerichtet sei, schallt die Stimme von Oben entgegen, daß sie eben durch das willige Ersleiden der gerechten Strafe auch gerettet sei. Das Gute siegt also als die allgewaltige Macht der Weltordnung. Wir sehen Kaust

unbefriedigt; wir sehen ihn gegen den teuflischen Gesellen zornemport; wir können uns vorftellen, wie er mit dem Schicksallen Gretchens eigentlich bas innerste Geheimniß der ganzen Menschengeschichte erfahren hat und nunmehr fich ganz in die Innerlichteit vertieft, diese Bergangenheit zu überwinden und zu neuem Dasein fich zu ruften.

Mit bem Bofen ift er auf jeden Fall fertig. Der zweite Theil konnte nicht auf folche theoretische und individuelle Motive zurücksommen. Bir haben schon früher gesehen, wie derselbe allerdings die Auflösung des Bertrags zum Inhalt haben mußte; indessen würde dieselbe, als der fünste Act des zweiten Theils, sehr wohl an den jeßigen Schluß des ersten angeschoben werden können, ohne daß man die vier vorangehenden wesentlich vermissen durfte. Ja, ich bin überzeugt, daß der Faust so auf unsern Theatern aufgeführt werden könnte.

Gothe hatte aber eine andere Intention. Er wollte bie Summe eines eflettifchen Universalismus, feiner gesammten Belte anschauung in bem Kauftgedicht niederlegen. Da er ale Bot nicht, wie Berber ober Begel, eine Bhilofophie ber Befcid te fdreiben tonnte, fo bichtete er fich eine folde. Er fonnte baber mit bem erften Theil fich nicht begnugen. Er mußte einen ameiten baben, um alle bie machtigen Elemente vorzuführen, welche Die Welt bewegen, Ratur und Runft, Staat und Rirche. Fauft und Mephistopheles find hier nur noch die Reprafentanten der Menfchheit, ber ins Unendliche ftrebenden, ber ins Endliche fic verlierenden. Schon gegen Ende bes erften Theile fangen fie an, fich ju folden typifchen Figuren auszuweiten. Die gange Belt tennt fie jest icon ale die abfoluten Symbole ber abfos luten Tragodie und Romodie bes Beiftes. Bothe felbft bat unter dem Titel Invectiven und fonft in Mastenspielen beide furzweg fo gebrancht. Der zweite Theil hat aus Diefem Grunde gar feine mahrhafte Sandlung. Er ftellt une nur eine fombos lifde Dibattit in theatralifder Form bar. Oder viels mehr, um bas theatralifche Moment nach Gothe's eigener Beftims mung noch näher zu charafterifiren, in opernhafter Form. Daß er in berfelben auch noch fo gut, ale ber erfte, gur Aufführung gelans gen konne, ift gar nicht fo unwahrscheinlich. Wie lange bat es nicht gebauert, bis man den Bersuch mit dem ersten wagte. Freilich wurden bei dem zweiten die Musik, das Ballet und die decorative Malerei einen großen Antheil haben muffen. Die Anweisungen, welche Göthe zu dem scenischen Arrangement gegeben hat, sind sehr genau.

Der zweite Theil ichildert uns ben Berlauf ber meltlichen Befreiung bes Beiftes von dem Mittelalter bis gur neueren Reit. Der erfte Theil schilderte die Befreiung des Geiftes gum Leben aus der theologischen, theurgischen Abstraction. Der zweite Theil muß daber eine Abfolge von Momenten haben, deren jedes nach einem andern Mittelpunct bin gravitirt. Bir finden uns guerft am Bofe, in welchem bas Staateleben fich gur bochften Bracht feiner Erscheinung fteigert. Zweitens bringen wir in die Ratur, wie fie von bem Durcheinander der Elemente allmälig bis gur bolden Umgirtung der Menschengestalt fich jufammenschließt und in ber Liebe fich geiftig vertlart. Drittens entfaltet die Runft ben Bauber aller ihrer Metamorphofen von dem herben Ton der antiten Tragodie bis ju bem fturmifchen Baan, ber beut ju Tage Die Bolfer gu Freiheiteschlachten für Die unveräußerlichen Rechte ber Menfcheit begeiftert. Biertens werden wir in ben Rrieg verfest, in den Rrieg fowohl des Staates mit fich felbit, in welchem bie Gewalt ber Baffen entscheibet, als auch in ben unblutigen aber nicht minder hartnadigen Rrieg bes Staates mit ber Rirche. Bulest beschließt die Induftrie und der Sandel die Thatigfeit Rauft's. Sie befördern den friedlichen Bertehr der Bolter gum Ruten und Bobl berfelben. Merhiftorbeles ift es, nicht Kauft, ber die Meinung ausspricht, daß Sandel, Rrieg und Biraterie nicht zu trennen feien.

Der erste Act stellt uns den Feudalstaat in seiner Auslösung dar. Der junge Raiser will nicht blos regieren, er möchte zusgleich genießen. Mephistopheles und Faust finden sich als Retrosmanten am hofe ein. Bei diesem herrscht Geldnoth. Mephistopheles gibt zu verstehen, daß es an sich am Geld nicht sehle, nur sei es in den Metalladern der Erde, in Mauergründen und sonst verstedt. Natur und Geist verstünden jedoch wohl, sich in ihren Besitz zu bringen. Natur und Geist? So, meint der alte Ranzler des Reichs, so spricht man zu Atheisten, nicht zu Christen,

2

benn Ratur fei Gunbe und Beift fei Teufel und ibr Rmitterprobuct ber Zweifel. Dephiftopheles rudt nun mit bem Boridlat bes Bapiergelbes bervor. Es ift ein Schein, aber ber Geil verleihet ihm bie Geltung ber Realitat. Bir ftoken bier, wie fo oft bei Gothe, abermale auf die Gigenthumsfrage. Das Gelb ale die allgemeine Berwerthung ber Dinge nivellirt icon ben Standesunterschied. Dit feinem Befit habe ich jeden befondern Befit. Ber ich auch fei, ich befomme fur bas Gelb, mas mein ift, gerade fo viel, ale ein anderer. Auch ein gurft fann nicht mebr, ale ich, bafur erhalten. Durch bas Gelb ftebe ich ihm in ber materiellen Belt vollfommen gleich. Die Reudalmonardit lost fich in ben Gelbftaat auf, in welchem bie Realitat ber Materie endlich gegen Die 3bealitat bes Beiftes gurudtritt, ber einem Studden Bapier ben Berth bes Golbes und Gilbers zubecretirt. Die Allegorie bes Dummenichang foll und nun bie Gefellichaft in ihren conftanten Sauptrichtungen zeigen. In ber Befellichaft, jumal in ber bofifchen, berricht bie Burudbaltung, bet Schein, Die Berftellung. Auch ohne Daste ift fie masfirt. Gie ift profaifch. Blutus ift ihr Gott, benn ber Befit ift das Dittel, in ber Gefellichaft fich bervorzuthun und gu genießen. Die Boefie ale Anabe Bagenlenter ift nicht fur Die Menge. Doch ift fie in ihrem fofetten Treiben ichauluftig. Fauft foll fie unterhalten. Er foll bas Bild bes iconften Dannes und ber iconften Frau, bes Baris und ber Belena, beraufbefchworen, wie ber vornehme Duffiggang fich barin gefällt, lebende Bilber aufzuführen. Diefe Befchmorung tann Mevhiftopheles nicht por Die Schönheit, Die Antike find nicht feine beimische nehmen. Sphare. Er, ale ber Bofe fclechthin, gebort bem Chriftenthum, bem Rorben und ber bamonischen Ungeftalt. Doch befitt er ben Schluffel, ju den Muttern ju bringen, um jene fconen 3bole hervorzuzaubern. Der Schluffel ift die Sinnlichkeit und ihre Schrante, - bas Schloß aber, mochte ich nun fortfahren, welches erft bas Ideal ber Schönheit eröffnet, ift bie Phantafie. Diefe, glaube ich, hat Gothe in bem muftifchen Ausbrud ber Dib ter schildern wollen, der bei Baracelfus, auch bei dem Blutard vortommt, bei welchem man aber boch immer feine Befchreibung im Auge behalten muß. Dieje lagt auch an die Art und Beife

benten, wie Blaton in manchen feiner Dialogen bas Emppreum ber ewigen Ideen beschreibt, von benen alle Erscheinung nur bie wechselnden und vergänglichen Abbilder liefert. Als ich por viergebn Sabren gufällig ber erfte mar, ber über ben eben erschienenen ameiten Theil des Fauft in den damaligen Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit fich öffentlich vernehmen ließ, erregte meine Deutung vielerlei Streit. (Bieder abgebruckt in meiner Sammlung : Bur Geschichte ber Deutschen Literatur, Ronigsberg, 1836, 102-42.) 3ch glaube aber fie noch jest infofern in Sout nehmen zu tonnen, ale bei Blaton bas Soone bie nothwendige Form ift, in welcher bas Bahre und Gute erscheint und als bei ihm die Ideen in der That die unwandelbaren Gattungen ber Dinge find, ju welcher nur ber hindurchdringt, der fich ber Sinnlichkeit bemeiftert bat. Mephistopheles bat nun gwar ben Schluffel; er ift herr im Sinnlichen; allein er erhebt fich nicht barüber; die Bertiefung ins Ideale bleibt ihm fremd. Go muß benn Fauft felber ben Beg ins Unbetretene machen. Es gelingt. Er ftellt bem Sof Baris und Belena bar. Berren und Damen machen ihre Gloffen. Sie üben die Rritit des gemeinen Berftandes, der roben Begierde. Rauft aber wird von Entzuden fur Belena entflammt. Er fturgt auf fie gu - und fie verftiebt als Phantom, benn fie hat eben, als ein Gebilde der Phantafie, eine nur ideelle Realitat. Doch einmal von ihrer Borftellung entzündet, ftrebt er ihr nach, fie fich anqueignen.

Dier schiebt fich nun höchst eigenthumlich der zweite Act ber elafsischen Balpurgisnacht ein, indem Göthe Fausten durch bie Ratur zur Kunft übergeben läßt. Dieser eite Act zerfällt aber in sich in drei verschiedene Momente, die sich auch in eben so viel Locale sondern. Zuerst wird die mechanische Naturwiffensschaft verspottet; zweitens werden wir zu den grotesten Fabelthieren des Alterthums; drittens zu den bereits menschlichen Geskalten des Meeres geführt. Wir besinden uns zuerst in Wittensberg in Faust's alter, uns wohlbekannter Göthischer Wohnung; dann auf den Pharsalischen Feldern; endlich am Beneios und Megäischen Meere. Der Gedanke, der namentlich durch die herrslichen Gesänge dieses Acts hindurchtont, ist der, daß die Natur in der Rensche werd ung ihr Ziel erreiche. Wagner beschäftigt

fich nicht mehr, Griechische Trauerspiele zu beclamiren. Er ift mit ber Beit vorgeschritten, und hat fich auf die Chemie geworfen. Dit ber immer machfenden Berfeinerung ber Cultur fei bie & geugung des Menfchen auf dem von Gott und ber Ratur georb neten Bege nicht mehr anftandig, nicht mehr des Geiftes murbig. Die Wiffenschaft muffe mit ihrer Runft interpeniren. Er bat nun in einer Retorte auch wirklich ein Menschlein, einen Homunculus zusammengebracht, bem es nur noch an ber Sauptfache, an Beift und an Sprache fehlt, ber ihn aber, bei bes Dephiftorbeles Unfunft, mit dem Unruf Baterchen freudig überrascht, jedoch auch fofort wirklich geboren zu werden trachtet. Dier ift Die Satireauf manche Berirrungen ber neueren Raturwiffenschaft, bas Leben aus dem Tobe hervorgeben ju laffen, unleugbar. Rauft und Rebis ftopheles nehmen ben fomisch nach seiner Beburt begierigen Aleis nen in der Phiole mit, benn bie Natur ift amar berb genug, bit freie Erifteng gu ertragen, bas Runftliche aber verlangt verfchloffe nen Raum. Die Theffalische Chene tann fur bas Alterthum bie felbe Bedeutung in Unfpruch nehmen, ale fur bas Germanifde Mittelalter der Blocksberg mit dem Begenfabbath, denn die The falifden Baubermeiber und Bauberformeln maren im Griechifd Römischen Leben Die berühmteften. In der Pharfalischen Chent aber ging mit bem Siege Cafar's über Pompejus bas eigentliche Alterthum, die Republik, unter und begann bas Raiferthum, bas ins Mittelalter fich fortfette. Die Greife, Die Ameifen, Die Sphinge, Die Arimaspen u. f. f. verfegen uns in einen Rreis von thier, menichlichen Salbgeftalten, unter benen es bem driftlichatt manischen Derhifto gar nicht recht gebeuer ift. Doch fehlt es ibm aud nicht ganglich an Bermandtichaft, benn er ift haflich und im Reid bes Schonen ift bas Bagliche bas Bofe. Bir feben ibn baber eine andere Daste ale die des Barons mit falfchen Baden anlegen. Bon ben einäugigen, einzahnigen, graulichen Phors thaden entnimmt er fie ale Bermaphrodit. In Ginem Rot per die Schönheiten des mannlichen und weiblichen Ideals ju vereinigen, mar die lette Berirrung und Erschöpfung der antifen Runft, die mit der Unnatur der Baderaftie im wirklichen Leben innerlich zusammenbing, mabrend die mabrhafte Schonheit nur in der Reinheit des individuellen Unterschiedes der mannlichen und weiblichen Formen erreicht werden tann. Fauft bemühet fich lange umfonft, bem Homunculus jur Geburt ju verhelfen. Der Deergott Rereus weif't ibn ab; ber vielgestaltige ober vielmehr aller Gestalten trächtige und fabige Broteus nimmt fich endlich feiner Dit bober Boefie bat Gothe bas Baffer und Reuer als Die Urmachte alles Naturlebens, aller Reugung geschildert. Thas les muß ben Reptunismus, Angragoras ben Bulcanismus vertreten. Rereus fteht auf jener, Broteus auf Diefer Seite. Dort rauscht im Thal ber Beneios, hier brummt aus der Tiefe ber Seismos. Chiron, ber Argteentaur, tragt auf feinem Ruden den fehnsuchtsfranten Sauft gur Danto, der Astlepiadin, und biefe bringt ibn gur Berfephone, welche bem Schatten ber Belena die Rudfehr in die Oberwelt gestatten barf. Der heerdenund kinderreiche Rereus feiert ein Reft, zu welchem alle Meergotter fich versammeln. Die schmiedekundigen Rhodischen Telchinen, die geheimnigvollen Rabiren, die verführerischen Sirenen, die luftigen Eritonen, die schönhüftigen Doriden, fogar die Marfen und Bfellen gieben beran, Galatea's Muschelmagen zu umringen. Gothe bat von der Balvurgienacht der claffifden Belt abfichtlich jede bobere, jede Olympische Gottheit ausgeschloffen, aber Galatea, die fcone Rymphe, foll hier unftreitig an tie aus bem Schaum bes Deeres geborene Aphrodite erinnern. Das Meer ift burch die Beugungsglieber des Rronos befruchtet. Es ift das Geburtenschwangere. Bedoch erft mit dem Feuer vollendet fich auch das Baffer. Des Somunculus Phiole zerschellt an dem Thron der Galatea und ergießt fich als ein Feuer — manifestirt fich als Eros.

Der dritte Act, der an lyrischer Kraft den zweiten übertrifft, ist von Göthe selbst eine classische romantische Phantas mag orie genannt worden. Er hat damit selbst den Fingerzeig gegeben, die Geschichte der modernen Kunst darin zu ersblicken. Mit den reinsten Tönen der antiken Tragödie als dem höchsten Product des ganzen Alterthums beginnt sie in Helena's Munde. Mephisto als Phorkyas repräsentirt den Chor. Stusensweise gerathen wir von hier in die Erotik des mittelaltrigen Minnesgesanges. Faust und Helena leben in kühlen Grotten, in grünsschattigen Gängen, auf schwellenden Pfühlen ein weiches, blumigtes Liebeleben. Ihr Sohn Euphorion beunruhigt sie aber. Nach Rosenkranz, Göthe u. seine Werte.

der antifen Dothe mar Euphorion der Sohn Achillens, ben er mit dem Schatten ber Belena erzeugte. Gothe macht ibn gun Symbol der modernen Boefie, welche mit ber Erotif, mit ben unendlichen Glud ber Liebe und ihres Gefanges, fich nicht mehr genügen tann. Ber ward mehr geliebt von Britinnen, Spanierinnen, Italienerinnen, als Lord Byron? Und doch genügte ihm bie Liebe nicht. Doch unterftutte er die Carbonari in Ravenna; doch ib ftete er eine Fregatte, entriß fich ben Armen ber Guiccioli und half ben Bellenen ihre Freiheit erftreiten, bis er bei Diffolunghi tudi fchem Fieberanfall und finnlofer Diat erlag. Bothe bat ausbrid lich Byron feiern wollen, gegen beffen toloffale Subjectivitat, ge gen beffen mannlich fuhnen Opfermuth, gegen beffen weltumfaffende Bhantafie und glubende Freiheiteliebe bie anderen Dichter ber neueren Beit gurudbleiben. Reiner macht einen fo ibealifchen Ginbrud. Gothe wollte aber mit ibm auch andeuten, wie ber Drang ber Freiheit über die Runft hinausgeht. Daber läßt er ibn die Berge binanfturmen und die iconen Madchen, ihn zu feffeln, ber gebliche Berfuche machen, bis er als eine Aureole in den Luften gerftiebt und Belena ihm nachverschwindet. D. h. bas moderne Leben fann im Cultus ber Runft nicht mehr, wie bas antife, fich befriedigen. Auch der größte Genius, wie Byron ein folder war, muß fich endlich gestehen, daß fein Berg noch fur etwas ans beres, als romantische Liebe und Runft, daß es fur die Denfcheit schlage und daß der Schmert, fie noch fo vielfach in Reffeln au feben, gegen das Privatgeschick und gegen ben afthetischen Genuß gleichgultiger mache. Die Runft bat nicht mehr die Begemonie im Leben; fie ift nur die anmuthige Begleiterin der Freiheit geworden.

Faust sieht daher diese ganze Welt der Kunst und Schönheit als ein phantasmagorisches Wolfengebilde im Aether sich austösen. Aus der lüsternen Dämmerung blickt er im vierten Act von dem Hochgebirg nach neuer Thätigkeit umber. Mephistopheles meint, er werde sich nun in glanzreichen, geräuschen Vollen Hauptstädten mit ihrem Rollekutschen, ihrem ewigen hin und Wieder zerstreuter Ameis Wimmelhausen, umtreiben. Doch das kann Faust nicht befriedigen. Mephistopheles schlägt ihm daber ein Versailles vor:

Dann baut' ich, grandios, mir felbft bewußt. Um luftigen Ort ein Schloß gur Luft. Bald, Sugel, Flachen, Biefen, Relb Bum Barten prachtig umbeftellt. Bor grunen Banben Sammet=Matten. Schnurmege, funftgerechte Schatten. Cascabenfturg, burch Rels gu Rels gepaart, Und Bafferftrablen aller Urt: Chrwurdig fteigt es bort, boch an ben Seiten Da gifcht's und pitfct's, in taufend Rleinigfeiten. Dann aber ließ ich allerschönften Frauen Bertraut bequeme Sauslein bauen; Berbrachte ba grengenlofe Beit In allerliebst-gefelliger Ginfamteit. 3ch fage Frau'n: benn ein= fur allemal Dent' ich bie Schonen im Blural.

## Fauft ermidert:

Schlecht und mobern! Sarbanapal!

Er will Größeres. Er will fich felbft das Land, den Befis und die herrschaft gewinnen. Er fieht bem Raifer gegen feinen Begenfaifer im Rriege bei, entwidelt jedoch gar feine perfonliche Zapferteit, nur liftige Gautelfunfte. Diefe gange Schilderung ift langweilend, foll es aber auch wohl fein. Das Rriegführen wird baburch lacherlich gemacht, daß der faiferliche Obergeneral im Begriff ift, die Schlacht verloren zu geben, wie vortrefflich er auch Alles geordnet. Die Natur - burch Mephifto erregt - rettet ibn. Reichliche Baffer, die fich ploglich ergießen, vernichten ben Sieg, ber bem Reinde icon ju minten ichien. Sollte Bothe bier nicht ben ironischen Sintergedanken gehabt haben, daß es oft nicht Die Runft, fondern bie Ratur ift, welche eine Schlacht entscheidet? Fauft bittet fich zum Lohn feiner Gulfe ben Meeresftrand aus und erhalt ihn jum Leben. Der Raifer fliftet die vier Ergamter, wird aber vom Ergbischof, der die Diplome barüber fertigen foll, gewaltig angelaffen, mit dem Magier Fauft fich verbundet zu haben. Für folche Sunde muffe er Buge thun und ber Rirche die gange Begend, worin die Schlacht geschlagen, mit Allem, mas barinnen, auf ewige Beiten vermachen; auch eine Rirche gur Gubne bauen; auch Binfen, Boll und Bethe auf emige Reiten verleiben: ja fogar ben dem Rauft gegebenen Meeresftrand mochte er baben, worauf

ber Raifer unwillig meint, er tonne ihm nur gleich bas gange Reich verschreiben.

Der fünfte Uct führt uns Fauften in feiner icorferifden Thatiafeit por, wie er bem Deere Land abgewonnen, es fruchtbar gemacht, Menschen barauf angefiedelt, Flotten gum Dandel ausgefendet hat. Gelbft die Sorge, felbft die Blindheit ftoren ihn nicht in feiner Arbeit, nur die Andacht und der idpflifche Befit frommer Nachbaren, beren Glodenton ihn oft, wie ein tudifder Schuß, verwundet. Rach reicher, unternehmender und durch Erfolg verwöhnter Leute Art will er ihnen, feiner Meinung nach, burch Tausch ein befferes Loos bereiten, Die Alten aber wollen ihren Befit, weil er ihnen einmal gemuthlich, nicht aufgeben. Dephiftopheles verfährt gewaltfam mit ihnen. Die Sutte geht in Rauch auf. Philemon und Baucis fterben vor Schreden. Gin Banderer, den fie aufgenommen, wird im Tumult erschlagen. Dies ift bas erfte Moment bes letten Actes. - Das zweite ift ber Tod des Fauft und der Selbftbetrug des Mephiftopheles, ber umfonft ben graulichen Bollenrachen fich aufthun lagt, Die Seele Rauft's in fich zu verschlingen, denn fie wird von den Rofen ftreuenden Engeln nach Oben entführt. Die Berechtigung biergu bat Rauft fich durch fein unablaffiges Beiterftreben verdient. Richt die Ehre, nicht die Sinnlichkeit haben ihn wieder verloden konnen. Dit freiem Bolt auf freiem Grund gu fteben, ertennt er fur bas Sochfte an. Freiheit und Leben verdiene nur der, welcher fie taglich erobern muffe. Es befeligt ihn ber Gebante, daß bie Spur von feinen Erdentagen nicht in Aeonen untergeben tonne. So ift fein Selbstbewußtfein tosmopolitisch geworden, aber nicht in abstracter Schwarmerei, welche immer bie Menfcheit im Munbe führt und Kamilie, Stand und Baterland barüber vergißt. Die Menfcheit exiftirt nur in ben Bolfern. Benn bie Bolfer frei werden, wird es auch die Menschheit. Er wunscht beshalb gang richtig, mit freiem Bolt auf freiem Grund gu fteben. Der Ausgang ift praftifch berfelbe, wie in ben Banberiahren und im Epimenides. - Das dritte und lette Moment ift bie Reis nigung Fauftens zur göttlichen Seligkeit. Als Menfch befeligt ihn der Bedanke ber Bolkerfreiheit. In der Geschichte ift fie ale Menschenwert bas Größte. Allein der Beift geht an und fur fic

über die Geschichte hinaus. Bir erbliden baher Fauft als Doctor Marianus transsubstantiirt in einem Areise edler Buber und Büberinnen, mystischer heiligen und heiliginnen. Er spricht für die "Berführbaren" in seiner hymne an die Jungfraumutter das Bedürfniß ber Erlösung aus:

In die Schwacheit hingerafft Sind fie schwer zu retten; Ber zerreißt aus eigner Kraft Der Gelüfte Ketten? Bie entgleitet schnell ber Fuß Schiefem glattem Boben? Ben bethort nicht Blid und Gruß, Schmeichelhafter Obem?

Die Magna peccatrix, die Mulier Samaritana und die Maria Aegyptiaca bitten für Gretchen vor, die fich einmal nur vergeffen und kaum wußte, daß fie fehle.

Der Chor aber feiert die Sehnsucht der Liebe als die erziehende und erlösende Macht. Das irdisch Beibliche und Weibische zieht uns oft herab, aber

Das Ewig = Beibliche Bieht uns hinan!

[Das vielseitige Intereffe, welches ber Gothe'sche Fauft durch seinen zweiten Theil von Reuem erregte, rechtsertigt es wohl, wenn mir eine Betrachtung über ihn, die wir einst einem andern Orte bestimmt hatten, hier, wo fie richtiger hingehört, folgen laffen.

Wie die Fauft'schen Dichtungen noch immersort die Tiefe der Sage von Faust nicht zu erschöpfen vermögen, so ringt auch die Auslegung noch unaushörlich, die Tiefen der Dichtung, insbesondere der Göthe'schen, zu erschließen. Die Commentare von Ent, Lehrs (über die Helena), Depts, Dünzer, Weiße, Carus, Weber u. A., haben jeder auf eigenthümliche Weise den Rathseln des zweiten Theils, und seinem Zusammenhange mit dem ersten neue Seiten abzugewinnen gewußt. Bei der vielsachen Besprechung des Thema's konnte man sich zuletzt, auch beim redlichken Willen, einer gewissen Uebersättigung sowohl an Faust's schen Productionen, als an kritischen Betrachtungen über diesels ben kaum entschlagen. Ja es wurden Stimmen laut, welche die

Meinung aussprachen, daß das ewige Burucksommen auf Göthe und deffen Fauft, ftatt bildend, nur hemmend wirken tonne, im bem dadurch die Eigenbeit der Anschauung bei den jungern ftre benden Schriftstellern nothwendig erdruckt wurde, weil man endlich gar keinen poetischen Masstad mehr habe, als immer nur Göthe, und über den Problemen, welche die Faustdichtung concentrict, keine höhern kenne.

Es gehörte die orthodore Liebe, die sich doch von Befangenbeit frei zu halten sucht, das ausgebreitete Studium des Dichters und die umfassende Bildung, welche Beise besigt, dazu, um für diese Angelegenheit neue Gesichtspuncte aussinden zu können. Dier kommt ihm aber sogleich das Berhältniß zu Gute, in welches er sich zu Göthe geset bat. Er ordnet sich dem großen Dichter unter. Er schaut zu ihm hinaus. Er erbaut sich an seinen Dichtungen, er ftählt sich durch die Betrachtung seines arbeitsvollen, in so schönem Maaß durchgesührten Lebens. Und indem er in diesem Cultus ebenso viel Gemuth als Berstand zeigt, indem seine Berehrung nichts weniger als jenes Extrem einer Alles beschönigenden Schmeichelei ist, so muß er jeden Lese sur nicht gewinnen. Er bat mich dadurch mit sich versöhnt, auch eine Metaphpist geschrieben zu haben.

Bas junadit ale ein tiefer Gedante Beige's in feiner Schrift: Rritit und Erlauterung bes Gothe'ichen Fauft (Leipzig 1837) anerfannt merden muß, bas ift bie Rachweifung von bem Berbaltniß des erften und zweiten Theile bes Fauft zu ber eignen Entwidelung bes Dichtere. Beife unterscheidet barin erftens eine Beriode des unmittelbaren icopferischen Dranges, in welcher ber Dichter ber Ratur, beimatblichen Buftanden und bem Mittelalter fich bingab; Die tieffte Schöpfung Diefer Beit ift bas Fragment bes Fauft. Alles, mas in ber Bruft des jungen Titanen mublte, alle Prometheische Rubnheit, Die in ibm fich baumte, alle Stepfis, Die in ihm nagte, alle Liebe, an der er blutete, alles Glend, bas er geschmedt, alle Weltverachtung, in Die er fich gerettet, alle jene erhabenen Schauer ber Ratur, an denen er fich, menn Biffenichaft und Menschenleben ibm jum Efel geworden waren, in Baldesnacht, auf Bergesboben, wenn unter ihm die Strome rauschten und die Thurmspigen der Stadte geifterhaft am fernen

Borigont ftanben, fo innig erfrifct batte. - bas Alles fammelte er in biefem Iprifden Drama. Seine Sehnsucht fand endlich in ber zweiten Beriobe Befriedigung. In Rom mar es, von wo aus er jenes Fragment jum Drud beforberte. Un bie Stelle ber Ratur trat ber Menfc als bas bochfte Studium; an bie ber Deutscheit Italien ober überhaupt bie Belt, benn Italien war nur bas Land, worin er fich auch praftifch von ber Gewohnheit eines berkommlichen Dafeins entäugerte; an Die bes Mittelalters bie Antife. Gothe erreichte bas Ibeal. In ber britten und letten Beriode feines Lebens mar es bie Refferion auf feine Boeffe, auf ben Gang, ben feine Bilbung genommen, welche ibn bornamlich beschäftigte. Beife batirt biefe Beriobe von ba an, wo Sothe ,,Bahrheit und Dichtung" ju fchreiben begann. Reit gebort nun ber zweite Theil bes Fauft im Allgemeinen an, wenn auch Beranderungen bes erften, Entwurfe fur ben zweiten und theilweife Ausführung berfelben, wie insbesondere ber Belena, noch in die mittlere Beriode fallen. Dit feinem Spurfinn bat Beife Die verschiedenen Rathe auszufüllen versucht, wo die urfprüngliche Anlage abbricht, wo fie in eine andere Richtung bineingezogen worden, wo ein Ginschiebsel gemacht ift, furz wo bie perfcbiebenen Berioden fich formell und materiell freugen.

Er zeigt, daß die claffifcheromantische Bhantasmagorie ben eigentlichen Mittelpunct bes zweiten Theils ausmache, b. h. eben bas Streben bes Dichters, Die milbe Rlarheit, Die anmuthige Begrengtheit bes antiten Ibeals mit ber Leibenschaft, mit bem Sproben ber modernen Ueberschwanglichkeit zu vereinigen. Rur bichtend tonnte ber Dichter von feiner poetischen Bilbung fich völlige Rechenschaft geben. Der zweite Theil bes Fauft verknüpft bie Gegenfage ber erften und zweiten Beriode. Bas Gothe in ber Iphigenie, im Taffo, im Meifter, in der natürlichen Tochter, in den Bahlverwandtschaften und in den Banderjahren factifch gethan hatte, bas lagt er hier in allegorischen Ziguren und Bandlungen als ben Reflex feines ausbrudlichen Bewußtseins erscheis nen. Ginem großen Theil unfrer beutigen Boeten ift mit Recht porgeworfen worden, bag fie über bem Befingen ihres Talentes nicht zu feiner Meußerung, über bem Dichten von dem Dichten nicht gum Dichten felbft tommen.

Goldel bat in feiner Schrift über Begel und Gothe bie Auflöfung ber Fronie in eine folde leere Boefie ber Boefie me führlicher entwidelt. Goll man nun Gothe wegen bes zweiten Theils bes Rauft nicht benfelben Bormurf machen? Gine größere Ungerechtigkeit konnte man wohl nicht begeben, benn barin gerabe zeigt fich bas Urfchöpferische bes Genies, bag es gur wirflichen Entaugerung, jur Objectivität gelangt, mabrend Die Mattigfeit an der velleitas fleben bleibt. Sie fagt nur, daß fie ans fic heraus möchte. Sie girrt nach Emancipation von der Subjectis pitat, wie junge Boael, die noch nicht flugge find und boch foon ben Ropf jum Reft beraus ftreden. Alles, mas Gothe in feinem Innerften burchgemacht bat, alle Tenbengen, benen feine Boeffe buldigte, bat er bier zu Incarnationen fich verbichten laffen. welche in ihrer Bediegenheit nicht blos ihn und feine Gefdichte. fondern ebenfo fehr die Runft und beren Geschichte überhaupt illuftriren.

Ferner zeigt Beiße febr aut, bag in ber Darftellung bes erften und zweiten Theils des Rauft ber Unterschied obwalte, bas in bem erften es ber Innerlichkeit barum ju thun ift. au Borte au tommen; fie bricht oft in Raturlauten bervor; das Chaos wil fich gestalten; ber Strom bes gerriffenen Gemuthe will fich ein Bette graben. 3m zweiten Theil dagegen ftromt tein folder Drang. Die Sprache ericeint in ber glangenoften Meifterichaft. Die Gestaltung ift intenfiv ichwächer, aber ber Ausbruck um fo malerischer. Dort wird er vom Bathos beberricht, bier ift im Spmbolischen und Allegorischen gar fein eigentliches Bathos ba; Die Breite der Schilderung wird alfo mit Rothwendigfeit bervorgelockt, und mit ihr die Reigung, recht farbenfatt zu malen. Für Die Malerei enthält der zweite Theil unftreitig viel mehr Motive, als ber erfte, und ich mundere mich, außer den Blattern von Retich noch feine weitern Berfuche gefeben ju haben. einer Andeutung in Edermann's Gefprachen, auf welche Beife nicht reflectirt, bat Gothe, wie oben ichon erinnert, fogar an eine theatralische Darftellung bes zweiten Theils gedacht. Dem erften mar fie fo lange ale unmöglich abgesprochen, bie die erfreulichfte Bermirflichung die Belt überraschte. Barum follte der ameite nicht auch folche, wenn auch andere Erfolge haben tonnen?

Gothe erinnert bei biefer Belegenheit an die Oper, und bies ift gewiß ber am Deiften befriedigende Standpunct, ben man fur Die Betrachtung ber bramatischen Detonomie bes zweiten Theils nehmen tann. Beil bie Oper nur einfache Charaftere und eine einfache Behandlung gestatten barf, um der Entfaltung ber De-Lobie Raum ju geben, fo neigt fie fich im Meußerlichen jum Impofanten, jum Bhantaftischen. So ift auch im zweiten Theil bes gauft das Draftifche unbedeutend, die Charattere an fich find fo leicht verftandlich, wie ihre Situationen, aber um fo elaftifcher wiegt fic Die Sprache in ben mannigfachften Rhpthmen und Retren; um fo reigender gestaltet fich das Local, um fo fconer ichlingen fich die Gruppirungen. Gine Aufführung ber Mummenfcang ober ber Belena mußte von unbeschreiblichem Effect fein und Bieles, mas dem Lefer Schwierigfeit macht, murbe fich burch bas theatralifde Enfemble und feine Unichaulichkeit von felbft erflaren. Beiße fann fich fur biefe eigenthumliche Berfchmelgung ber Boefie mit bem Bittoresten und Dufitalifden nicht anders belfen, ale bag er fie munderbar nennt und ale pspchologischen Schluffel für dies Transparente Die berrliche Stelle aus Gothe's Berten, Bb. 49 S. 87 anführt: "Am Ende bes Lebens gehen bem gefaßten Beifte Bedanten auf, bisher undentbare; fie find wie felige Damonen, Die fich auf ben Gipfeln ber Bergangenbeit alanzend niederlaffen."

Daß der zweite Theil als ein ganz selbstständiges Wert unabhängig von dem ersten betrachtet werden könne, wollen wir in Betreff der handlung und des Lones zugeben; in Betreff der Tendenz können wir es nicht und sperren uns auch deshalb dagegen, das lockere Berhältniß beider Theile so weit, als Weiße, bis zum Indisferentismus zu treiben. Er will nicht, daß beide Theile zusammen eine Weltdichtung in dem Sinne sein sollen, daß alle menschliche und göttliche Wahrheit sich darin concentrirt sindet. Er nennt die Dichtung selbst späterhin eine weltumfassende. Indeffen könnte ihm dieser Ausdruck so nebenher entschlünft sein und wir wollen kein Gewicht weiter darauf legen. Auch würde dem Dichter in der That ein schlechter Dienst erwiesen, wenn die Dichtung alle Elemente des Universums mit einer enchklopädischen Abaeschlossenbeit wie eine Art Encheiridion entbalten sollte. Allein

das foll damit gefagt fein, daß in ihr nicht blos eine Seite des Weltganzen, das Universum nur in einer seiner Individualifirungen, sondern in der That die Welt in der unendlichen Fülle ihres Inhalts, in dem Gewimmel ihrer zahllosen Gestalten erscheint. Um eine Abmarkung, um eine ängstliche Berechnung konnte es dabei nicht zu thun sein. Dergleichen wäre gänzlich prosaisch gewesen. Allein sowie Harold's Bilgersahrt, die divina Commedia, des Aristophanes Bögel, die Totalität als Totalität, die Totalität nicht blos in der Concentration Eines Momentes darstellen, was ja alle wahre Kunst thut, so ist dies auch mit dem Göthe's schen Faust der Fall und das Staunenswerthe liegt eben auch darin, daß eine so ungeheure Mannigsaltigseit doch in einen Rahmen hat eingespannt werden können, und nicht eine gänzliche Berklüchtigung zur Folge gehabt hat.

Man kann folgende Antithese ausstellen. Der erfte Theil des Faust bewegt sich vom himmel durch die Welt zur Hölle. Relisgiös und metaphysisch beginnt er; ethisch endigt er. Bom hymnus geht es zum Dithyrambus, zur Idhle, zum wirklichen Dialog über. Gretchens Geschichte ist das eigentlich drastische Element besselben. — Der zweite Theil bewegt sich von der Hölle durch die Welt als Unters und Oberwelt zum himmel; ethisch beginnt er, religiös endigt er. Zwischen das Ethische und Religiöse tritt hier das Aesthetische ein, welches hier die nämliche Rolle spielt, wie das Metaphysische im ersten Theil. Der zweite Theil beginnt mit der negativen Bersöhnung, von dem Schuldbewußtsein entsühnt zu werden. Das himmlische Mitleid der Geister splitterrichtet nicht.

"Db er beilig, ob er bofe? Jammert fie der Ungludemann."

Er endigt mit der positiven Berföhnung, sich selbstbewußt in steter Läuterung mit dem Göttlichen zu vereinen. Mit einem Monolog hebt er an; zu einer descriptiven Plastik schreitet er sort; mit dem Feierklange des hymnus schließt er. Wie nun in der Entwickelung des ersten Theils Fausts Berhältniß zu Gretchen die eigentliche Katastrophe bildet, so hier sein Berhältniß zu Delena. Sie ist der einzige, schwache dramatische Hebel. Fast man so beide Theile in ihrer innern Gegenseitigkeit, so bleibt

ihre unendliche Berichiedenheit unangefochten. Es fpringt aber auch mit bem Barallelismus die Ginbeit bervor. Weife erinnert ja felbft oft genug baran, bag Gothe fcon in früher Reit ben Blan zu bem zweiten Theil gefaßt habe. Schon biefer Umftanb batte ihn bedenklicher machen muffen, die Unabhangiakeit beffelben vom erften fo ichroff auf bie Spige zu ftellen. In ber wirklichen Betrachtung bes zweiten Theils verschwindet auch bei ibm biefe Anficht, benn er muß oft genug auf ben erften fich gurudbegieben. Beife hat fich in feiner Ertlarung, wie fcon bemertt worden, immer an bas Leben bes Dichters gehalten und allerbings überrafchende Beleuchtungen dadurch gewonnen. Allein wird benn baburch eine Tendeng ber Richtung, ein durch alle ihre Glieber lebendig pulfirendes Blut unmöglich gemacht? Glaubt Beife, daß ohne eine folche Ibee die lyrische Rraft bes erften, die fpme bolifche und allegorische Mannigfaltigfeit bes zweiten Theile, ber Ration, ber Belt ein fo großes Intereffe hatte abnothigen tonnen? Diese 3bee bes Rauft ift Die Freiheit. Schon in ber Sage ift fie es. Beife hat gang Recht, wenn er meint, daß die Sage Gothe nur im Allgemeinen die Elemente ju feinem Bert gegeben habe. Allein fo gering, als er es thut, ift diefelbe beghalb boch nicht anzuschlagen. Insbesondere ift bas metaphofischetheologische Element darin ebenfo groß, als das frivol lebensluftige und bas mpfteribs magifche. In meiner Geschichte ber Deutschen Boefie im Mittelalter habe ich zu zeigen versucht, wie die Deutsche Sage mit Rauft aus ber Auctorität aller menschlichen und göttlichen Befete berausgeht. Diese Losgebundenheit von allem Objectiven macht ihn aber positiv dem Teuflischen verfallen. In ber Sage ift nun freilich ber vertrauliche treuberzige Ton, mit welchem Rauft und Mephiftopheles fich über bas Baradies, die Bolle, ben Rall ber Beifter, Die Borberbestimmung bes Gingelnen gur Selige feit und Unfeligfeit unterhalten, vorherrichend, aber doch fehlt es nicht an dem Bemuben, die Ironie des Satanischen ausgubruden. Benn Fauft, ber "elende Denfch", wie "ein wilder Stier" in ber Stube fist und fich in Sorge um feine Ewigkeit vergehrt, fo tommt ber Teufel mit Belachter und fpottet feiner Frommigteit und rath ibm, barauf zu beharren, und zuzuschauen, was fie ihm belfen werde; er folle nur eine Monchstappe anziehn

bas foll bamit gefagt fein, baf in ibr ; 100 kr Beltgangen, bas Univerfum nur in e als gen, fondern in der That die Belty arit Inhalts, in bem Gewimmel if acif Um eine Abmartung, um eip båtte babei nicht zu thun fein. best mefen. Allein fowie Date ) oles bes Ariftophanes Bigel .. . اشد litat nicht blos in bet s .ill ifm mas ja alle mahre Lector fich in bie iden Rauft ber & ., waft verliebt batte. Gie barin, bağ eine ... merben, fonbern verlangte men bat ein . Dagu entichloffen, ale Queifer felbit Berffäctien .obungen, Berfprechungen von biefem Bor-Star ' . . benn nicht in "ben von Gott verorbneten Rent to treten", mar ein Bunct bes Bertrages. Dit ber sengte Fauft nach ber Sage einen Sohn, ben Sufins " Beibe verfcwinden mit Faufts Tode. Alfo and bier sthe in dem Cuphorion fich nicht fo weit von ber Saat als Mancher glauben mochte, wiewohl er dem Inhalt eine gang neue Belt aus biefem Motiv gefchaffen bat. Celbit peraufbeschworen der Belena aus der Unterwelt bat feine analogie in dem Bolfebuch und dem Buppenfpiel, worin Sauft nor bem Raifer ben Ronig Salomo und Alegander und gumeilen noch andere Figuren citirt. Doch genug biefer Andeutungen. Sie follten nur die befruchtende Energie ber alten Sage in Sous nehmen, welche bei aller Driginalität, Die Bothe in ihrer Geftaltung bewiesen, nicht fo über bie Achsel angeseben zu merten verdient, als Beife es jumeilen thut. Batten fic andere Fauft. Dichter mehr barum befummert, fo murben fie vor manchem Difgriff behütet worden fein. Der Briefmechfel Gothe's mit Belter zeigt uns auch, wie forgfam fich ber Dichter mit ber Trabition ber Cage beichaftigte.

Ohne die protestantische Freiheit und ihre Bildungsgeschichte als bas Princip der Faustdichtung zu begreifen, muß man naturlich Bieles in ihr als Willfürliches ansehn, wie Beiße bies

Augeben, bag Gothe nicht ein fo flares r gehabt baben mag, als dies für uns ' nicht, daß nicht bie 3dee beständig in bei biefer verennirenden Beweatheit spätere Ausarbeiten ber einzelnen er ift, ale baffelbe nach Beiße 'n war ber Untergang Rauft's onnte eine andere Benbung iederverföhnung, ober bie sobe ringend, gegen ben ...id beffen Schickfal eben er felbft, simmel und Bolle feine eigenen Thaten ... uhnung durch firchliche Absolution ift bem w Kauft ebenso unangemeffen, als ein Tob burch .. word, wie ihn der Lenau'sche Fauft ftirbt. Bei Gotbe innt Rauft damit, daß er von der Leerheit feiner Subjectivis loszukommen fucht. Er fühlt ben Widerspruch bes Begriffs. a er von fich als einem göttergleichen Befen bat, und ber Reaiat, welche ibn, bem Erdgeift gegenüber, in feiner Endlichfeit ifammenbeben lagt. Bu rechter Beit ftort ibn ber trodene ichleicher Bagner. Raum hat fich diefer jedoch entfernt, als fich er himmelfturmende Drang wieber regt. Die Giftphiole fallt m nach einer Umarmung mit bem Universum Lechzenden in Die ingen. "Bu neuen Ufern lodt ein neuer Tag!" - Beiße finbet 3 nun pfpchologisch schlechthin unwahr, bag man vor dem Gelbftwrbe fich in einer folden Etftafe befinden tonne. In bem Boltsuche greift Fauft allerdings immer in ber "Schwermuth" gum leffer, und ber Teufel tommt bann und labmt ibm bie Sand. lach ber Brometheischen Anlage des Gothe'schen Fauft bingegen t es nichts weniger, als unnathrlich, wenn ber Bergweifelnbe, er boch fich ,,mehr als Cherub" fühlt, ber ,,fcon abgethan bas irbentleib", von ber Lodung, "auf neuer Bahn ben Aether gu urchbringen", unwiderftehlich angezogen wird. Ift auch ber belbstmord ein abnormes Thun, fo ift doch der Mord eine That, n Act ber formellen Freiheit, von welchem die Sophistit ber reiheit wohl lugen fann, "bag Manneswurde nicht ber Gotterbbe weiht". Go tann Rauft bas Gift mit Entzuden in bie

und flete Bufe thun; as fei ibm wohl Roth, benn er babe es aar ar grob gemacht u. f. w. In Widmanu's Bearbeitung ber Sage wird ausbrudlich awifden Lucifer und Merbiftenbeles als amifden bem Dollenfürften und feinem Diener unterfchieben, warin Beife für feine Spootbefe, bat in bem Gragment ber Endgeift meluranalich die bigbolische Rolle babe abernehmen, follen, batte Auffolug finden tonnen. Beife meint auch, bag far Gretdens Gefdichte fich in ber Sage "burchans fein Motin" bargeboom babe. Dem ift jedoch nicht fo, benn bevor Dephiftopheles gauft Beeferben burd bas Bhantom Delena fattigt, bat er mit ihm einen foweren Rampf gu befteben, weil ber Doctor fich in bie Maad eines Rramers aus feiner Rachbarichaft verliebt batte. Gie malite aber nicht feine Beifdlaferin werben, fandern verlangte bie Cha. Soon war gauft bagu entichtoffen, ale Queifer felfe ihn burd Qualen, Drobungen, Berfpredungen von biefem Berhaben wieder abgog, benn nicht in "ben von Gott verorbneten Cheftend ju treten", war ein Punct bes Bertrages. Dit ber Salema genate Rauft nach ber Sage einen Gobn, ben Jufins Rankus. Beibe verfdwinden mit gaufte Tobe. Alfo auch bier bat Gothe in dem Euphorion fic nicht fo weit von der Sage entfernt, als Mancher glauben möchte, wiewohl er bem Aubalt nach eine gang neue Belt aus biefem Motiv gefchaffen bat. Gelbit bas Beraufbeschwören ber Belena aus ber Unterwelt bat feine Anglogie in dem Bolfsbuch und dem Buppenspiel, worin Rauf vor dem Raifer den Ronig Salomo und Alexander und gumeilen noch andere Figuren gitirt. Doch genug biefer Andeutungen. Sie follten nur die befruchtende Energie ber alten Sage in Sont nehmen, welche bei aller Originalität, Die Gothe in ihrer Geftaltung bewiesen, nicht fo über die Achsel angeseben zu werden verdient, als Beife es jumeilen thut. Satten fich andere Rauft bichter mehr barum befummert, fo wurden fie vor manchem Dif griff behütet worden fein. Der Briefwechfel Gothe's mit Belter zeigt uns auch, wie forgfam fich ber Dichter mit ber Trabition ber Sage beschäftigte.

Ohne die protestantische Freiheit und ihre Bildungsgeschichte als das Princip der Faustdichtung zu begreifen, muß man naturlich Bieles in ihr als Willfürliches ansehn, wie Beiße dies

auch thut. 3ch will jugeben, bag Bothe nicht ein fo flares Selbftbewußtfein barüber gehabt haben mag, als bies für uns möglich ift. Das binbert nicht, bag nicht bie Ibee beständig in ihm gearbeitet habe, fo bag bei biefer perennirenben Bewegtheit feiner Seele das frühere ober fpatere Ausarbeiten ber einzelnen Scenen in ber That gleichgultiger ift, als baffelbe nach Beife erscheint. Bur Reit ber Reformation mar ber Untergang Rauft's gang consequent; in der neuern Beit tonnte eine andere Benbung eintreten, entweder die Gothe'iche ber Bieberverfohnung, ober bie Byron'sche, beffen Manfred, mit bem Tobe ringend, gegen ben Abt ausspricht, bag fein Beift und beffen Schicksal eben er felbft. fein Bewußtsein fei, daß himmel und Bolle feine eigenen Thaten mären. Eine Entfühnung durch firchliche Abfolution ift dem Charafter bes Kauft ebenfo unangemeffen, als ein Tob burch Selbstmord, wie ihn der Lenau'iche Fauft ftirbt. Bei Gothe beginnt Rauft damit, daß er von der Leerheit seiner Subjectivitat loszufommen fucht. Er fühlt ben Wiberfpruch bes Begriffs. ben er von fich als einem göttergleichen Wefen bat, und ber Realitat, welche ibn, bem Erdgeift gegenüber, in feiner Endlichkeit aufammenbeben läßt. Bu rechter Reit ftort ihn ber trodene Schleicher Bagner. Raum bat fich biefer jedoch entfernt, als fich ber himmelfturmende Drang wieder regt. Die Giftphiole faut bem nach einer Umarmung mit bem Universum Lechzenden in die Augen. "Bu neuen Ufern lodt ein neuer Tag!" - Beiße findet es nun pfnchologisch schlechthin unmahr, daß man vor dem Gelbftmorde fich in einer folden Etftafe befinden tonne. In dem Boltsbuche greift Fauft allerdings immer in ber "Schwermuth" jum Meffer, und ber Teufel tommt bann und lahmt ihm bie Band. Rach ber Prometheischen Anlage des Bothe'ichen Fauft hingegen if es nichts weniger, als unnaturlich, wenn ber Bergweifelnbe, der doch fich "mehr als Cherub" fühlt, der "schon abgethan das Erdentleid", von der Lodung, ,auf neuer Bahn den Aether gu burchbringen", unwiderftehlich angezogen wirb. 3ft auch der Selbstmord ein abnormes Thun, fo ift doch der Mord eine That, ein Act der formellen Freiheit, von welchem die Sophistit der Freiheit wohl lugen tann, "daß Manneswurde nicht der Botterbobe weibt". Go tann Rauft bas Gift mit Entzuden in Die Sand nehmen. Taufend Bunder fieben: fcon an der Schweit, ihm eine neue Welt zu offenbaren, als ptiblich fein pantheiftischen Enthustamus von dem vergessenen Christenthum, deffen Ofter gloden schallen, contrastirt und panthysirt wird. Wollte is in die Thatsachen der empirischen Phydologie greisen, so sollte is in nicht an Beispielen sehen, daß die ernstesten, gehaltwollsten, in retigissesten Romente, denen allerdings ihre Doss Bahn nicht mangelte, dem Gelbstmord unmittelbar vorangehn komen.

Beife will ben leiblichen Gelbamorb nur als Sombol ber geiftigen Gelbftvernichtung barftellen, alleta biefem Boricitag fam to noch weniger beitreten, als jenem Tabel ber Unnaturijobit. Beife ift aberhaupt in eine Sucht verfallen, einzelne Romente in einen Spiritualismus binaufauschrauben, welche bies nicht bies nicht nothwendig machen, sonbern bei welchen auch bie mabrhafte poetifche Rraft baburd gerftort werben warbe. Der Gebante bes Selbftmorbs und die Ruftigfeit gut feiner Ausführung tonnen unt als wirfliche That Effect maden. Bir feben barin ben Umforung Rauft's von bem abftracten Studiren, bem Britten aber ber Dagte n. f. w. jur That. Und wie er's in ber Biffenschaft weit ab bracht, "fintemal Gott ihn mit einem berrlichen ingonio begabte", fo offenbart und biefe Entichloffenbeit auch eine große prattifche Energie. Beige ift, wie gefagt, mehrmals in eine folde Uebertreibung bes Deutens verfallen, die übrigens bei bem gauft mehr als irgendwo ju entschuldigen ift. So will er g. B. Gretchens Fall als ein Symbol für bes Dichters Raturzustand und beffen Untergang beuten; er will bie Schape, von benen Dephiftopheles bem Raifer fpricht, gar nicht als Gold und Silber genommen wiffen, für welches fpater bas Bapiergelb vicariren muß, fonbern es follen bies "Schate bes Geiftes fein, ben Genius, ben Gehalt ber Biffenschaft und Runft, ber Religion und alles intenfivern Beiftesbafeins für bas Staatsleben ju geminnen, um Diefes bas burch zu erfrischen und zu erneuen." Go follen in bem Refte bes Rereus "bie Tiefen bes geiftigen Beltmeers" bargeftellt fein Die Gauteleien, mit welchen Fauft bem Raifer in ber Schlacht beiftebt, follen auch "bie Art und Beife bezeichnen, wie bie 3been und geiftigen Rrafte fich in ben Ropfen und Sinnen ber Daffe in leere Berrbilber und Trugbilber verfehren, aber auch

fo noch, in dieser Entfremdung ihrer felbst, das eigentlich Birtende und Mächtige, das in allen Kampfen der Beltgeschichte Entscheidende find."

So wenig biefe byperftbenische Auslegung mich anspricht, fo wenig tann ich mich barin finden, bag ber Riedergang Fauft's gu ben Muttern als folder einen ethischen Uct, eine Biebergeburt burch bas Schone, ,,eine Reinigung bes Gemuthe burch bie Geifter der Poefie" ausbruden foll. 3ch habe mich über biefe gebeimnifvollen Wefen babin ertlart, baf ich bie 3bee barunter verftunde, wie fie in ber einfamften Gelbftbefinnung bes Beiftes, im lauteren Denten fich als bie einfache Seele alles Gefchaffenen. als die ftille Urfraft aller Production offenbart. Dag Gothe ben Ausbrud "Mütter" von den Matrices der Bargcelfifden Mpftit entlehnt haben mag, widerspricht nicht. 3dee ware ein unpoetifcher, ju abftracter Ausbrud gemefen. Bu ben Duttern aber ju bringen, die fich auch den Rornen der Edda vergleichen laffen, ift bichterisch lebendig. Ausbrudlich fagt Fauft, bag er vor ber Unvernunft oft genug in Ginfamteit "in Bildniß" gewichen fei. Und doch fendet ihn Dephiftopheles in eine gang andere Ginfamfeit; nicht ber Ocean, nicht ber himmel fei fo obe:

> "Richts wirst du sehn in ewig leerer Ferne, Den Schritt nicht hören, den du thust, Nichts Festes finden, wo du ruhst."

Bon den Muttern namentlich heißt es:

"Die einen figen, andre stehn und gehn, Bie's eben kommt, Gestaltung, Umgestaltung, Des ew'gen Sinnes ew'ge Unterhaltung, Umschwebt von Vildern aller Creatur; Sie sehn dich nicht, den Schemen sehn sie nur." "Bas einmal war in ew'gem Glanz und Schein, Es regt sich dort; denn es will ewig sein. Und ihr vertheilt es, allgewalt'ge Rächte, Bum Zelt des Tages, zum Gewölb der Rächte u. s. w."

Ich sagte, daß ich Idee hier ganz in dem Platonischen Sinne nahme als das unerschaffen schöpferische Urbild der Birklichkeit, denn Faust muß ja in die Schattenwelt, d. h. in das Innere des Geistes hinabdringen, um das Bild der helena zu reproduciren; die geschichtliche Tradition kann nicht zu dieser Production ver-

belfen; Chicon weift nur bin gum Tempel ber Manto, wo wir Rauft nicht binbegleiten: vates und poeta ift ja bei den Alten ibentisch. Da aber ber Inhalt ber Bhantasmagorie ein emiger, ein absoluter. nämlich bas Schone ift, fo erbalt bas geiftig Geborene für Fauft bie Geltung ber realften Gegenwart. Bie bem Bygmalion der Stein jum garten Leben erwarmte, fo vertorpert fich ihm fein Ibeal. An logische Rategorien im gewöhnlichen Sinn babe ich so wenig gedacht, als daran, dem Rauft ein sveculatives Studium gugumuthen. Lieber hatte ich in bem glubenden Dreifuß, bei welchem fich Rauft im tiefften Grund befinden foll, eine Satire auf die Begel'iche Triplicität bes Begriffs gefeben, als folde Brofggedanten zu außern. Wenn Beife fatt ber 3bee bas 3beal fest, fo ift das tein großer Unterschied, obwohl ber Begriff bes Ideals eine zu große Bestimmtheit und nicht die Beite bes Beariffs der Idee bat. Bei den Muttern tommt es gunachft auf bas Schöpferische, nicht auf bie Schönbeit ber Erscheinung an. Auch ift Beiße mit mir barin einig, daß er die Uebergabe bes Schluffels burch Mephistopheles burch bie Regation ertlart, benn, wie bas Abfolute burch Regation jur Endlichfeit fich entaußern, fo tonne man auch nur auf demfelben negativen Bege zu ihm gurud. Bon einer ethischen Bedeutung Diefes Actes febe ich gar nichts, tann auch in Gothes Briefen aus Stalien nichts entschiedener barauf Sinmeisendes finden, am wenigsten aus ihnen und aus ber Sphigenia mir bas Schaudern Fauft's beim Unboren ber Ramens der Mutter begreiflich machen. Beike muk auch aus lett das Bekenntniß ablegen, "daß diefe Erfindung nicht mit dem Bewicht und Nachdruck, mit dem tiefen fittlichen Ernft, den ihr Inhalt eigentlich zu fordern ichien, ausgeführt ift." Diefer Tabel trifft meiner Meinung nach Gothen gar nicht, weil er nicht bas bezweckte, mas Beige ihm als Blan unterlegt.

Die Kurze, beren sich Weiße bestiffen hat, vornämlich bei bem schon so oft und aussührlich besprochenen ersten Theil, kann man nur loben. Im zweiten Theil ist am Gelungensten Alles, was sich auf die mythologischen Elemente der Dichtung bezieht. Tüchtige Gelehrsamkeit und ein feiner geistreicher Blick haben sich hier zu vielen glücklichen Ausschliffen vereinigt, welche im Einzelenen bemerklich zu machen zu weitläusig sein murde. Ueber die

Entrathselung bes Befonderen und über bem fteten Sinblid auf Gothes Leben burfte jedoch bie Steigerung bis zu bem ben gauft töbtenden Moment bes Entzudens nicht gehörig beachtet fein. Wenn Rauft im erften Theil nach einander in der Magie, in dem Strudel ber Welt, in dem Raufch der Liebe, in dem Babnfinn ber Bolle umfonft eine bauernbe Befriedigung fuchte, fo feben wir ibn im zweiten Theil von bem Gewirr ber Gefellichaft, von ber Runft, von bem militarischen und volitischen Treiben qu einer mercantilen und induftriellen Thatiafeit, aum Aderbau auf felbfts erzeugtem Boben, ber nicht ale ein Gefchent ber Ratur porgefunden worden, übergehn. Bie furg ber Dichtergreis auch die gange Scenenfolge bes letten Acts gehalten habe, fo möchten wir doch in ihr die erhabenste Anlage befigen, der eine weitere Ausführung vielleicht fogar Schaben gethan hatte, benn ber Contraft bes mertibatigen Broducirens, bas felbft burch Blindbeit fich nicht ftoren lagt, ju einem contemplativen, mpftischen Seelenschwunge murbe bann nicht fo machtig haben wirten tonnen. Bir rechnen es Gothe boch an, bag er, wie auch bie auf Rordamerita beutenden Banderjahre befunden, trop fo manchen, in feiner Stellung unausbleiblichen Antipathien, bennoch ben Sinn für bie Richtung bes Zeitalters auf Affociation und nationalotonomifche Grundlage (nicht, ale wenn Bobihabenheit ber alleinige Grund bes Staatswohles mare, wie die Ultrabenthamiften predigen) ber Befellichaft fich frei gehalten bat. Bir mochten um Richts Die Worte des fterbenden Fauft miffen, baran Beife gang ftumm porüber geht:

> "Ja! biefem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist der Beisheit letter Schluß; Rur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, Der täglich sie erobern muß. Und so vollbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch' ein Gewimmel möcht ich sehn, Auf freiem Grund mit freiem Boll zu stehn. Zum Augenblicke dürft' ich sagen: Berweile doch, du bist so schon!"

Das Meer bulbet keine Stagnation; seine Wogen bedroben jeden Augenblid den kaum gewonnenen Besitz und doch lockt es Rosen trang, Gothe u. seine Werke.

augleich in die Beite, jum Rampf mit feinen mitleidlofen Bellen. Darum fiedelt fich ber fterbende Fauft am Seegestabe an. Die Runft und ihre Berte, Berrichermacht und ihre Burben, Gefund. beit endlich und Tugend tonnen bem Menfchen entriffen werben. Die Freiheit aber, welche fich in einem Bolte ale beffen Gemeinbrang befestigt, "ber die Lude ju verfchließen eilt", bringt fic felbft unaufhörlich hervor und ift bas Gingige, worauf wir nach allen Bestrebungen im Diesseits wieder binaustommen, benn bie bobern Forberungen bes Beiftes, Die allerbings mit folder The tigfeit, foldem Ringen auf's Engfte gufammenbangen, fordern auch eine Bofung, welche nicht ber Beift eines Boltes, nur ber gottliche Beift felbft geben tann. Fauft ftirbt nur, um im Jenfeits noch tiefern Detamorphofen entgegen zu geben, zu welchen bas Selbftthun des Menfchen nicht hinreicht, die vielmehr ben Spnergismus Gottes, feine Gnade, nothwendig machen. Rauft ftirbt auch nur, nachdem er fich in dem Gedanten einer allgemeinen, einer objectiven Kreibeit, wirklich von feiner Subjectivität losgemacht bat: nun erft thut fich ibm ber Simmel auf.

hierauf, fowie überhaupt auf den zweiten Theil des Fauft, paßt gang die fcone Charafteriftit der Bufte Gothes von Raud, welche wir in Begel's Aefthetit, herausgegeben von Botho, Bb. II. 6. 76 treffen und die hierherzusegen ich nicht unterlaffen tann: "Diefe hohe Stirn, Diefe gewaltige, berrichende Rafe, Das freie Muge, bas runde Rinn, die gesprächigen, vielgebildeten Lippen, Die geiftreiche Stellung bes Ropfes, auf die Seite und etwas in die Bobe ben Blid gewendet; und zugleich die gange Rulle ber finnenben, freundlichen Menschlichkeit, babei biefe ausgearbeiteten Musteln ber Stirn, der Mienen, der Empfindungen, der Leidenschaften, und in aller Lebendigkeit die Rube, Stille, Sobeit im Alter; und nun daneben das Belte ber Lippen , die in den gabnlofen Mund gurudfallen, bas Schlaffe bes Balfes, ber Wangen, wodurch ber Thurm der Rafe noch größer, die Mauer ber Stirn noch bober beraustritt. - Die Gewalt Diefer feften Geftalt, Die vornehmlich auf das Unmandelbare reducirt ift, erscheint in ihrer lofen, bangenden Umgebung, wie der erhabene Ropf der Orientalen, in ihrem weiten Turban, fchlotterndem Oberfleid und fchleppenden Bantoffeln; es ift der feste, gewaltige, zeitlofe Beift, der in der

Maste der umherhängenden Sterblichkeit diese Sulle herabfallen zu laffen im Begriff steht und fie nur noch lose um sich frei here umschlendern läßt."

Rleinere Ausstellungen unterbrudend möchte ich von biefer toftlichen Beichnung fogleich zu einigen Reflexionen über "bie fitte liche Beurtheilung Gothes" (wohl etwas mangelhaft gefagt für bie Beurtheilung von Gothes Sittlichkeit) übergehn, die Beife feiner Rritik angehängt hat. Allein juvor muß ich noch Beißes Urtheil über Byron modificiren. Der Glang feiner Boefie wird gwar im Allgemeinen erkannt, aber bann wird bas alte Lieb von feiner fittlichen Unlauterkeit gesungen und ihr Schmus auf feine Dichtungen binübergeführt. Es wird Gothen ber Borwurf gemacht. baß er Bpron zu unvollftändig aufgefaßt habe und bamit in letter Inftang gemeint, bag Gothe benfelben als Menfchen und Dichter überschätt habe. Das tann man nicht jugeben. Der Dichter Bothe hat hier einen richtigern Blid gehabt, als ber Philosoph Beiße. Es ift mahrscheinlich nicht blos die Dedication bes Sarbanapal, nicht blos die Englische Sprachkolonie in Beimar gewefen, nicht blos bas Faustische Ingrediens in Byrons Poeffen, welche Boethes Borliebe fur ben tuhnen, und boch auch wieber fo Rouffeauisch empfindlichen Briten bestimmten. Richt umfonft belehren und die von Edermann berausgegebenen Gefprache, jum Theil auch ber Briefmechfel mit Belter, wie Gothe in feinen letten Lebensjahren fich in der Unschauung von Napoleon und Byron erquidt und in ihnen ein Studium von dem Damonischen machte. Alle andern Intereffen geben ibm vorüber, aber Navoleon und Boron halten aus und werden ibm immer wieber au frifchen Lebensquellen. Bundchft follen nun nach Beife Byron feines moralifchen Defects halber alle feine weiblichen Bestalten mehr ober minder miglungen fein; feine Darftellung ber Manner bagegen wird groß und gewaltig befunden; bei Bothe follen bagegen die Frauencharaftere ben Triumph feiner Boefie ausmachen. Bon Diefem lettern Urtheile will ich megfehn. Bas aber bas Erftere anbetrifft, fo bente ich, ftimmen bie Rrititer mehr in bem Lobe ber Byronfchen Frauen, als feiner Manner überein. Beiße zeige boch, was ihn in Bedchen, in Josephine, in Abolibamah, in Abah, in Gulnare, in Morrha u. f. w. verlett? Rann er fo vieler Uns

fould, Liebe, Treue, Freiheitsfinn widerftebn? Rann er nicht finben, bag gerade in Diefen atherischen Gestalten, in Diefen engelgleichen und boch nicht Rlopftodifc abstracten Befen, fich bes Dichtere beftes Theil, feine Anbetung ber Schonheit und Liebe, am Reinften verklart bat? Dat Baibens Barabiefeslieblichkeit und anmuthevoller Rindesfinn ibm nie Thranen bes Entguckens ent lodt? Es ift mahr, folche Frauen voll Gluth und doch voll Singebung, voll Schönheit und boch voll Leidenschaft, find uns Mannern bie reigenoften. Bir munichen alle, fo geliebt gu fein, wie Byrons duftre Belben es werben. Allein, tann biefer Umfand die Bahrheit folder Charaftere beeintrachtigen ? Sollte man nicht gerade dem Dichter in Erfaffung ber weiblichen Ratur Babrbeit zutrauen, ber fie in ben manniafachften Schattirungen beobachten tonnte, ber fich nie sultanbaft gegen fie betrug, ber nie von untergeordneten Berfonlichfeiten angezogen marb, ber ber Geliebte einer Rarolina Lamb, ber Gemahl einer Dilbant, ber Freund einer Guiccioli und Bleffington mar? Das Irdifchweibliche bat ibn amar zuweilen bollentief gefturgt, aber bas Ewigweibliche bat auch ibn wefentlich himmelan gezogen. Daß ein Dichter von Byrons Umfang der Phantafte und Lebenserfahrung im Don Juan auch eine Julia und Raiferin Ratharing und einen fputenben Monch zeichnete, ber fich zulest als eine Lady mit üppiger Bruft und berben Baben enthüllt, foll bas ein Bormurf fein? Babrlich, bas mare eine Rritif, wie fie bes erften Londoner Blauftrumpfe murdig mare. Oder will man gar Byron's Dandyleben, mill man feine Benetianischen Bakchanalien feiner Phantafie imputiren? Bare bas nicht eine abschenliche Infinuation? - Doch genug bierüber. Beife geht noch weiter. Er fagt: "Gleich Fauft ift Bpron ein contemplativer Beift, nicht ein nach Außen Sandelnder: barum fein Bofewicht, fein Berbrecher im gemeinen Bortfinne. Aber eben dies ift die Bedeutung der Sage, die fich an ihm fo furchtbar bemabrt findet, daß es auch eine Gunde des Gedankene, eine Berworfenheit des weltdurchdringenden Schauens und Didtens gibt; daß auch die machtigfte Intenfitat des Talente, Die reichsten Baben des Genius nicht vor ber Bolle fcuten, die ihren Sit in den Tiefen des Beiftes hat." Gegen die allgemeine Bahrbeit Diefer Cape habe ich nichts. Noch meniger werbe ich in Abrebe ftellen, daß Byron die tiefften Tiefen der Bolle auf's Genauefte gekannt und ihre Qual mehr als leicht fonft Jemand gefühlt habe, benn auch bagu gebort Tiefe. Aber wenn Beiße mit folden Bhrafen etwas über Byron gefagt zu haben meint, fo fchießt er bem Biele weit vorbei, benn es ift nur ein Biberhall bes Gerebes ber Lakiften gegen bie scool of satan, und barüber ift ibm nur die Rote zu empfehlen, welche Boron gegen Southeps Berlafterungen ben beiben Foscaris bingufugte. Gins ber geifts vollften Cavitel in Beifes Aefthetit ift bekanntlich bie Entwicklung bes Begriffs ber Baglichfeit, welchen bem Suftem bes Schonen als organisches Moment querft vindicirt qu haben ihm die Ehre gebührt. Aber bie Ausführung diefes Begriffs ift noch außerft mangelhaft, und ichon bamals brach Weiße über bie Bproniche Boefie als einer Boefie ber Baglichfeit ben Stab und gog bochft einseitig die Baglichkeit gang in die Sphare des Diabolischen binunter. 3ch bente aber, amischen einem Dichter, ber fo viel achte Metaphpfit und Theologie, so viel Broductivität und Empfindung befigt als Byron, und zwischen folden Boeten, die fich bes Teufels und der Bolluft nur wie fpanischer Fliegen bedienen, Die welte Saut des Bublicums brandig ju ziehn, ift ein absoluter Unterschied. Gothen und tausend Andere hat Byron nicht blos unterhalten, fondern mahrhaft erbauet. - Endlich tabelt Beife Göthen barüber, bag er in Byrons Rachbild, Euphorion, etwas ber Dichtung gang Frembartiges eingebrangt habe, ba man in Bpron ,jede Spur einer Einwirtung bes antiten Bellenischen Runftideals gang vergebens fucht." Wie tann man boch fo enabergia fein! Alfo bas Bellenische Runftibeal vermißt Beiße bei Bpron? So perfteht er jene Meteorepisode? Rein, baran bachte Gothe gewiß nicht. Byron um fein Griechifch und um feine Lecture gu eraminiren. Bpron, ber ba lebte und bichtete, wo Somer und Aefchylos lebten und dichteten, ber ba tampfte, wo die Bellenen Bpron mar ein romantischer Dichter. aber beshalb feiner Seele ber Bellenische Benius fo fremb geblieben? Duß man benn eben nachahmen, wenn es fich manifeftiren foll, bag ein gewaltiger Geift eine Birtung auf uns gebabt bat? Bothe wollte zeigen, daß ein Byron'fches Leben, ein Erfturmen ber Freiheit fcheitern muß. Das Antife in Byron

war feine Freiheiteliebe, welche in bem Rampfe bes Griechenpolles ibren objectiven Anbalt fand. Der Englische Ariftofrat 20g das Schwert fur ein fremdes Bolt, beffen Genius fich ibn angleich in feiner begeifterten Liebe gur Schonbeit innigft vermablt batte. 3m Gegenfat zu fold tumultnarifdem Beginnen feben wir ja im fünften Act Faufts allerdings ftrenge, berricherifche, felbft aux Unbill bingeriffene aber großartig rubige Thatigkeit ein Terrain, ein Bolt und Freiheit produciren. Jedoch ich will einmal pon biefer Begiebung auf Byron's Gefdichte abftrabiren, welche fo unvertennbar in jener Entftehung liegt, fo wurde unter Byron's Berten jener Gefang bes Chilbe Barold, ber Bellas' Ratur, Runft und Geschichte feiert, fo wie das herrliche Drame Sarbanaval, ber Charafter der Jonierin Mpreha in demfelben, volltommen binreichen, um eine Berichmelgung bes Antifen und Romantischen in bem Boron-Euphorion ju rechtfertigen. - Beife murbe nicht ju folden beschräntten Auffaffungen getommen fein, wenn er fic Byron's Leiftungen in ihrer Totalität vergegenwärtigt batte, ein Rebler, in welchen unsere Deutsche Rritit fo oft verfällt, bann nicht eins in's andere rechnen fann und gulett mit pabagogifc trüben Reflexionen über bas Berführerische und Berderbliche ber Bpronfchen Boefte endigt, wie man fie dem Bater und noch mebr ber Mutter eines Rarl von Sobenhaufen in feinem Enticulbis gungseifer gu Gute halten mag.

Wie einen trefflichen Anwalt Gothes versteht doch Beiße gegen die Anklagen zu machen, welche der Professor D. L. B. Bolff in dem Buchlein über Gothe, und Gervinus in seiner Darstellung des Gothe'schen Briefwechsels erhoben haben! Bei Byron siel ihm das nicht ein und deshalb haben wir uns seiner angenommen. Bei Gothe streift seine Bertheidigung mitunter sogar an Irrthümer nicht ungesährlicher Art. hier lesen wir: "daß die Kunst, eine rechte Ehe zu führen, für den genialen Menschen eine schwerere ist, als für den gemeinen und eine ausdrückliche Richtung des Genius auf diese Kunst, die wie alles geborene Kunsttalent an geboren sein will, voraussetzt. Wir preisen den Genius glücklich, der ausdrücklich dieses sittliche Talent, diese hohe und nicht genug zu schäsende Tugend als eine göttliche Gabe besitzt, ohne denjenigen gehässig zu tadeln, der, wie wir Göthe ohne Umschweif einaesteben, derselben entbebrt."

Gegen ben Bormurf ber Beichonigung vermabrt fich Beife ausdrudlich badurch. bak man Gothe nur dann wirkliche Unfitt. lichkeit porwerfen tonne, wenn man ihm theile Treulofigkeit, theils Arechheit gegen bas weibliche Geschlecht vorzuwerfen im Stande mare. Bir find weit bavon entfernt, ber Bertheidigung Beiges entgegen treten zu wollen, aber die Art und Beife berfelben tonnen mir nicht billigen. Die fittliche Freiheit muß frei bleiben pon jeder Einmischung bes Aefthetischen. 3ch weiß nicht, was Beife ju fo paradoren und truben Theorien von der Liebe beftimmt, womit er fein Spftem ber Aefthetit foließt und wie fie bier wieder durchbliden, aber foviel weiß ich, bag meder bie Runft, noch die Moralität einen fonderlichen Gewinn von Diefer Blatonit haben. Daß genialen Menschen die Führung der Che oft fcwer mirb, ift nur ebenfo mabr, als bag es ordinaren Beiftern gerade ebenfo ergeht. Die Erfahrung gibt alfo jenen nichts voraus, und mas man bei jenen burch geiftige Ueberfulle entschuldigt, burch Bersuchungen ber Phantafie, burch leichtere Gereiztheit bes garteren Gemuthe, bas enticuldigt man bei biefen burch ein Uebermaag phyfifcher Rraft, burch die anftedende Gewalt des Beifpiels, durch die Robbeit des Sinnes. Die Che ift ein göttliches Inftitut, ju beffen Realisation ce allerbinge ber Liebe, ihres beiligen, unerschöpflichen, alle Widerwartigfeit bes gewöhnlichen Dafeins. alle momentane Spannung überwindenden Baltens bedarf. Gine Runft zu lieben gibt es allerdings. Aber bie Liebe lehrt fie felbft. Ein besonderes Talent für die Che ju fordern, murbe gang auf Die Schlegel'iche Lucinde beraustommen, welche Beife felbft mit einem Begele Bitterfeit bagegen noch überbietenden Ausbrucke ein Burenvaradies nennt. Der Bille muß gebildet werden, feine Caoitat zu opfern. Solche Entaußerung liegt an fich schon in ber Empfindung der Liebe. Aber Die Che ift erft Die concrete Bewährung folder Gefinnung, welche in der Treue die fich aufthuenden Biderfpruche befiegt, und in ber Dauer der Che ihre Behr= und Deifterjahre bat. Gothe felbft, in feiner Philosophie ber Che, um es fo ju nennen, bat niemals einer fo gefährlichen Theorie gehuldigt, binter welcher jeder verstimmte, verdriegliche Batte, bem fein Berhaltnig momentan unbequem, ja wohl gar widrig ift, fich mit bem Freibrief bavon lossagen konnte: er febe

ein, daß es ihm an Talent zu dieser Aunst fehle. Bielmehr liegt ja der Hauptaccent seiner Wahlverwandtschaften darauf, allen solchen Meinungen dadurch die Zuslucht abzuschneiden, daß die Geschichte mit der erschütternosten Anatomie ausdeckt, wie nicht die wahrhafte Liebe den Bund der Gatten geschlossen, nur eine wohlmeinende Jugendneigung, welche gegen spätere Collisionen nicht aushält, aber doch die Ehe nicht aufgeben darf. — In seinen Romanen hatte Göthe die Ehe als Begründung der Familie, die Familie als Begründung der bürgerlichen Geschlichaft behandelt; in der Faustdichtung, die ihn durch alle Epochen seiner Bildung und durch alle Lebensalter hin beschäftigte, trat nur die Liebe, theils als wirkliche, theils als phantasmagorische, episobisch bervor.

## Schluß.

Die vorstehende Darstellung Gothe's und seiner Berte, die ich ursprünglich als einen Bortrag an der Königsberger Universität gab, beendete ich am 18. März 1847 und bedauerte zulest, nicht die Zeit noch zu einem Rückblick auf das Ganze zu haben. 1849 während meines Aufenthalts in Berlin sollte daselbst das erste Säcularfest Göthe's begangen werden. Dritthalb Tage vor seiner Feier forderte mich sehr unerwartet das Comité für dieselbe auf, den Toast auf Göthe zu übernehmen. Ich ließ mich zu diesem Bagniß bereden, denn inmitten einer großen äußerlichen Geschäftigkeit und Zerstreutheit mangelte es mir in der That an aller Muße, mich zu sammeln und ich konnte nur solgende Worte sprechen, die jest an Stelle eines Rückblicks hier ihren Platz sinden mögen (S. Holzapfel: Zur Götheseier in Berlin, Bericht, Berlin 1849, S. 15 ff):

"Seute vor hundert Jahren ward Wolfgang Gothe geboren, als die Sonne gerade im Zeichen der Jungfrau ftand und für den Tag culminirte. Jupiter und Benus blickten die Constellation freundlich an und Mercur war nicht widerwärtig.

Und heute, nach hundert Jahren, feiern wir denfelben Tag, an welchem damals Götter und Göttinnen als einem namenlosen

Kinde huldvoll dem Dichter entgegenlächelten, beffen Andenken als der unsterblichen Menschen Ginem jest wir Deutsche nicht allein, deffen jest Alle fich dankbarft in verehrungsvoller Liebe erinnern, die im Lichte höherer Bildung wandeln.

Angethan mit Morgenröthe, ein Apollinischer Jungling, schritt er in seiner Epoche herauf. Aller Berzen rührte ber Zauber seines Saitenspiels. Jedweden Zustand menschlichen Daseins, ber flüchtigsten Empfindung leises Beben, wie der tiefsten Leidenschaft stürmisches Rasen, ließ er in sich walten, um Bonne wie Schmerz, zum Entzüden der lauschenden Belt, in verklärten Tonen aus sich wiederklingen zu lassen.

Doch nicht nur verlieh ihm ber Genius, bas Schönfte unter bem Schönen zu schaffen, sondern auch den Blid vergönnte er ihm, die Runft in allen Gestalten recht zu erkennen und recht zu würdigen. Richt Dichter allein, war er auch sinnigster Interpret ber Werke jeglicher Runft aller Zeiten und Bolter, war er auch der neiblose, der begeisternde Brophet ihrer Meister.

Und weil die Runft, obwohl vom Geiste geboren, doch nimmer fich trennen kann von der Natur, in deren holdem Schimmer fie erscheint, so ward ibm auch gegeben, die Natur, wie fie wirklich ist, zu erschauen. Ihm, dem Musengeliebten, entschleierte sie willig des Lichtes und der Farben Geheimniß; ihm, dem unbesfangen Fragenden, offenbarte sie den Bunderbau der Pflanzens Thiers und Menschengestaltung.

All diese Kühnheit schöpferischer Racht, all diese Klarheit durchsichtigfter Anschauung, all diese in sich vertiefte Breite seltenster und mannigsachster Weltberührung, fanden ihre idealste Einsbeit in Göthe selber als dem liebenswürdigsten Menschen. Seine großartige Persönlichseit, vermählte sie nicht ganz unmittelbar die Energie gesundester Sinnlichseit mit der Gewalt durchdringendster Erkenntniß und beweglichster Bildfraft, die zarte Erregbarkeit des reichen Gemüths mit der fruchtbaren Besonnenheit praktischer Bestätigung; die ungesuchte, in sich beruhende Stärke ursprünglichsster Eigenheit mit dem Bohlwollen und dem feinsten Tact binsgebender Geselligseit?

Aber für folch' hohe Gunft ward ihm auch der Ernft schwerer Arbeit auferlegt.

Den Glädlichen, ben Bebaglichen beben fie ible befeifen! Bobl. bill Gladliden, aber nicht im Ginne ber affitigligen Gemeinheit, Die ben Reichthum und ben Ruffiggang und ife außerliches Gebabren baruntet verftebt, a Midfid was et, mil feines Geiftes Reinheit und hobbeit im Die Gemeinfogt mit jebem waften und verftedten Treiben in Annft und Biffen in Staat und Rirche, von vorn berein unmbatich machte. lich war er, weil feines Befens Allfeitigleit ihn binbert, er dem Fanatismus einer einseitigen Richtung unterzugebn. mit wil foin fleiß ihn von jeber befreite, indent er ihren wahren Beint gu berrlichen Dentmalen unferer nationalen Entwickelung unwanbelte. Gladlich enblich war er, weit er raftios freite, mil er von Anfgabe ju Aufgabe, von Bilbung ju Bilbung, von The an That, mit fenichem Ginn, mit Strenge gegen fic. mit gegen Andere, in ewig verfüngender Gehnfucht nach bober fen fortfdritt.

Also sich selbst erziehend, hat er uns miterzogen; sich selbst in:harten Kämpsen umgestaltend, hat er das Bewustsein der Rution erweitert und verändert; sich selbst ans den Abgrunden veinlichter Entzweiung zur Bersöhnung, aus menschlichem Irrihum zu göttlicher Wahrheit sich sortringend, hat er zugleich uns Deutsche über eigene Wirrnisse hinausgehoben, hat er uns über uns aufstaren und mit uns versöhnen helsen. Aus dem Flammengrabe der Erschütterungen seines Gemüths und der Zweisel seiner Intelligenz seine eigene Individualität immer von Reuem errettend, ist er der mächtigte Berbündete und Borsechter für alle individuelle Freiheit überhaupt geworden.

Bir also find die Glücklichen, die wir uns am immergrunen Frühlingsglanz seiner Werke, benen er seine große Seele eingehaucht, beleben und erquicken können. Wir sind die Glücklichen, von ihm jene Orphischen Urworte zu vernehmen, wie im Geschick aller Menschen die geheimnisvollen Gewalten des eingeborenen Damon, der gaukelnden Tyche, des schmeichlerischen Eros, der unerbittlichen Anangke und der rofigen Elpis harmonisch in einsander greisen.

Er, ein Runftler bes Wortes und bes Lebens, hat uns ges lehrt, in Chrfurcht vor dem, was unter und was über uns ift,

in allwege Maaß zu halten; gelehrt, Achtung zu hegen vor Allem, was des Geistes ist; gelehrt, Freundschaft zu psiegen durch langer Jahre Kette in gleicher Frische zu fortbildender Wechselwirkung; gelehrt, zu entsagen unternns zu beschränken, damit das Rothswendige geschehe; gelehrt, zu wandern, um gesellig zu bleiben und im heitern Austausch zu wachsen.

Und fo, Berehrtefte, laffen Sie uns mit innigftem Danke, mit gerechtem nationalen Selbstgefühl, in heiligender Rührung dies Glas den Manen Göthe's weihen!

Söthe, ber Dichterfürst, deffen markige Zeusgestalt die Zeitgenoffen in steigender Bollendung überragte; Göthe, der treue Forscher der Wiffenschaft in Natur und Kunst; Göthe, der arbeitsfelige und gewiffenhafte Mensch; Göthe, der acht Deutsche Mann; Göthe endlich, der Bölkerverbindende, der das Alte mit dem Neuen, das Eigne mit dem Fremden, den Often mit dem Westen in der Tiefe der Humanität, in der glücklichen Form allverständlicher Schönheit, in der Kraft selbstbewußter Freiheit vereinende Weltheros — er lebe hoch!"

## Drud ber hofbuchbruderei in Altenburg. (S. A. Bierer.)

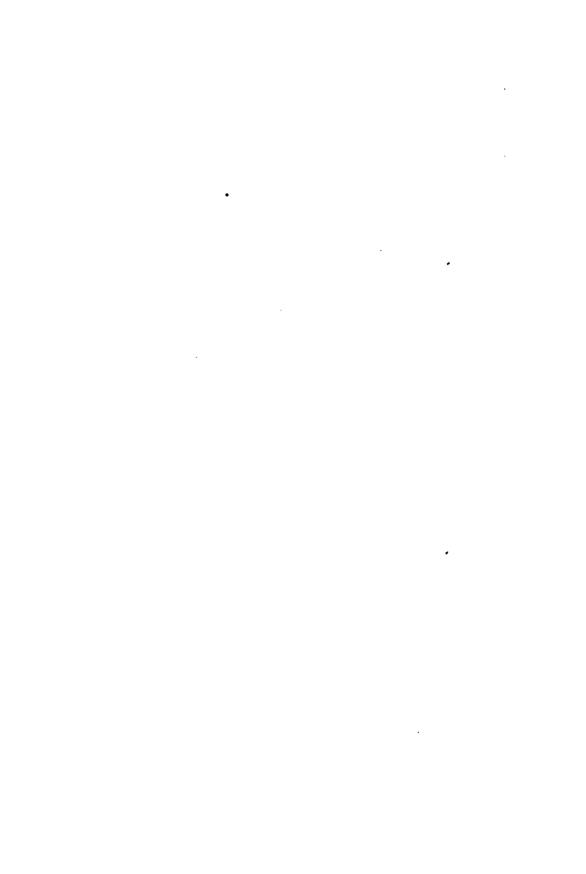

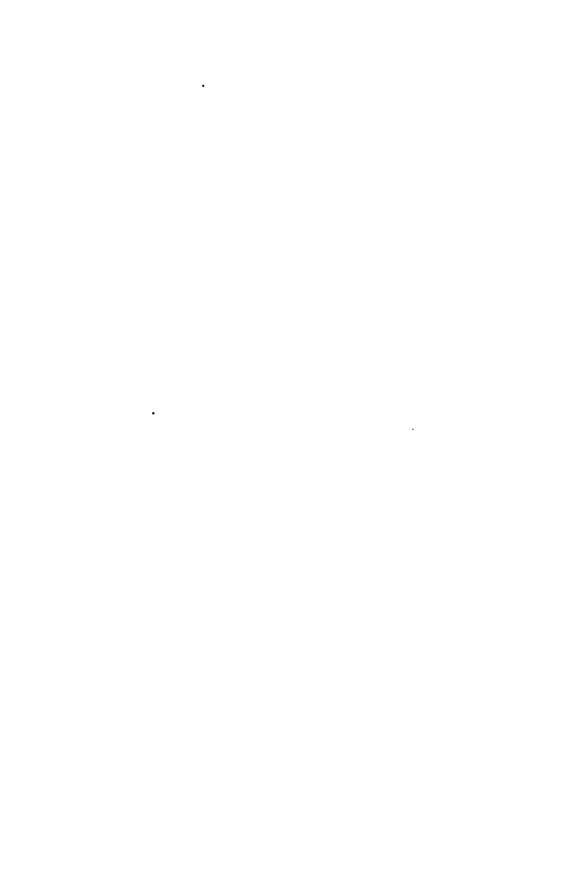

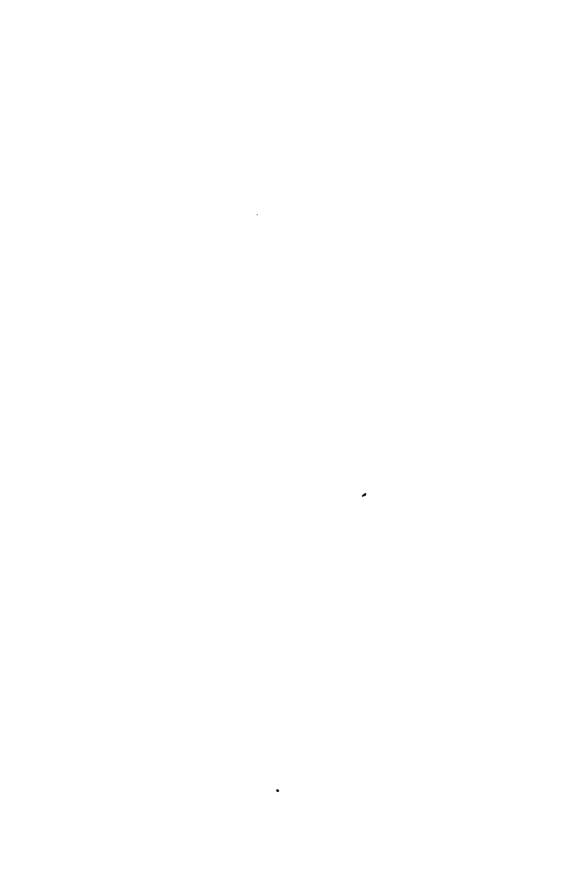

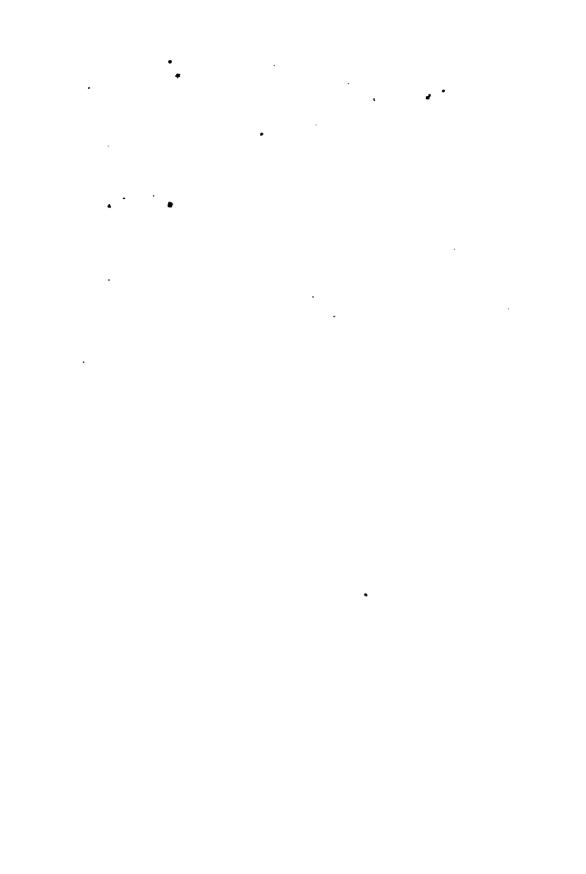

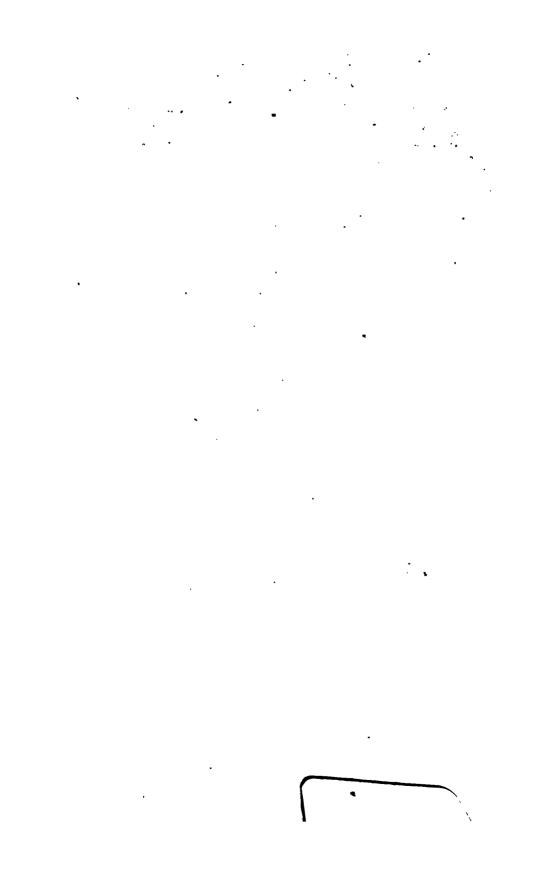

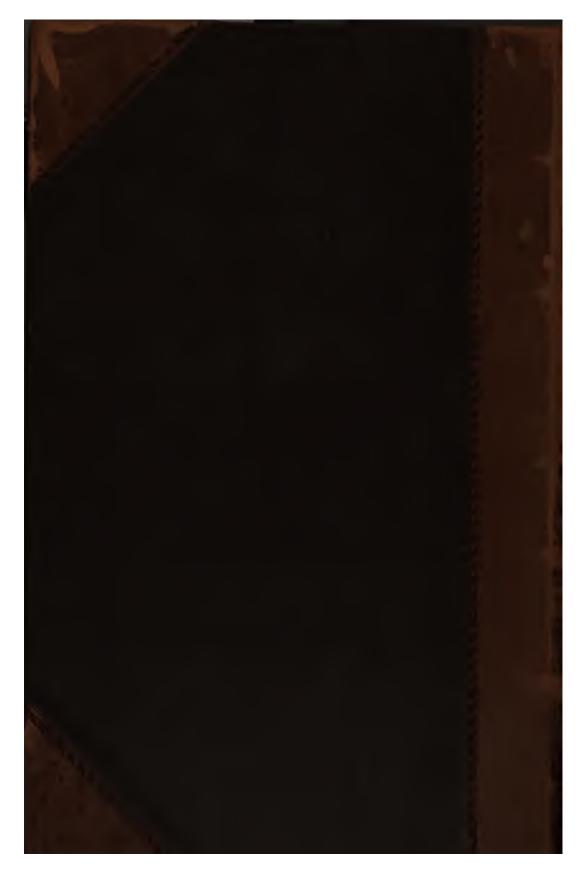